

7 -B



1/182







Artheil des Paris.

# Die Sagen

Des

# claffifden Alterthums.

#### Ergablungen aus ber alten Welt

ven

### h. W. Stoll,

Brofeffor am Gumnafium gu Beilburg.



Zweiter Banb.

Mit 49 Abbilbungen.

Leipzig,

Drud und Berlag von B. G. Teubner. 1862.

## Inhalt des zweiten Bandes.

| Nia. | (Graiguitta | Bak | tualanildan | Chaina? | - | han | Mink |  |
|------|-------------|-----|-------------|---------|---|-----|------|--|

| 1. | Troja                                                 |   |
|----|-------------------------------------------------------|---|
| 2. | Der Apfel ber Eris                                    |   |
|    | Ranb ber Helena                                       |   |
|    | Die Berbungen bes Menelaos jum Kriegszuge gegen Troja |   |
|    | Der erfte niggliidte Auszing                          |   |
|    | Lager in Unlis. Opfer ber Iphigeneia                  |   |
| 7. | Die nem erften Jahre bes Rriege                       |   |
|    |                                                       |   |
|    | Iweites Buch.                                         |   |
|    | Born bes Mhilleus.                                    |   |
|    | your our trajector                                    |   |
| ı. | Streit bes Achillens und Agamemnon                    |   |
| 2, | Die Berfnchung bes heers burch Ugamemnon. Therfites . |   |
| 3. | Zweitampf bes Baris und Menclaos                      |   |
| 4. | Chuf bes Panbaros. Chlacht                            |   |
| 5. | Fortsehung ber Schlacht, Beftor                       |   |
| 6. | Rene Schlacht, Gieg ber Troer                         |   |
| 7. | Berfohnungsverfnch bei Achillens                      |   |
| 8. | Obnifens und Diomebes auf nachtlicher Runbichaft      | _ |
|    | 3meite Riederlage ber Griechen                        |   |
| 0. | Der Rampf um bie Mauer                                |   |

|                                           |       |     |    |     |   |     |     |    | Seile. |
|-------------------------------------------|-------|-----|----|-----|---|-----|-----|----|--------|
| 11. Der Rampf um die Schiffe              |       |     |    | ٠.  |   |     |     |    | 114    |
| 12. Patroffos geht in ben Rampf und fällt |       |     |    |     |   |     |     |    |        |
| 13. Adillens entichließt fich zum Rampfe  |       |     |    |     |   |     |     |    | 134    |
| 14. Die Götterichlacht                    |       |     |    |     |   |     |     |    | 146    |
| 15. Seftors Tob                           |       |     |    |     |   |     |     |    | 154    |
| 15. Beftattung bes Patroffos              |       |     |    |     |   |     |     |    | 162    |
| 17. Burudgabe und Bestattung bes Befter   | ÷     |     |    |     |   |     |     |    | 166    |
| •                                         |       |     |    |     |   |     |     |    |        |
| Drittes Buch.                             |       |     |    |     |   |     |     |    |        |
| Die Ereigniffe des trojanifchen Rri       | egs   | ne  | ıá | der | 0 | lic | ıŝ. |    |        |
| 1. Benthefileia                           |       |     |    |     |   |     |     |    | 178    |
| 2. Mennion                                |       |     |    |     |   |     |     |    | 185    |
| 3. Tob bes Adhiltens                      |       |     |    |     |   |     |     |    | 190    |
| 4. Tob des Telamoniers Mias               |       |     |    |     |   |     |     |    | 194    |
| 5. Philoftetes                            |       |     |    |     |   |     |     |    | 201    |
| 6. Das hölzerne Rog                       |       |     |    |     |   |     |     |    | 209    |
| 7. Trojas Berfterung                      |       |     |    |     |   |     |     |    | 218    |
| 8. Sefabe und Bolyrena                    |       |     |    |     |   |     |     |    | 225    |
| 9. Die Rudfehr von Troja                  |       |     |    |     |   |     |     |    | 230    |
|                                           |       |     |    |     |   |     |     |    |        |
| Viertes Buch                              |       |     |    |     |   |     |     |    |        |
| Das baus ber Atri                         | den   |     |    |     |   |     |     |    |        |
| 1. Atrens und Thuestes                    |       |     |    |     |   |     |     | ٠. | 235    |
| 2. Aganicunous Ermordung                  |       |     |    |     |   |     |     |    | 238    |
| 3. Ermorbung Alptainnestras und bes Mig   | gifit | bos |    |     |   |     |     |    | 246    |
| 4. Oreftes und bie Eringen                |       |     |    |     |   |     |     |    | 253    |
| 5. 3phigeneia in Tanris                   |       |     | ·  |     |   |     |     |    | 259    |
| 6. Tob bes Reoptolemos burch Oreftes .    |       |     |    |     |   |     |     |    | 271    |
|                                           |       |     |    |     |   |     |     |    |        |
| Fünftes Buch.                             |       |     |    |     |   |     |     |    |        |
| Beimtehr bes Dbyff                        | eus   |     |    |     |   |     |     |    |        |
| 1. Die Rifonen. Die Lotophagen            |       |     |    |     |   |     |     |    | 275    |
| 2. Der Antiop Polyphemes                  |       |     |    |     |   | Ĺ   |     | Ċ  | 277    |
|                                           |       |     |    |     |   |     |     |    |        |

| Inhalt bee zweiten Bandes.                                | Λ.     |
|-----------------------------------------------------------|--------|
|                                                           | Seite. |
| 3. Aiolos. Laiftrogonen                                   |        |
| 4. Die Banberin Rirfe                                     | 292    |
| 5. Obpffens in ber Unterwelt                              | 299    |
| 6. Geirenen. Plankten. Etylla und Charpbbis               |        |
| 7. Die Jusel Thrinafia. Untergang bes Chiffes             | 313    |
| 8. Die Götter beichliegen bie Rudfehr bes Oboffens        | 318    |
| 9. Telemachos und die Freier . ,                          | 320    |
| 10. Telemachos reift nach Pylos                           | 331    |
| 11. Telemachos in Sparta                                  | 337    |
| 12. Morbanichlag ber Freier gegen Telemachos              | 341    |
| 13. Des Obuffens Abfahrt von Ogugia und Schiffbruch       | 344    |
| 14. Dobijjens und Raufifaa                                | 350    |
| 15. Obpffens bei ben Phaiafen                             |        |
| 16. Obpffens gelangt nach Ithafa                          |        |
| 17. Obpffeus bei bem Canhirten Gumaios                    |        |
| 18. Telemachos fommt von Sparta jum Gebofte bes Gumaios . |        |
| 19. Obnifens gibt fich feinem Cohne gn ertennen           |        |
| 20. Die Anichlage ber Freier gegen Telemachos             |        |
| 21. Telemachos und Obuffens fommen in die Ctabt           |        |
| 22. Obnffeus als Bettier unter ben Freiern                |        |
| 23. Obuffeus' Unterrebung mit Benelope                    |        |
| 24. Nacht und Morgen vor ber Rache                        |        |
| 25, Ter Tag ber Rache                                     |        |
| 26. Obuffens und Penelope                                 |        |
| 27. Oduffens und Laertes                                  |        |
| 28. Die Berföhnung                                        | 444    |
| Senftes Bud.                                              |        |
|                                                           |        |
| Musmanderung Des Mencas.                                  |        |
| 1. 3rrfahrten bes Meneas bis ins 7. Jahr                  |        |
| 2. Meneas in Carthago                                     | 452    |
| 3. Fahrt von Carthago nach Latium                         |        |
| 4. Der Rampf um bie nene Beimat                           | 461    |

## Erflärung der Abbildungen.

- Titelbild: Urtheil des Paris. Hernes bringt eben die drei wettcijernden Göttimen Hera, Athena und Approdite zu dem Herten Paris auf dem Jost neben ihm fiebt seine ihherige Gattin Dinone, binter ihm flühert ihm Eros süge Hoffen nungen ein zu Gunfen der Aphrodite. Weiter zur Rechten sigt der Berggott des Jos, binter ihm eine Bergnynunde. Der Fluggott Schamanbros und die Wassernunghe, Artemis und der Somnengott sind die Ensfrennunghe, Artemis und der Somnengott sind die einem antisen Muster restauriet. Relief in Villa Ludovist zu Rom. (Siehe Text Seite 7.)
- Seite 9: Paris und Dinoûc. Dinone fuch ben auf einem Felfenvorsprunge siegenden Paris von seiner verbängnisvollen Ansfahrt nach Gricchenlaun zurüczubalten. Im Bordere grund ber Fünsgott Ekamandres, im hintergrund Troia. Restlet des Valesties Eupda zu Vom.
  - 11: Hefena, von ihrem Gafte Paris jum Treubruch und jur Flucht verfeitet. Bur Seite ber Hefena Approbite, ihr gurebend und mit der wenig erhobenen Linken auf Paris deutend, der schneckelts mit Eros in vertraufichem Gefpräche ift. Peitho, die Editin der Ueberredung, sigt zu Hugen der Hefena. Relief im Musso Borbonico.
    - 16: Achilleus auf Styros, in feiner Berfleibung durch die Lift bes von Diomedes begleiteten Obyffeus entbeckt. Im hintergrund bytomedes und Deibameia. Pompejanisches Banbaemalbe.
  - 33: Opfer ber Iphigeneia. Ralchas, neben bem Altar

- Seite 33: siehend, batt das Opfermeffer bereit; Diemebes und Obgifeus heben Zybigeneia, um sie über den Altar zu bengen; Ngamennen wendel sein verhültles Antlig ab. Artemis läst eine ihrer Kynnthen durch die Little bie hirschlich zum Eriagte bereiteirungen. Bompejanische Mandhemalde.
- Seite 36: Philottetes auf bem oben Lemnos. Relief ber Billa
  - 44: heftor, bie Leiche feines Brubers Troilos jur Stadt tragent. Marmorgruppe ju Neapel.
  - 49: Aganemnon, ben Priefer Chrifes mit harten Berten ans bem Lager weifend, hinter ihm mit bebenftider Miene Menclas' und Debffens und wei ander jugendiche Selben. Relief von parisiem Marmer im Besth bes Sen. Dinney in England.
  - 54: Achilleus läßt Brifeis burch Patroflos ben herolben bes Agamemnon ausliefern. Pompejanisches Bandgemälbe.
  - 82: Sefabe bringt mit troischen Franen ber Athena vergebliche Opier, während Hefter ben bei der Helena weitenben Paris zur Schlacht hoft. Nach einem Miniaturgemalte bes Mailander Somer-Gober.
  - 94: Der vom Kampf fich gurudhaltende Achilleus ergött fich an Gefang und Saitenfpiel. Gemme bes Pamphilos zu Baris.
  - : 102; Tob des Dolon. Blacas'fche Gemme.
  - = 124: hettor mit ber Fadel, bereit bie Schiffe ber Uchaer angugunden. Rach einer Gemme.
    - 134: Mias vertheibigt ben fierbenben Patroflos. Die Mittelsfrene aus ber Statuengruppe bes westlichen Giebelfelbes bes Aeginetischen Athenatempels.
  - 141: hephaiftoß schmiedet im Beisein der Thetis die Baffen des Achilleus. Nach einem geschnittenen Steine aus einem alten Fingerring.
  - = 145: Adilleus, fich gur Schlacht ruftenb. Relief aus Billa Borghefe.
  - : 161: Achillens, bem bie Giegesgöttin vorausgeht, ichleift bie

- Seite 161: Leiche bes Hettor, mahrend Priamos von der Mauer jammernd zusieht. Relief von der marmornen Brunneneinfassung im Cavitos.
  - = 172: Priamos vor Achilleus, um die Auslieferung des todten Hefter zu erstehen. In der Mitte schirrt Achilleus mit Alfimos und Antomedon die Rosse des Priamos ab, zur Liufen liegt die Leiche des Hefter, um auf den Wagen gehoben zu werden, und laden die Diener die Lösegeschenke ab. Relief in Louvre (der Borghesische Sarkophag.)
  - = 180: Kampf ber Amazonen und Griechen vor Troja. Relief auf ber einen Seite eines Sarfophags von Salonichi in Baris.
    - 184: Adifleus, bestrebt die eben von ihm töbtlich vermundete "Penthefileia vom Boden zu heben. Relief von demjelben Sarkophag.
  - 186; Der tebte Antisochos wird auf dem Schlachtselbe auf ben Wagen des Restor gehoben. Der Alte, welcher die Leiche um die Brust faßt, ist Restor; unter den übrigen Kriegern ift Obysseus an dem Spishute kenntlich. Relief einer hertruseischen Afchenkiste.
  - = 193: Statue bes Achillens. Im Museum des Louvre.
    - 193: Nias, die Leiche des Achilleus vom Schlachtfelbe aufnehmend. Statuengruppe in Florenz.
  - 2 196: Mias, nachbem ihn ber Bahnfinn verlaffen, voll Scham und tieffter Traner unter bem gewürgten Bieh sichend. Rach einem geschnittenen Steine.
  - 211: Diomedes und Odysseus, im Begriff das Pallabion aus bem Tempel zu rauben. Relief im Palasie Spada zu Rom.
  - 217: Die Gruppe des Laofvon, gearbeitet von Agefandros, Bolydoros und Athenedoros von Rhodos. In der Baticanischen Sammlung.
  - 224: Aineias flüchtet mit dem Bater und bem Cohne aus Troja. Anchises birgt die ilischen Heiligknurer in seinem Schoofe. Das Gesicht des Aeneias ift auf dem Bilde zerftört. Relief in Turin.

Seite 228: Polyrenas Opferung burd Neoptolemos am Grabe bes Achilleus, bessen Psyche trauernd auf einer Saule fist.
Nach einem geschniftenen Steine in Berlin.

230: Aias reift Raffandra von dem Bilbe ber Athena weg. Bilb einer Flachschiffel aus Unteritalien in Weimar.

244: Agamemnons Ermorbung beim Festmast. Nachdem Mytaimnestra ein verstridendes Gewand über ben König geworsen, dringt Aigisthos mit dem Schwerte auf ihn ein, während jene eben mit einer aufgenommenen Fußdank einen Schlag gegen das haupt des Gatten führen will. Im hintergrund deutet die Erings auf Orests Nache. Relief einer Afchenkiste zu Bolterra.

249: Orestes und Elektra, zur Ermordung bes Nigisthos und ber Mytainnestra sich verabredend. Marmorgruppe, zu herculanum gesunden.

252: Ermordung bes Nigisthos und ber Alytaimnestra. Gegen Nigisthos hat Pylades das Schwert gegütt, zugleich will Elektra mit einem Schemel das Haupt
bes Berhatten angreisen. Das Weib hinter Pylades wird
Chrysothemis sein. Ein Trabant bes Nigisthos mit rückwärts gekehrten Schwerte sieht von der Vertheibigung des
Tyrannen ab; zur äußersten Linken flieht eine Dienerin
erschreckt davon. Zur Rechten morbet Drestes die Mutter,
welcher ein Diener und eine Dienerin Beistand leisten; die
alte Amme sucht den Orestes von dem Muttermerde abzuhalten. Relief eines Sarkophags in dem Palaste Circi
zu Nom.

259: Freisprechung bes Orestes. Athena wirst ben Iossprechenden Stein in die Urne, während eine Erinys zusieht; hinter dieser Orestes in banger Erwartung. hinter
Athena sist auf dem "Stein der Anklage" Erigone, die Tochter des Aigisthos, als Klägerin. Jur Nechten der Säule, auf welcher eine Sonnenuhr angebracht ist, harren in Erwartung Elektra und Pylades. Ein in einen Silberbecher eingeristes Bild, der im hasen zu Antium gefunden worden ist.

- Seite 264: Jphigeneia in Tauris, im Begriff ihren Bruder Oreftes und Phlades zu opfern. Relief der Villa Albani zu Rom.
  - = 276: Bufte bes Obnifeus (zweifelhaft). Bei Lord Briftol?
  - 283: Obhffeus und ber berauschte Polyphem. Währenb zwei ber Gefährten noch ben Weinschlauch halten, schaut Obhsseus und ber britte Gefährte nach ben Genossen aus, welche ben brennenben Pfahl herbeibringen sollen. Resief in ber Benedictinerabtei zu Cattania.
    - 285: Obyffeus, von bem Wibber aus ber Sohle bes Bolyphem getragen. Marmorgruppe in ber Billa Albani.
    - 296: Obyffeus, gegen Kirke bas Schert ziehend, als fie ihn eben verzaubern will. Vonwejanisches Wandgemälbe.
    - 301: Obysseus im Gespräch mit dem an den Pforten der Unterwelt sitzenden Teiresias. Resief im Louvre.
  - = 309: Obyffeus an ben Seirenen vorüberfahrend. Relief von einem betruscischen Sartophage aus Bolterra.
  - 312: Stylla, einen ber Gefährten bes Obnffeus töbtenb. Gemme.
  - 326: Benelope, traurig finnend. Statue im Batican.
  - = 367: Donffeus, von Alfinoos Abidied nehmend. Gemme.
  - 372: Obpffeus als Bettler, einen Bettelfad auf bem Ruden, unter welchem ein Schwert verborgen ift. Gemme.
  - 396: Obnffeus und fein hund Argos. Carncol in Berlin.
  - 409: Obnffeus, noch als Bettler verkleibet, im Gefprach mit Ben elope. Bompejanifdes Banbaemalbe.
  - 413: Obyffeus, beim Fußwaschen von der Amme Euryfleia erkannt. Terracottenrelief des Antikencabinets in der Barifer Bibliothek.
  - 429: Obyffeus und Telemachos morben bie Freier. Die Magb Melantho und ber Herold Medon (?) haben an einem kleinen Idol auf einer Saule Schutz gesucht. Relief einer Afchenkiste zu Chuisi.
  - 458; Dibo, von Aencas verlaffen. Bompejanifches Bandgemälbe.

# Erftes Buch.

Die Ereignisse des trojanischen Krieges vor der Ilias.

## 1. Troja.

Das weltberühmte Troja ober Ilion, Ilios, vor Zeiten bie mächtigste Stadt in dem vorderen Affen, mit ihrer hochgethurmten Befte Bergamon (Pergama, Pergamos) lag in bem fruchtbaren Sügellande zwijden dem Idagebirge und dem Bellespont, auf zwei Seiten umfloffen vom Simocis und Stamandros, welche durch eine breite Cbene dem naben Meere guftromen. In uralter Beit, mo Troja noch nicht stand, wohnte bier an den Abhängen des Ida das Bolk der Teukrer unter ihrem Könige Teukros (lat. Teucer), einem Sohne des Flufgottes Stamandros und der Nymphe Idaia. Diefer nahm den Dardanos, einen Sohn des Zeus und der Pleiade Glettra, ber, aus seiner Beimat Arkadien durch eine hungersnoth vertrieben, querft nach der Infel Samothrafe und von da nach dem gegenüberliegenden phrygijchen Teftlande gewandert mar, gaft= freundlich auf und gab ihm feine Tochter Bateia gur Che; auch schenkte er ihm einen Strich Landes, in welchem er die Stadt Dardania gründete. Der Stamm bes trojanischen Bolfes, ber biefe Stadt und die Umgegend bewohnte, nannte fich nach ihm Dardaner. Des Dardanos Sohn war Erichthonios, der die Berrschaft über das ganze trojanische Land erbte und als der reichste von allen Sterblichen gerühmt marb. Ihm weibeten 3000 Stuten mit garten Fohlen auf den Biesen umber; zwölf barunter waren von folder . Stoll, Gagen d. claff. Alterth. II.

Leichtigfeit und Schnelle, bag man fie Rinder bes flurmenden Boreas nannte; fie liefen über bas wogende Kornfelb bin, ohne bie Spiben ber Salme gu fniden, und auf bem Meere über bie Kamme ber Wogen.

Auf Erichthonios folgte fein Sohn Tros, nach welchem bas Bolf ben Ramen Troer (lat. Trojaner) erhielt. Er batte brei Sohne, 3los, Affaratos und Ganymebes. Der Rnabe Ganymebes war ber iconfte ber Sterbliden; barum raubte ibn Beus burch feinen Abler in ben Olympos, bamit er unter ben Unfterblichen wohne und ibm beim Dable ben Beder fulle. Bum Entgelt fur ben iconen Jungling gab Beus bem Bater ein Gefpann gottlicher In ben beiben andern Gobnen bes Tros theilte fich bas trojanifche Ronigegefchlecht in zwei Saufer. Affaratos nämlich ward ber Stammvater ber Darbanerfoniac, welche in ber Stabt Darbania faken; fein Sobn war Rapps, beffen Sobn Undifes. ein Jungling von folder Schonbeit, bag felbft bie Gottin Aphrobite ibm ihre Liebe ichentte, mabrent er auf bem 3ba bie Beerben feines Batere weibete. Gie gebar ibm ben Belben Aineias (Meneas). ber gur Beit best trojanifchen Rrieges über ben Stamm ber Darbaner Ronig mar .. 3los, ber altefte Sohn bes Tros, mar ber Begrunder ber in der Stadt Troja berrichenden Familie. Ginft mar er nach Bhrvaien gekommen und hatte bort in Wettfampfen, welche ber Ronig bes Landes veranftaltete, im Ringen alle befiegt. 213 Rampfpreis gab ibm ber Konig 50 Junglinge und ebenfoviele Jungfrauen; auch ichentte er ihm, einem Dratel gufolge, eine buntgefledte Rub, mit ber Aufforderung, ba, wo die Rub fich lagere, eine Stadt zu grunden. 3los folgte ber Ruh bis zu einer Unbobe, bie man ben Sugel ber phrygifden Ate nannte; bort ließ fie fich nieber. Ate, Die Göttin ber Unbeil ftiftenben Bethorung, batte einft fogar gewagt ben Beus gu bethoren; beshalb hatte er fie im Born aus bem Olympos gefchleubert, bag fie auf die Erbe nieberfiel. Gie fiel auf ben nach ihr benannten phrogischen Sugel, auf welchem jebt' Noe die Stadt Mion ober Troja baute. Che er ben Ban begann, fiehte er zu Zeus um ein Zeichen, und am folgenden Morgen fand er vor seinem Zeite das Palladion, welches Zeus vom himmel hatte niederfallen lassen, ein hölgernes Bist der Kallas von drei Ellen höhe, mit aneinander geschlossenen Kößen, in der Rechten einen Speer, in der Linten Roden und Spindel haltend. Dies Bist war ihm ein heitiges Unterpland gettlichen Spinde sier die zu gründende Stadt, eine Genöhr der Sicherheit und der Wohle für der gunden der Früger, solange sie im Bestige berselben verblieben. Er begaun daher frohen Muthes den Ban der Etadt und errichtet für das Palladion auf der Aurg einen Tempel. Die Burg verfah er mit hohen Mauern und Thürmen, die untere Stadt dagegn erbiett erst unter seinem Sohne Laomedon eine schieden Nauer.

Bu diefem tamen nämlich einft die Botter Pofeidon und Apollon, welche wegen itgend eines Bergebens von Beus fur ein Jahr ju meufchlichem Enechtesbienfte verurtheilt maren, und erboten fich ihm gegen einen bestimmten Lohn bie Stadt ju ummauern. In abnlicher Beife, wie Bethos und Amphion die Mauern von Theben aufrichteten, vollführten die beiben Gotter gu Troja ibr Mert. Bofeibon brad mit gewaltiger Rraft bie Steinblode aus bem Erdgerippe los und thurmte fie mit feinen ftarten Sanden gu einem boben Balle auf, mabrend Apollon an ber Stelle, wo er bie Mauer aufzuführen übernommen batte, burd ben garten Rlang ber Saiten Die Steine in Bewegung fette, baf fie fich von felbft gu einer Mauer gufammenfigten. Gine folde von Göttern errichtete Mauer mochte mobl ungerftorbar und uneinnehmbar fein; allein gugleich mit den beiden Gottern hatte noch ein Dritter mit menfch= lichen Banben an ber trojanifchen Mauer gebaut; es mar Miatos, ein fterblicher Manu, wenn auch bochgeehrt und geliebt von ben Göttern, ber Stammvater bes ftarten Migfibengeichlechts, ju welchem Telamon und Nias, Peleus und Achilleus gehörten. ber an der Mauer gebaut, da war fie gerftorbar und bot dem Angriffe ber Feinde bie Ansficht eines Erfolges. In ber Beichichte bes Berafles (I. G. 140.) ift icon ergablt, wie ber gewaltthatige treuloje Laomedon bem Bofeibon und Apollon übermuthig und bobnend bas Bort brach und bafur geftraft murbe, wie er, gum zweitenmale wortbruchig gegen Beratles, von biefem mit Rrieg beinigefucht' und feine Stadt erobert ward. Der ftarte Telamon, ber Sohn bes Miatos, erftieg bamals querft bie Mauer von Troja an ber Stelle, mo fein Bater einft gemauert batte. Bon ber gangen Kamilie bes Laomedon blieb bei biefer Eroberung Trojas Diemand übrig als feine Tochter Sefione und fein jungfter noch' unmundiger Cobn Priamos. Befione jog als Gattin bes Telamon mit nad Salamis, Briamos blieb mit Erlaubnif bes Berafles in Troig gurud ale gufunftiger Ronig. Unter ibm erbob fich bie Stadt ju neuer Bluthe und Dacht, und bis in fein bobes Alter lebte er mit feiner Gemablin Betabe (Becuba), umgeben von einer gablreichen Rachtommenicaft, 50 Gobnen und ebenfovielen Tochtern, welche ibm verschiedene Frauen geboren, als reicher machtiger Ronig in feinem glangenden Balafte auf ber Burg Bergama, von allen gepriefen als einer ber gludlichften unter ben Menfchen. Aber vor feinem Ende foll man teinen Erbgeborenen gludlich breifen. Das zeigt bas Schidfal bes Briamos. Der trojanifche Rrieg, ber 10 Jahre lang fein Land verwüftete, legte gulebt feine bochge= ... thurmte Stadt in Miche, brachte ibm, bem alten Ronig, und all feinen Göbnen ben Untergang und feiner greifen Gattin und ihren tonigliden Todtern bas Loos ber Rnechtidaft.

#### 2. Der Apfel ber Eris.

Ms Peleus, der Sohn des Aiatos, sein Bermählungsfest mit der ihönen Nereustochter Theits auf dem Gebirge Pelion seierte, kamen alle himmlischen herzu, um durch ihre Gegenwart die Feier zu ehren und den Bermählten ihre Guben darzubringen. Zeus und Dera kamen, die Herrscher im Olympos, und Athena und Ares,

beibe beute ohne Baffen, Apollon und Artemis, Aphrobite und Bephaiftos, die Chore ber Boren und Chariten und Mufen, fowie auch bie gange Schaar ber Rereiben, ber Schwestern ber Braut. Alle bulbigten einer heitern Frende; Ganymebes, ber jugendliche Mundichent bes Beus, fredengte ben buftenben Reftar in golbenen Bechern, Apollon, ber Goldgelodte, fpielte bie Rithara, und bie Dufen begleiteten fein Spiel mit neunfrimmigem Gefange, Die Chariten und bie Soren und andere jugendliche Bottinnen fanten einander an ben Sanben und tangten frobliche Reigen, mabrenb Ures und hermes und andere Junglinge fich icherzend einmischten. Rur eine Göttin mar von biefem froblichen Fefte ausgeschloffen, Eris, Die Gottin ber Zwietracht. Ueber Die Burudjebung ergurnt, · irrte fie in der Rabe der Berfammlung umber und fann rachefüchtig nach, wie fie bie beitere Beibe bes iconen Reftes ftoren follte. Ploblich marf fie ungefeben einen golbenen Apfel, ben fie von bem Baume ber Besperiben gepfludt, in Die Berfammlung, mit ber Mufidrift: "ber Schönften". Sogleich erhoben fich brei von ben Göttinnen und machten Anspruch auf ben Apfel, Bera und Athena und Aphrobite. Reine geftant ber andern ben Borrang gu, und fie traten vor Bene und verlangten, bag er ben Streit ichlichten und ben Upfel ber Burbigften gufpreche. Aber Beus icheute fich burch eine Entideibung bie eine und bie andere gu verleten, er übergab bem Bermes ben Apfel und beauftragte ibn, Die brei Gottinuen nach bem 3ba im trojanischen ganbe zu geleiten, bamit Baris bort ben Apfel ber Gottin gutheile, welche er fur bie iconfte halte.

Paris war ein Sohn bes trojanischen Königs Priamos und ber Hefabe. Ber seiner Geburt hatte hetabe einen ichrechisten Traum gehabt, ben die Beissager so beuteten, daß hefabe einen Sohn gebatren werbe, ber seiner Baterstadt ben Untergaug bereite. Darum ließ Priamos ben Knaben gleich nach seiner Geburt burch einen hirten Namens Agelaos im Ibagebirge aussiegen. Rach sinf Jahren sand ber hirte das Kind, während es von einer Bärin gefäugt warb, unvertehrt; er nahm es setzt an fich und erzog es wie

sein eigen Kind und nannte den Knaben Paris. So wuchs der Königssohn als hirte unter hirten auf, ein stattlicher Jüngling, vor allen andern ausgezeichnet durch Schönheit und Körperkraft. Er war den heerden und hirten ein mannhafter Bertheidiger gegen Räuber und wilde Thiere, weshalb ihn die hirten Alexandros nannten, d. h. "Männervertheidiger". In dieser Zurückgezogenheit auf den anmuthigen höhen des Ida verlebte der Jüngling als einssacher hirte, unerkannt von der Welt, die schönsten Jahre seines Lebens. Sein herz sehnte sich nicht hinaus in das bewegte Treiben der Welt; an der Seite der schönen Nymphe Dinone, einer Tochter des Flußgottes Kebren, mit der er durch die zürtlichste Liebe verbunden war, genoß er ein stilles friedliches Glück, das keine Sehnssucht kannte. Wäre er doch nie aus dieser glücklichen Verborgenheit herausgetreten.

Eines Tages frand ber icone phrhaische Jungling auf einer waldigen Unhöhe des Ida unter einem hochragenden Felfen im Schatten von Fichten und Gichen und ergöte fich am Spiele ber Birtenflote, mahrend feine Rinder und Schafe ringeum in dem Grafe weideten. Da fah er plöblich den Götterboten Bermes auf fich zuschreiten mit den drei erhabenen Böttinnen, und von Schrecken erfaßt, wandte er fich zur Flucht. Bermes aber beruhigte ibn. "Lag deine Furcht, rief er ihm gu, und bleibe. Diefe brei Göttinnen fendet Zeus zu bir, bamit bu enticheideft, welche von ihnen den Borzug in der Schonheit verdient. Belde du für die würdigste erkennst, der übergib diesen Apfel". Damit handigte er dem jungen Hirten den Apfel ein und schwang sich davon. hoben göttlichen Geftalten traten jest bor ben Jüngling, damit er fie prufe und über ihre Schönheit fein Urtheil falle. Bera und Athena, die geehrtesten Göttinnen des Olympos, hatten es verfcmaht, im Vertrauen auf ihre Hoheit und Burde, durch irgend welche außeren Mittel die Schönheit ihres Leibes zu erhöhen, Uphrodite aber, eine Göttin von niederem Range, hatte mit Sulfe ber Horen und Chariten ihre natürlichen Reize noch gehoben durch

garte buntfarbene Bewänder, die in die Fulle aller Fruhlinge= blumen getaucht waren und ambrofischen Duft verbreiteten, fie batte ihre wallenden Loden mit den schönften Blumen befrangt und mit ichimmerndem Golbe geschmudt. Der Jungling mar von dem Glanze ber göttlichen Erscheinungen fo geblendet, daß er es nicht vermochte, über ihre Geftalt und ihre Schonheit zu richten; er ließ fich allein bestimmen durch die Gaben, welche die drei Göttinnen ibm versprachen. Bera, die Götterkönigin, trat zuerft vor und bot ibm, wenn er ihr den Breis gabe, Bewalt und Berrichaft, bas Königthum über Ufien und Europa; die friegerische Athena, die Göttin der Beisheit, versprach ihm dann Rriegs: und Siegesruhm, ben Breis des Erften aller Belden und zugleich den Ruhm bochfter Aphrodite, die bisher im Sinter-Weisheit und Männertugend. grunde gestanden und nur mit ihren holden Mugen zu dem scheu aufblidenden Birten gesprochen batte, trat gulett gu ihm beran, und indem fie unter fußem Lächeln feine Sand erfaßte, verfprach fie ibm bas bochfte Glud ber Liebe, ben Befit ber Belena, bes iconften Beibes auf der Erde, die ein Abbild fei ihrer eigenen reizenden Geftalt. Der Jüngling, bezaubert von der Schonheit ber liebreigenden Göttin und durch das lodende Berfprechen bochften Liebesgludes, reichte ber Aphrodite ben goldenen Apfel und fprach ihr fo ben Breis der Schönheit zu. Seitdem war Aphrodite die treueste Schüterin und Belferin bes Paris, Athene aber und befonders Bera haßten wegen der Burudfetung nicht blos ben Baris, sondern gang Troja und suchten von nun an ihr Berderben. Der Apfel der Eris hat nicht allein Zwietracht unter die vorzuglichsten Göttinnen des Olympos gebracht, sondern legt den Grund ju einem furchtbaren Rampf und Streit ber Bolfer Guropas und Ufiens, bem großen trojanischen Rriege, an bemfelben Tage, wo bie Eltern des herrlichsten Belben dieses Rriegs, des Achilleus, ihr Dodgeitsfest feierten.

Richt lange nachher tehrte Baris, ber hirte, wieder in die tonigliche Kamilie, aus ber er entsproffen, gurud. Detabe namlich tonnte ihr ausgesettes, bem Tobe geweihtes Rind nicht vergeffen und peinigte ihr Berg mit Borwurfen und Gram. Um ibren Schmerg gu beruhigen, veranftaltete ihr Bemahl bem verlorenen Sobn zu Ebren glangende Leicheufpiele und ließ als ben vorzüglich: ften Preis fur Die Bettfampfer ben iconften Stier aus feinen Beerben auf bem 3ba aussuchen. Run traf es fich, bag gerade in ber Beerbe bes Baris ber schönste Stier fich fand und nach ber Stadt Troja abgeführt werben follte. Paris tonnte fich von feinem Lieblings: thier nicht trennen und begleitete es in die Stadt. Mls er bie Bringen best foniglichen Saufes und bie ebelften Junglinge Trojas und ber benachbarten Stabte in mannhaftem Rampfe fich luftig tummeln fab, ba erwachte auch in ihm ber Muth und die Luft, feine Rrafte unter ben ebeln Junglingen gu erproben; er fampfte mit bei ben Spielen, Die auf feinen Tob verauftaltet waren, und ber Sirte befiegte alle foniglichen Pringen, felbft ben Beftor, Deiphobos und Mioneus. Darüber ergrimmen bie foniglichen Junglinge, und es tommt zu beftigem Streit, in welchem Derphobos bas Schwert giebt, um ben eingebrungenen Birten niebergu-Diefer flüchtet auf ben Altar bes Bens Berfeios, "bes Familienbefdugers", und wird jest von feiner Schwefter Raffanbra, ber Geberin, als Cobn bes Briamos erfannt. Die Eltern führten erfreut ben wiedergeschentten Gobn, beffen liebensmurbige Schönheit allen gefiel, in bie Ronigsburg, obgleich Raffanbra, die jest bas gange Gefdict ihres Saufes vor Augen fab, an bie frubere verhängnifvolle Beiffagung erinnerte und gegen feine Aufnahme fprad. Gie ward, wie gewöhnlich, nicht gebort; benn Apollon batte ber Jungfrau gwar die Gabe ber Beiffagung verlieben, aber ba fie bem Willen bes Gottes nicht gang fich bingab, batte er bie traurige Strafe über fie verhangt, bag Riemand ihren Beiffagungen Glauben ichenfte.







#### 3. Raub ber Beleng.

Die plobliche Beranderung in bem Gefdice bes Baris, ber, als einfacher Sirte in ben Bergen aufgewachsen, als Ronigssohn in ben reichen Balaft feiner Eltern eingezogen ift, bat fur eine Beitlang ibn ben Traum bes von Aphrodite verheifenen Gludes vergeffen laffen, fo baf biefe gulett ibn felber gur Sabrt nach Sparta mabnen muß. In Sparta nämlich wohnte bie ibm berfprochene Beleng, bas iconfte Beib ber Erbe. Gie mar eine Tochter bes Beus und ber Leba, ber Bemablin bes fpartanifden Ronias Tundarcos, und jest die Gemablin bes Atriben Menelaos, ber von Tonbareos bie Berricaft von Sparta erhalten batte. Schon in ihrer erften Jugend hatte fich ber Ruf ihrer gottlichen Schonheit durch gang Bellas verbreitet und batte, wie in ber Befcichte bes Thefeus ergablt ift (I S. 187.), ben Thefeus und Beirithoos verlodt, fie ans Sparta zu rauben. Ihre Bruder, die Tyn: bariben ober Diosturen Raftor und Bolybeutes, hatten fie bamals wieder befreit und in bas elterliche Saus gurudgeführt; balb aber ftromten fo viele Freier aus allen Theilen Griedenlands, Die berühmteften und ebelften Fürftenfohne, in bem Saufe bes Tonbareos gufammen, daß biefer ungewiß mar, wen er aus ber ebeln Schaar fich als Gibam ermablen follte, und qualeich von ber Sorge beichwert marb, wegen ber Bevorzugung bes einen Muserwählten möchten bie Burudgefehten aus Born und Rranfung Streit erregen und ihm und bem jungen Baare verberblich merben. Da gab ihm Obiffeus, ber fluge Ronig von Athafa, ben Rath, er folle bie Tochter felbit mablen laffen, wer ihrem Bergen am meiften gefiele, vorber aber alle Freier durch einen feierlichen Gib verpflichten, daß fie ben Muserforenen gegen jebe Unbill, Die ibm ber Befit ber Belena gugiche, ichuben wollten. Die Runglinge leifteten ben geforberten Gib, und Selena ermählte fich ben iconen Menclaos, ben aus Motena flüchtigen Sohn bes Atreus, jum Gemable. Bei feinem Tobe übergab Tondareos bem Gidam bas Ronigthum von Sparta, benn

feine Sohne Kastor und Posybeutes hatten die Herrschaft von Umplia erhalten. So lebte der Rönig Menclaos, ein Mann von milber, freundlicher Gestunung, in seinem von Reichsthum und Bracht glanzenden Balaste mit seinem schönen Weibe in behaglichem Glüde.

Baris, ber trojanifche Ronigsfohn, baute fich unterbeffen, von feiner Gonnerin Aphrobite felbit unterftutt, an bem Jufe bes 3ba ein ftattliches Schiff, bas ibn nach Sparta tragen und bie verfprocene Beleng nach Troig führen follte. Dinone, Die ihm fo treu ergeben mar, hatte als weiffagerifche Momphe bie Abficht bes Geliebten erkannt und fuchte ihn durch Bitten und Thranen in ihrem ländlichen Glude gurudzuhalten; aber ber Jungling, von traumerifdem Gebnen in Die Ferne getrieben, blieb taub gegen ihr . Aleben. Sie mußte ben Bunichen ihres Bergens entfagen, boch bieß fie bie Liebe noch immer ben Treulofen gu marnen; benn fie fah bas Unglud voraus, bas er fich und feinem Baterlande bereiten Much ber Geber Belenos, fein Bruber, marnte ben Baris und weiffagte ihm Berberben; aber ber von ber Dacht ber Aphrobite Erfaßte ließ fich nicht halten, er fteuerte mit frober hoffnungs: voller Seele in bas glatte Meer hinaus bem ichonen Griechenland ju. Mit ichmergergriffener Seele fab Raffaubra bem Segel nach und rief bem Bater Priamos und ber versammelten Menge ber Troer, die eine folde Fahrt erlaubt, ungludverfundend gu: "Webe unferer Stadt und und allen! 3ch febe in Flammen bas beilige Ilion binfinten und feine Sobne im Staube verbluten; ich febe bie Mütter und Jungfrauen flagend ben fremben Mannern folgen ins Joch ber Rnechtschaft!" So rief fie verzweifelnd; man glaubte ihr nicht.

Ein furchtbarer Sturm überfiel ben Paris bei seiner Fahrt übers Meer; aber ber Sturm schredte ihn nicht, er suhr leichten Sinnes weiter an ber Küste von Briechensand hin. Er sah in Theffalien vom Meere aus die hohen Thürme von Phissis, die Heimat des Achilleus, sah Salamis und Mytena, wo Mas wohnte



Paris und Delena.



und Maamemnon, und lief endlich in den latonischen Bufen ein, mo ber Eurotas, ber Rluft Spartas, ins Meer fallt. Sier lieft er fein Schiff am Ufer gurud und manderte mit feinem Freunde und Better- Mineias, bem Cohne ber Aphrobite, ber auf Beranlaffung feiner Mutter ihn von Troja aus begleitet batte, bas Thal bes Gurotas binauf. In Ampfla tehrten fie bei ben Diosturen ein, ben Brubern ber Belena, und wurden freundlich von ihnen bewirthet. Darauf tamen fie nach Sparta gu ber Schwelle bes Menelaos. Der wurdige Berricher geht ihnen freundlich grugend entgegen und führt fic in fein gaftliches Saus. Beim Dable fieht Baris jum erftenmal bie Berrin bes Saufes, Beleng, und macht ihr toftbare Gefchente. Ihre munberbare Schonbeit entflammt fein Berg; aber aud Belena mirb von bem verführerifden Bafte, beffen Schonheit burd bie reiche affatifche Bracht feiner Rleidung noch gehoben ift, nur allgubald entgundet. Babrend beibe fich fcon ibre Liebe burch Blid und Bort gestanden baben, reift Menelaos in einem wichtigen Befchafte arglos nach Rreta, indem er feiner Gattin auftragt, fur Die Fremden bis ju ihrer Abreife aufs Befte ju forgen. Raum ift er abgefahren, fo verleitet Baris bie nur all= juwillige Belena gur Flucht. Leichtfinnig verläßt biefe in ber Racht bas Saus ihres Gatten und ihre fleine Tochter Bermione und folat bem fremben Jungling, beffen ichmeidelube Runfte gang ibr Berg bethort haben, auf bas Schiff, bas Paris noch mit toftbaren, bem Menelaos geraubten Schaten belaben bat.

Mis der Berführer mit seiner schwere Beute eiligft über das Meer juhr; da hemmte plöblich Nereus, der weissgerische Meeregreis, aus den Wellen auftauchend, den Lauf des Schiffes und rieh dem Räuber zu: "Bum Ungsüd führst du das Beib in dein Jaus. Mit großem Here wird Halls sie zurückfordern; dem geschweren hot es, deine See zu gerreißen und zu zerstern; dem geschweren hot es, deine See zu gerreißen und zu zerstern dem de Melden de Wänner, wieviel Leichen kofet dem Frevel dem Geschlecht des Dardaner, wieviel Leichen kofet dein Frevel dem Geschlecht des Dardanes! Schon rüstet Pallas ihren Henn firen Schift und bier Mutch

Bergebens wirft du auf Approditens Beisfand vertraun, vergebens, in deinem Gemache seige die schweren Langen und die toessische Feste meiden und den tobenden Kriegskirm, zulegt wird dein verstührerisch haar, die Räuber, doch in dem blutigen Staube geschleift. Küchself den ucht den Obysself von den ben blutigen Staube geschleift. Küchself den nicht und Diomedes, den Sohn des Todeus, wor dem dusstuden wirt, wie eine Hinden ver dem Kolfe. Hit auch der Joru des Peliden Richtleus Jissen und den trosspen Mittern den Tag des Verebreches auf: wenn die Jahl der Jahre mit fliche Kreiterberind auf: wenn die Jahl der Jahre die flammenden Hügler von Pergamos in Schutt und Staub." So sprach Verens und tauchte wieder in die Fluth. Der Schrech, war dem leichtsinnigen Paare dat geschwunden, und sie erreichten nach dreitägiger Jahrt zsiedt iber aktie komen aftnissen Veril acht die küsste von Troja.

### 4. Die Berbungen bes Menelaos jum Kriegsjuge gegen Troja.

Iris, die schnelle Botin der Götter, drachte dem Menelaes die Rachricht von dem, was in seinem Hause vorgessellen war, nach Kreta. Er eilte zurüft und sand sein Sauls verfassen und beraudt und sein schnießen Mitt zerhört. Boll Trauer und voll Jorn über die Treulosizieit seiner Gattin und den Frevel des trojanischen Gastes begad er sich zu seinem Bruder Agameumon, dem mächtigen König von Mylens, der mit Khaimmestra, der Schwester der Delena, vermäßt war, um mit ihm zu rathschlagen, was zu fum. Agameumon theilte den Schmerz und Unwillen seines Auchreis und rieth, sogleich die Fürsten Griechtands zum Nachezug gegen Troja aufzuierdern. Alle Kürsten, die einst um die Hand der Hollens einvorken hatten, waren sa durch den dem Hunderes gerbarderes

leisteten Eid verpflichtet, dem Menelaos beizustehen und ihm entweder die entführte Gattin wieder zu verschaffen oder an dem frechen Räuber Rache zu nehmen.

Buerst nun reiften die beiden Brüder nach Pylos zu dem alten berühmten Helden Neftor, dem Sohne des Neleus, der ichon das britte Menfchenalter fab. Das erfte Gefchlecht, bas mit ihm gu= gleich auf die Schaubühne des Lebens getreten mar, mar dahin ge= gangen, und er hatte barauf über beren Sohne geherricht, jest herrichte er über die Enfel. Er hatte als Anabe das Blutbad erlebt, das Berafles unter seinen Brudern und seinem Bater aurichtete (I.S. 123.), hatte mit ben Lapithen gegen die Rentauren gefochten, die Aftorionen befämpft, Theil genommen an der talydonischen Jagd und manchem andern Abenteuer der Borgeit. Wie ein ehrwürdiges Denkmal, wie ein lebendiges Drakel ber alten Zeit ftand er ba unter dem jungeren Gefchlechte, dem er, ein liebensmurdiger mohlwollender Greis; aus bem reichen Schate feiner Erfahrung gern feinen Rath ertheilte und mit honigfuger Bunge bie Geschichten ber alten großen Zeit feiner Jugend ergablte, in benen er felbft als ein Mann von frifder Araft' nicht die lette Rolle gespielt. Auch jett, wo die beiden Atriden ihre Zuflucht zu ihm nahmen, weiß der gaftfreundliche Alte zu rathen und zu tröften; er führt dem betrübten Menelaos aus ber früheren Zeit Beispiele vor von gerechter Ber= geltung für begangenen Frevel und beftartt ihn in dem Borfate, . einen Rachezug gegen Troja zu unternehmen. Er felbst erklärt sich bereit, Theil zu nehmen an dem Krieg mit seinewedlen tapfern Söhnen Thrafymedes und Antilochos; benn wenn auch die alte Rraft feiner Jugend dahin ift, fo ift doch der alte Muth und das friegerische Feuer feiner Seele noch nicht erloschen. Auch erbietet er fich, mit ben Atriden an die einzelnen Fürstenhöfe Griechenlands zu reifen und bie Belben zu bem gemeinsamen Rachewerke aufzufordern.

Menelaos und Agamemnon nehmen das Anerbieten des bei allem Bolle hochverehrten Greises gerne an und ziehen werbend mit ibm in Griechenland umber. In Areta, bei dem König Ihomeneus,

einem Entel bes Minos, bedarf es feines langen Buredens, er ift ein den Atriden engverbundener Gaftfreund. Auch Diomedes, der muthige, friegeluftige Sohn bes Tydeus, Konig in der Stadt Argos, welcher icon in dem Epigonenfriege tapfer mitgefampft, fagt gern feine Bulfe zu mit feinem Freunde und Waffengenoffen Sthenelog, ferner ber weife Balamedes, Sohn bes Naupliog, Ronigs auf Guboa, Philottetes, König auf dem Deta, der Sohn bes Boias, der im Besite der herakleischen Pfeile ift, ohne welche Troja nicht genommen werden fann, der ftarte Mias, Ronig auf Salamis, der Sohn des Telamon, mit feinem Halbbruder Teufros, auch der lokrifche Mias, Sohn bes Dileus, ber kleine Mias genannt im Gegensatzu bem großen Salaminier, ein tapferer muthiger Beld. fowie noch viele andere. Ginen groken Theil der Fürsten band ihr einst bem Tyndareos geleisteter Gib, andere locte ber Ruhm und die Luft zu fühnen Abenteuern, alle aber faben bie Schmach, welche mit Verletung bes Gaftrechts, mit Lift und Diebstahl ein frember Berführer einem ber angefehenften Fürsten ihres Boltes angethan hatte, als eine Beschimpfung von gang Griechenland an, die nicht ungerächt bleiben durfte.

Der kluge, listige Obhssens (Ulhsses) bagegen, der König auf Ithaka, Sohn des Laertes (daher Laertiade), welcher noch nicht lange mit der schönen Penelope vermählt war, hatte wenig Lust, sein junges Beib und sein unnnündiges Knäblein Telemachos zu verlassen und weit übers Meer in einen ungewissen Krieg zu ziehen, obgleich es ihm durchaus nicht an kriegerischem Muthe sehlte. Als die werbenden Fürsten, begleitet von Palamedes, an seinen Hof kamen, stellte er sich wahnsinnig, spannte einen Esel und einen Stier zusammen an einen Pflug und ackerte ein Feld, um Salz zu säen. Der weise Palamedes ahnete Berstellung, er nahm den kleinen Telemachos und legte ihn in die Furche, über welche Odhsseus eben hinwegackern wollte; da hielt der Bater, aus der Rolle sallend, bestürzt sein Gespann an und wurde von den Fürsten seines Berstandes überwiesen. Nun konnte er sich nicht

mehr weigern, seinem Gibe getreu für Menelaos auszuziehen. Bon der Beit an aber war er von der bitterften Feindschaft gegen Balamedes erfüllt.

Roch fehlte ein Jungling, Die Bluthe best hellenischen Selbenthums, Achilleus, ber Gobn bes Belens und ber Thetis and Phthia in Theffalien, ohne welchen die Befte von Troja nicht erobert werben tonnte. Go hatte Raldas, ber weife Geber aus Mytena, welcher bas griechische Beer nach Eroja zu begleiten entschloffen mar, ben Atriben geweiffagt. Achilleus, bem iconen Jungling, mar es bestimmt, in bem bevorstebenden Rriege burch feine großen Belbentugenden fich ben glangenoften Rubm und einen unfterblichen Ramen gu erwerben, aber in ber Bluthe ber Jahre gu fallen. Seine gottliche Mutter Thetis tannte bas ibm beidbiebene Loos und fuchte ihn bemfelben zu entziehen. In feiner fruhften Jugend hatte fie das Rind bes Nachte ine Teuer gehalten und des Tage mit Ambrofia gefalbt, um fo, mas fterblich an ihm war, ju vertilgen. Aber einft überraichte fie ihr Gatte in ber Nacht, mabrent fie bas Rind über bem Tener hielt, und ba er, erfchredt und unbefannt mit ihrem Thun, mit gegudtem Schwerte auf fie losfprang, entfloh fie und febrte gu bem greifen Bater in Die Tiefe bes Meeres gurud. Den Cobn lieft fie in bem Saufe bes Gatten, und ba ihr Bert geftort worden war, fo behielt er feine Sterblichfeit. Belens brachte ibn feinem Freunde Cheiron, bem weifen Rentauren, auf ben Belion gur Ergiebung; ber unterrichtete ibn im Reiten und Jagen und in ben Runften bes Rriegs, fowie im Spiele ber Lora und nabrte ibn mit ber Leber von Löwen und wilben Gbern und bem Marte von Baren zu einer folden Rraft auf, bag er als fechejahriger Rnabe Lowen und Gber erlegte und ben ichnellen Sirich im Laufe einholte obne Sunde und Ret. Mis die Werbungen gum trojanifchen Rriege gefchaben, brachte ibn bie gartlich beforgte Mutter, um' ibm fein Berbangniß abzumenden, auf Die Infel Ctoros, gu bem Ronig Lutomedes. Dort lebte ber garte Jungling, in Frauentleiber verftedt, unter ben Tochtern bes Ronigs; aber Raldas verfundete

feinen Aufenthalt, und ber ichlaue Obpffeus übernahm es, ben Rungling aufzusuchen und fur ben Rriegezug zu gewinnen. tam mit Diomedes, als Raufmann vertleitet, nach Storos und breitete vor ben Augen ber Mabden, unter benen auch Achilleus fich befand, feine Bgaren aus, allerlei toftbaren Schmud, aber auch icone blintende Baffen. Babrend Die Schaar ber Jungfrauen mit ber Betrachtung ber Baaren beschäftigt mar, ließ Obuffens ploblich vor bem Saufe bie Rriegstrompete blafen und Schlachtruf und Baffengetofe ericallen. Die Jungfrauen ent= floben erichredt, aber Udilleus ergriff Schilb und Speer und fturate mit jugendlichem Rampfesmuth bem vermeintlichen Geinde ent= So ward ber Jungling entbedt, und er verfprach gerne, mit por Troja in ben Rrieg ju gieben. Gein treuer Freund Batroflos, ber Cobn bes Menoitios, und ber alte Phoinir, ber in feinen jungeren Jahren als Flüchtling por feinem Bater bei bem gaftlichen Beleus eine Buflucht gefunden und ben fleinen Achillens oft auf feinen Anicen geschaufelt, find bereit ibn zu begleiten.

Die Belben, welche ihre Theilnahme an bem Rriege gugefagt batten, tamen zu einer Berfammlung in bem Tempel ber argivifden Dera zwifden Argos und Mytena gufammen, um bie nothigen Borbereitungen gu bem Buge zu besprechen und fich einen Unführer gu mablen. Gie mabiten Magmemnon, ben ritterlichen Ronig pon Mofena, ber unter ihnen ber machtigfte mar und in bobem Unfeben ftand. Gin Cobn bes Atreus, Enfel bes Belope, geborte er bem burch feinen Reichthum und feinen Berricherglang weitberühmten Gefchlechte ber Belopiben an und befag ben größten Theil bes argivifden Landes mit ben benachbarten Infeln, außerdem Rorintb. Sithon und Achaia. Gine fo ausgebebnte Dacht befaß fein Fürft in gang Griedenland.

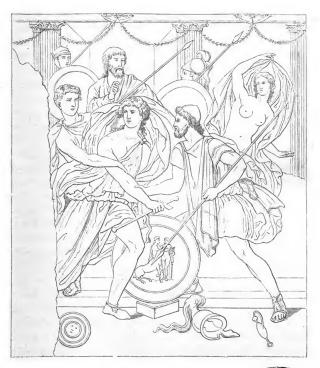

Achilleus auf Skyros.



#### 5. Der erfte mifgludte Auszug.

Nachdem alles zu dem Kriegszuge vorbereitet war, versammelten sich die Fürsten mit ihren Schissen und ihren Vollern in dem Hafen zu Ausse an der vöseitigen Küste, Guböa gegenüber. Dum bertfausend Mann kamen zusammen in 1186 Schissen von Schen Theilen Griechenlands und verschiedenen Stämmen der Hasen zugehörig. Der größte Theil berielbem aber waren Achter, wie z. B. die Schaaren des Agamennon und die des Achilleus, weshald die Dicker gewöhnlich das von Troja kämpsende Deer Achter nannten; da aber Agamemnon, der Derrisper im arzivissien vonde, an der Spise der gangen Unternehmung stand, so nannte man das heer auch Arziver und Danaer, denn diese in Argos wohnenden Achter biesen Danaer nach derns denne der Wongen

MIB bie in Mulis verweilenden Schaaren unter einer boben Blatane an gablreichen Altaren, Die fie ringe um eine Quelle errichtet hatten, ben Gottern beilige Befatomben barbrachten fur gunftige Sabrt und gludliche Ausführung ihres Unternehmens, ba ichidten ihnen bie olympifden Gotter ein großes Zeichen; ein furcht= barer Drache, ben Ruden blutigroth, fam unter einem ber Altare bervor und mand fich an ber Platane hinauf. Da bing oben auf bem bochften Afte unter ben Blattern verborgen ein Reft mit jungen Sperlingen, acht an ber Bahl, bie Mutter war bie neunte .. Der Drache verichlang bie fläglich zwitschernben Jungen, mabrend Die. Mutter jammernd um fie berumflog. Da brebte er ploblich bas Saurt und fante auch bie Alte am Alugel, und nachbem er fie fammt ihren Jungen gefreffen, verwandelte ihn Reus, ber Gott, ber ihn gefendet, in Stein, ein mertwurdiges Bunber bem verfammelten Bolfe. Babrend bie Manner umberftanben und ftaunten, wie eine fo fdredliche Ericheinung mitten in ihre Opfer ein= brang, fprach Ralchas, ber Geber, weiffagend alfo: "Barum verftummt ibr, ihr bauptumlodten Uchaer? Der waltende Beus bat und bier ein großes Beiden gefchaffen, bas fich fpat gwar erfüllen

wird, bessen Ruhm aber nimmer vergeht. Wie dieser Drache die Jungen im Neste verzehrte sammt der Mutter, so werden wir die Stadt Troja nehmen und zerstören, aber neun Jahre lang mussen wir kämpsen, wie er neun Böglein verschlang, und erst im zehnten Jahre werden wir die breitstraßige Stadt erobern."

Der Weiffggung bes Sebers antwortete bas Bolt mit lautem Rauchzen, und bald fteuerte bas gange Beer, voll hoffnung und von friegerischem Muthe befeelt, in feinen gablreichen Schiffen ber affatischen Rufte zu. Sie landeten in Myfien, im Lande Teuthrania, wo Telephos König war. Diefer Telephos ftammte aus Urkadien und war ein Sohn des Berakles und der Auge, der Tochter des Könias Aleos zu Tegeg. Aus Kurcht vor dem Bater hatte Auge das Anablein im Gebirge ausgesetzt und war dann nach Affien entflohn, wo fie bei dem Ronig Teuthras in Myfien freundliche Aufnahme fand. Das Rind wurde in der Wildnif von einer Sinbin gefängt, bis es von Hirten gefunden murde, die es gufnahmen und erzogen. Als Telephos erwachsen war und bas belphische Drakel nach seiner Mutter fragte, hieß ihn dieses nach Musien zu Teuthras reisen. Dort fand er die Mutter, heirathete des Teuthras Tochter und ward beffen Nachfolger in ber Berrichaft. Als jest bas griechische Beer an feiner Rufte landete und im Glauben, fie feien ins troische Gebiet gelangt, bas Land plünderte und verwüstete, eilte ihnen Telephos, ein stattlicher Beld und der würdigste Sohn bes herakles, mit feinen Mannen muthig entgegen und lieferte ihnen eine Schlacht. Thersandros, der Sohn des Polyneites, Entel des Didipus, murde, da er tapfer fampfend sich zu weit vorge= wagt, gleich bei bem erften Zusammentreffen von Telephos mit bem Speere durchbohrt und die Griechen wieder bis an die Schiffe gurudgeworfen. Jest aber fturzte Uchilleus, ber Gewaltige, gegen Telephos vor, und es entspann fich an biefer Stelle ber Schlacht ein furchtbarer Rampf, in welchem auf der einen Seite Telephos und feine tapferften Freunde, auf der andern Achilleus, Batroflos, Protesilaos und andre fochten. Die Griechen mußten weichen: nur

Achilleus und Batroflos harrten noch allein im Gefechte aus und thaten Bunder ber Tapferfeit. Damals erprobte Achilleus zum erftenmal ben gewaltigen Muth und ben Selbenfinn feines Freunbes Batroflos, ber an feiner Seite verwundet murbe, und feitbem maren beibe ungertrennliche Baffengefahrten. Bulebt trieb Achit= leus ben frarten Beraffesiobn in Die Flucht und verfolgte ibn . mab: rend auch die übrigen Mbfier floben, durch ein Weingelande. Sier fturgte Telephos in ber Berftridung einer Rebe, nach bem Billen bes Dionpfos, ben er nie geehrt, und murbe, mabrend er fich mieber aufrichtete, von Achilleus mit bem Speere in ber Seite vermundet. Doch entfam er mit Bulfe ber Seinen noch gludlich vom Schlachtfeld und gog fich mit fintenber Racht in feine Stadt gurud. Erft am folgenden Morgen, als man gur Beftattung ber Tobten einen Baffenftillftand ichlog, erfuhren bie Griechen, bag ihr tapferer Feind ein Stammgenoffe von ihnen war und ein Sohn ihres großen Selben Beratles. Gie fcbloffen jest Freundichaft mit ibm und forderten ihn auf, mit ihnen, feinen Bolfagenoffen, gegen Troja gu giehn. Telephos erbot fich feinen Freunden gu jedem Dienfte bereit, aber bie Theilnahme am Rriege gegen Troja verweigerte er, ba feine zweite Gemablin Aftvoche eine Tochter bes Briamos fei.

Hierauf ziehen die Griechen von Teuthrania ab, um nach dem trojanischen Lande zu steuern. Aber unterwegs überfällt sie ein furchtbarer Sturm, der sie nach allen Winden zerstreut, so daß sie zuleht wieder auf verschiedenen Wegen nach Auflis zurüfkehren.

### 6. Lager in Mulis. Opfer ber 3phigeneia.

(Euripibes Iphigenie in Unlis.)

. Mis bie Motte wieder in Aulis angekommen mar, murben bie Schiffe and Land gezogen und ein Lager aufgeschlagen. Biele von ben Theilnehmern, auch Agamemnon felbft, entfernten fich nach Saufe, ungewiß, ob ber Bug fobalb ju Stande tommen werbe; benn es fehlte ber Begweifer, ber fie ficher an die trojanifche Rufte führen follte. Da ihnen ein Orafel geworden mar, dag Telephos, ber Ronig von Teuthrania, mit welchem fie jungft gefampft und ber fich geweigert batte an bem Rriege gegen Prianws fich ju betheiligen, ihnen ben Beginach Troja zeigen muffe, fo mar man in großer Berlegenheit, wie biefer bod noch ju gewinnen fei. Indeß fügte fich bie Sade unverhofft nad ihrem Buniche. Die Bunbe bes Telephos nämlich widerftand allen Mitteln ber Beilung und marb mit jedem Tage ichmerzhafter und gefährlicher. Er begab fich baber nach bem Dratel ju Delphi und erhielt ben Befcheib, nur berfelbe, ber ihn verwundet, tonne ihn auch beilen. Da ihn Achil= lens verwundet hatte, fo eilte er nach Mhtena zu Agamemnon, um beffen Fürsprache bei Achilleus zu erlangen. Damit er unerkannt und ungefährdet bleibe in bem Lande berer, mit welchen er noch furg gu= por gefampft, und benen er mehr ale einen Benoffen erichlagen, hatte er fich als Bettler verfleibet und fam fo, in Lumpen gehüllt, labm und bintend an bem Bettlerftab vor bem Saufe bes Mgameinnon an. Der Rintaimneftra entbedte er fich, ebe Agamemon feiner . anfichtig ward, und theilte ihr feine Abficht mit. Auf ihren Rath rift er ben Meinen Dreftes, ben Gobn bes Ronigs, aus ber Wiege und eilte bamit bulfefndend an ben Altar bes Saufes, brobenb. bağ er bas Rind töbten werbe, wenn Agamemnon fich feiner nicht erbarme und ihm Beilung verschaffe. Der Ronig, um bas Leben feines Rindes beforgt, jugleich auch bes Oratele eingebent, bag fie ohne des Telephos Führung Troja nicht nehmen wurden, fagte bereitwillig seine Husse ju und ließ den Ahilleus nach Mykenä rusen, damit er die Deilung übernehme. Ahilleus aber erstätte, er versstünde die Heistung in den die im Stanke, dem Kranken zu helfen. Da deutete der luge Obhssend die dem Telephoß gewordene Weissang, "Richt die, Ahilleus, hrrach er, meint Appllon, sondern deine Lange; die Lange ist es, die den Telephoß verwundet hat, sie soll ihn auch heisten. Da schabte Ahilleus von seiner Langenschie Eisenspähe Eisenspähe ab und streute sie auf die Wunde, und die Bunde heiste. Der dankfare Telephoß übernachm jest gern die Bernssichtigting, dem griechischen heere den Weg nach Troja zu zeigen.

Bald hatten fich alle Rriegsgenoffen wieder im Lager ju Mulis aufammengefunden, um die Sabrt angutreten. Aber die Göttin Artemis bemmte ibre Abfahrt burch widrige Winde, ba fie bem Agameinnon gurute, ber auf einer Jagb bei Aulis eine ber Göttin geheiligte Sindim mit bem Speere erlegt und prablend babei gerufen batte, felbft Artemis vermoge nicht geschickter ein Bilb au treffen als er. Die friegeluftigen Schaaren maren gu ruhmlofer Raft gezwungen. Um ihre Ungebuld und die Langeweile des mu= > Rigen Aufenthaltes ju bannen, erfand bamals Balamebes bas Brettfpiel und bas Burfelfpiel. Aber weder folde Rurgmeil noch nublofes Baffenfpiel vermochte ben unrubigen Ginn ber Rrieger lange ju feffeln, und icon begannen verberbliche Rrantheiten bie Bluthe ber Jugend babinguraffen, und bas murrende Beer brobte ben Aufstand. Da verfündete Raldas, um ben Born ber Artemis, welche bas Beer aufhalte, ju fühnen, muffe Mgamemnon feine altefte Tochter Iphigeneia bem Opfertobe preisgeben.

Rur Agamemnen, Menetaes und Obhsteus wusten um bie BeBelgaung des Kaldas. Aber Agamemnen wollte lieber den gangen Zug aufgeben und allem Ruhm entstagen, als seine liebste Dodter in ben Tod bahingeben; er besaht sogleich dem Herotd Talthybies das Heer zu entlassen und inchte burch talthybies das Heer zu entlassen und inchte burch taussend bründe ben



Bruder umzuftimmen, bis biefer benn aud mit widerftrebendem Bergen nadgab und einen Brief nad Motena fdrieb an feine Bemablin Klotaimnestra, baf fie ibm die Tochter Jubigeneig ins Lager fchiden mochte, bamit er fie bem um fie werbenben Achilleus vermable; ber eble Jüngling wolle nicht eber mit bem Griechenbeere auszieben, als bis bie Braut ibm angetraut fei. Doch balb machte Die Baterliebe fid in bem Bergen bes Ronigs wieder geltend , und er ichrieb in ber Racht beimlich einen zweiten Brief an Rlytaim= neftra, fie folle die Tochter jest nicht fenden, ba er ben Acilleus bewogen, Die Bodzeitefeier auf eine fpatere Beit binguegenichieben. Diefen Brief übergab er noch in berfelben Racht einem alten treuen Sflaven, um ihn eiligft nach Mofena ju tragen. Aber Menelacs, ber eine Sinneganberung feines Brubers befürchtete, umlauerte fein Belt und entrif bem Stlaven ben Brief, als er eben bas Lager verlaffen wollte. Nachdem er ben Brief geöffnet, eilte er gu Agamemnon und machte ihm Borwurfe über feinen abicheulichen Berrath. "Bie ungerecht und ungetreu ift boch ber Bantelmuth, rief er unwillig. Erinnerft bu bid noch, wie bu, voll Begierbe nach biefer Kelbberrnwurde, gar bemutbig und leutselig Jedermann bei ber Sand ergriffft, beine Thure felbft bem Diebrigften öffneteft und auch ben Schweigenden fogar mit Freundlichkeit anredeteft? Nachdem du aber die Bürbe erlangt, wie gang anders war bein Befen ba. Da warft bu ploglich ben Freunden nicht mehr ber alte Freund, warft fcwer babeim ju feben und felten braugen bei bem Beer. Go barf ber madre Mann nicht handeln; unmanbelbar muß er bann gerabe feinen Freunden am getreuften gur Seite fteben, wenn er , vom Schidfal erhöht , am meiften ihnen nuben fann. Und jest bier in Aulis, als ber Fahrwind uns nicht gunftig war und alles Bolt, bes vergeblichen Sarrens mube, nach Saufe begehrte, wie warft bu ba befturgt und riefft verzweifelt: Bas foll ich thun? welchen Weg rathft bu mir an, bamit ich meine Felbherrichaft nicht verliere und ben iconen Rubm? Und als nun Raldjas, burch bas Opfer belehrt, bich bieg beine Tochter ber Artemis bingugeben,

da warft bu gleich nach furzem Juhruch willig zu der Opterung und schiedelt, ohne daß dir Zemand Jwang anthat, beiner Gattin Botichaft. Und jett weicht du boch wieder untren ans und sendest ein neues Schreiben, damit du dein Kind nicht in den Tod geben milfest. Aber freilich, tausend andern ift es sichen ergangen wie bir, erst streben sie begierig nach dem Ehrenauste und ziehen sich damn chmachvoll zuruch, wenn es ein Opfer gitt. Aber eine solche Schwäche führt zum Surzi; dennt dem, der im Botte der Erste sein will, ziemt Einsficht und Berstand."

Solde leidenichaftlichen Bormurfe bes Bruders erregten Agamemnons Berg, bod fuchte er rubig und mit Magigung ju ant: worten. "Sage mir, fprach er, warum ichnaubst bu fo fdredlich mit blutigem Borneeblid? Wer thut bir ein Leid? mas verlangft bu? bu willft beine treffliche Gattin wieder erwerben! Die vermag ich bir nicht zu ichaffen. Du hatteft fie beffer huten follen. Run foll ich, ber Schuldlofe, fur beine Gebler buffen. Dein Chraeis frantt bid; bod mas willft bu? Du trachteft ohne Bernunft und ohne Scham mieder nach bem Befibe beines iconen Beibes. Bahrlich , ein fold Gelufte eines Mannes ift verächtlich. Aber wenn ich . einen Schritt, ben ich ichlecht bedacht, nun beffere, fo nennft bu bas Raferei; bu rafeft, Freund, dag bu, von ber fchlimmen Che glud: lich befreit, ihr wieber nachftrebft. Rein, nimmermehr werbe ich mein Rind tobten; Tage und Radte mußte ich troftlos in Thranen verbringen, wollte ich fold ungerechten Frevel gegen mein eigenes Blut begehn."

Noch haberten die beiden Brüder mit einander, als ein Bote bem Mammennen die Antunft seiner Tochter Tybigeneia merdete. Rithainmestra selbst brachte sie nach Antis, zugleich mit ihrem kleinen Sohnden Dreftes. Ermüdet von dem langen Wege, lagerten sie draußen an einer Quelle und ließen die ausgespannten Rosse in dem Grase weiden. Das Bolf war scharentwiese aus dem Lager hinausgeströmt, um die sichne Tochter des Oberkönigs zu sehen, und fragte, unbefannt mit dem Alisichten des Baters, unter sich,

wozu wohl Ngamemnon die Jungfrau herbeschieden habe; vielleicht zu einem Hochzeitsesste, vielleicht auch aus Schusucht nach den Kinde? Auch hörte man schon manchen sagen: "Der Artes mis, der Herte mis, der Herte mis, der Herte won Aulis, wird zeht die Jungfrau gemeiht." Den Agamemnon wersetzt die Auchricht in trostlose Berzweislung. Mit welchen Augen soll er die Gattin, die er nicht erwartet, eine pfangen? Jum Hochzeitsssesse die liebende Mutter sittsam die Tochter herzessische und nun soll sie in, in salsom Tung erstimden, als Mörder ihres Kindes Und die kleure Tochter, die der Tod bald zum Brautaltare führen soll, wie jammert sie ihn, wie wird sie stehen und weinen! Selbs der Reine, Drestes, erwird aussichten werden der werden und werendenlich zwer bem Jakensen nur zu vernehmlich zurer bestehen.

Babrend ber Ungludliche fo in Bergweiflung rang, naberte fid ihm Menelaos und erfaßte feine Rechte. Des Brubers Qual hat ibn gerührt, und Mitteid mit ber armen Jungfrau, Die feinem eigenen Gefdlechte angebort, bat fein Berg gewendet, bag er feine früheren Bormurfe und fein Drangen bereut und von allen Forberungen abfteht. "Lag, o Bruber, beine Thranen; ich wiederrufe alles, mas ich guvor gefagt. Wie tann ich ein Glud fuchen, bas nur Unglud ift? 3d will mit beinem Jammer niemals mir Selena ertaufen, bas Boje fur bas Gute. Ginnlos mar ich, mic ein thorichter Rungling; bod jest weiß ich, mas es beift, feine Rinber töbten. Entlag bas Beer, wir giebn nach Saufe; ich opfere all mein Recht bir auf." Die eblen Borte bes Briders erfreuten gwar bas Berg bes Agamemnon, boch gerftreuten fie feinen Gram nicht. "Schon fprachft bu, Menelaos, ein maderes Bort, bas beiner murbig ift; bod es treibt mich bes Gefchides Zwang, ben blutigen Mord ber Todter zu vollbringen. Das gange Beer, bas Sellas hier verfammelt hat, wird zu biefer Greuelthat mich zwingen. Ralchas wird feine Beiffagung vor allem Bolle fund thun, und bradten wir ben Seber auch jum Schweigen . Douffeus weiß ben Seberfpruch. Ehrgeizig ift er und hinterliftig und bei bem Bolte beliebt; er wird bas gange Beer mit fid fortreißen, bag es, wenn ich bas

Opfer verweigere, mich und dich ermorden wird, und dann doch die Jungfrau auch hinopfern. Und stöh' ich in mein Reich, sie würden mir nachstürmen, würden die alte Kyklopenburg zerbrechen und mein ganzes Land veröden. Solch rathloses Berhängniß hat der Götter Born mir aufgeladen. Nur auf das Eine sei mir bedacht, o Brusber, sorge, daß in dem Lager Alptaimnestra nichts erfahre, bevor ich dem Hades mein Kind überliefert. So wird dieses Leid mir am wenigsten Thränen kosten."

Unterdeß tam Rintaimneftra auf ihrem Wagen heran mit ber lieben Tochter und dem fleinen Sohn. Menelaos batte fich entfernt, und Agamemnon suchte, indem er ihnen grußend entgegenging, feine Trauer und Berlegenheit zu bergen. Nachdem er mit der Gemablin die ersten Borte der Begrugung gewechselt, bupfte Iphigeneia mit findlicher Freude bem Bater entgegen und umichlang gärtlich feinen Nacken. "Wie freu' ich mich, Bater, daß ich dich wiederseh' nach so langer Zeit! Doch wie bleibst du so unruhig, Bater, und freuft bich boch?" "Gin Konig und Feldherr, Rind, hat der Sorgen viel." "D fei jest mein und denke nicht mehr an Rummerniß, verscheuche die Furchen von deiner Stirn und fieb mich freundlich an!" "Wohl, ich bin froh, mein trautes Rind, daß ich dich fo froh feh'." "Und doch rinnen Thranen von beiner Wange." "Lang ift ja auch die Trennung, die uns bevorsteht." "Ud, war's mir boch vergonnt, die Fahrt mit dir zu theilen!" "Auch dein harret eine Kahrt, wo du des Baters gebenten wirft." "Mit der Mutter doch, oder ich allein?" "Allein, von Bater und Mutter fern." "Bringst du mich in ein anderes haus, mein Bater?" "Lag bas, foldjes giemt nicht bem Madden zu erfunden." "Gile benn, Bater, und febre bald mir von Bhrbgien gurud." "Erst muß ich hier noch ein Opfer bestellen - ein Opfer bei bem du nicht fehlen wirft." Agamemnon, mit feinem furchtbaren Beheimniß in der Bruft, vermochte nicht länger das Gefpräch mit der ahnungelofen Tochter fortzuseten und schickte fie unter Liebkofungen und Thranen in das fur die Frauen bereitete Belt gu den Jungfrauen, die sie herbegleitet hatten. Roch gatt es für den unglütstichen Mann eine somere Prüfung in dem Gespräche mit der Gattin, die er in ihrer Täuschung erhalten mußte. Mit Angli und Sorge gab er Antwort auf ihre neugierigen Fragen nach dem Gesschlebe und den Berbätinissen des Bräutigams und den Anerdsmungen zu bem Hochstäftssie und suchte sie vergeden zu bewegen, vor der Feier, die er allein besorgen werde, wieder nach Mykenä zuruckzultehren, de ihr Verweilen in dem Lager unter dem Schwarm der Männer sich nicht zieme und die Tächer zu House sterre fürschrege zu lange entbehrten. Rathlos entfernt er sich endlich, um den Kaldas aufzusuchen, ob der uicht noch das Unseil von ihm aben weiden fann.

Richt lange, fo tam Advillens eiligft vor bas Belt bes Aga= memnon und fragte bie Stlaven nad bem Fuhrer. Er tonne bem Drangen feiner friegeluftigen Mbrmibonen nicht langer miberfteben; entweder foll er ben Agamemnon gur Abfahrt zwingen ober fie nach Saufe fuhren; and tann fein eigenes nach Thaten begieriges Berg bie trage Rube nicht mehr ertragen. Riptaimneftra hat feine Stimme vernommen und von einem Stlaven gebort, mer er fei; fie tritt aus bem Belte und begruft ibn freundlich als ihren fünftigen Gibam. "Bas fagft bu, fprach Achilleus erstaunt, von welcher Berlobung fprichft bu? Die freite ich um beine Tochter, und nie hat auch Agamemnon mir von folder Sochzeit gesprochen." Beld Rathfel, welche Schmach! So batte Agamemnon feine Gattin hintergaugen? Gie traumte fich als Brautführerin, mo feine Braut mar, und ftand voll Beichamung vor bem Jungling, gu bem fie fo ungiemlich von Che und Bermanbtichaft gefprochen. Der eble Achilleus fuchte fie gu berubigen: "Lag bich's nicht fummern und vergiß es, wenn Giner feinen Scherg mit bir und mir getrieben bat, und verzeih mir, wenn mein Erftaunen bir webe gethan." Go wollte er eben in bas Begelt geben, um Agamemnon aufaufuchen; ba fam ein alter Stlave, ber einft ber Rlptaimneftra bei ihrer Bermählung aus bem Saufe bes Baters nach Mytena



gefolgt mar, berfelbe, welcher ben zweiten Brief nach Mutena batte tragen follen, mit verstörtem Antlit und gitternd vor Angst aus dem Belte und offenbarte ber Berrin und Achilleus, daß Mgamemnon feine Tochter ber Artemis opfern wolle. Die erschreckte Mutter warf fich klagend bem Achilleus zu Füßen und umfakte wie eine Schutflebende feine Rnie: "Ich fchame mich nicht, fo gu beinen Anien zu liegen, ich die Sterbliche vor dem Sohne der Got= tin. Mein Stolz ift bin, und um was follte id mehr mich muben, als um mein Rind? Bilf mir, o Sohn ber Böttin, in meiner Roth, und ihr, die beine Braut hieß, fälichlich zwar, boch bieß fie fo. Im brautlichen Rrange führte ich fie bir hierher, die man jest jum Opfer fortreift. Ewige Schmad mare es bir, wenn bu fie nicht retteteft. Bei allem, mas dir theuer ift, bei beiner göttlichen Mutter beschwöre ich bich, schübe uns. Giebe, ich habe teinen 21: far, ju bem ich flüchten fonnte, als beine Rnie. Nirgende ift auch fonft ein Freund mir nab, und Agamemnons graufamen Willen baft du erfahren. Gin mehrlos Weib, tam ich in die Mitte eines gewaltthätigen Beeres; wenn beine Sand es übernimmt uns gu ichuten, fo find wir ficher, verfagft bu's, fo verberben wir."

Achilleus, von Mitleid bewegt und erbittert, daß Ugamemnon seinen Namen mißbraucht hatte, um die unglückliche Tochter ins Todesneh zu locken, hob die jammernde Fürstin voll Ehrsurcht vom Boden auf und rief: "Ich schütz dich, Fürstin! Bei Nereus, dem Vater der Thetis, die mich gebar, schwöre ich dirs, nicht soll Agamemnon die Jungfrau anrühren, selbst ihr Gewand nicht fassen mit der Spitze seiner Finger, sonst soll mein Schwert, ehe es ins Phrygerland zieht, mit Blut sich färben. Ich wäre der seigste Mann im Griechenheere, wenn ich deinem Gatten zu Mord und Tod meinen Namen liehe. Für immer wäre ich besteckt, mein Name hätte die Jungfrau gemordet, wollte ich Agamemnon die schmähliche That vollsühren lassen. Nachdem hierauf Achilleus der Königin gerathen, zunächst die Umstimmung ihres Gemahles durch Vitten zu versuchen, da ein gutes Wort besser sei als Ges

walt, entfernte er sich mit dem Bersprechen, als treuer hüter sie und ihre Tochter zu bewachen und zur rechten Stunde mit ber That ihr nah zu sein.

Mis Mgamemnon aus bem Lager gurndtam, entichloffen, bie Tochter gum Opfer gu fuhren, fprach er gu ber Gattin: "Genbe jest bie Tochter aus bem Belt und übergib fie bem Bater; benn icon fteht bas beilige Baffer und bas Opfermehl bereit und bie jungen Rube, Die por bem Sochzeitsfeste ibr Blut am Altar ber Artemis verfprigen follen." "Belde fconen Borte, rief Rlutaim= neftra poll Born und Abideu, bod beine That - wie tann ich fie icon nennen? Romm jett bervor, o Tochter, aus bem Belte, bu weißt ja nun, mas bein Bater will. Wohlan, bringe auch Dreftes, beinen Bruber, mit!" Als Iphigeneia weinend aus bem Belte trat, fuhr Alptaimnestra fort: "Siebe, Batet, ba fteht fie bir geborfam, bod antworte mir offen und mabrhaftig, willft bu nicht beine und meine Tochter tobten?" "Beb, mein bofes Beicid! rief Naamemnon in Bergweiffung, ich bin verloren, mein Bebeimniß ift entbedt!" "Ich weiß es, alles ift entbedt, auch bein Schweigen und bein Seufgen ift ein Beftandniß; mube bich nicht mit Reben ab und lag mich reben. Siebe, ich mar bir und ben Deinen ftete ein untablig Beib, beines Saufes Bohl vermeh= rend, bein Stolg und beine Bonne, wenn bu famft und wenn bu gingft. Bor biefem Anaben gebar ich brei Tochter bir, und bavon willft bu jest eine mir flaglich rauben. Und warum willft bu fie morben? Damit Menelaos Belena wieder erlange. Furmahr, portrefflich! fur ein ichlechtes Beib geben wir bie Rinber bin, taufen fur bas Liebste bas Reindseliafte. Siebe, wenn bu von ber Beimat giehft in ben Rrieg und viele Monden in fremdem Lande weilft, mit welchem Bergen, meinft bu, werbe ich babeim ben Git biefer Jungfrau anschanen und ibr leeres Gemach? Dit thranen= vollem Blid fib' ich bann allein und bejammere fie, die bom Bater Bewürgte, obn' Unterlag. Und wird mirs fdwer fein, die Tochter, bie mir noch übrig blieben, gegen bich, ben Morber berer, bie bich

lieben, mit Abichen zu erfüllen, bag bein Saus bich empfangt, wie bu's verdient. Rein, bei ben Gottern, zwinge mich nicht, wiber bich au freveln, wie bu felbft an mir frevelteft! Du willft beine Tochter fclachten? Wie willft bu babei beten? Bas barf ber Mörber feines Rindes fich Gutes erflehn? Schmadwolle Rudfehr, wie bu ichmachvoll von Saufe anszogft. Und fann ich etwa bir Segen erflehn? Dann mußte ich bie Gotter finnlos mabnen. wollte ich bem Morber Liebe identen. Und muß es benn grabe beine Tochter fein, die fallen foll? Barum trittft bu nicht vor bas Scer und fprichft: "Ihr wollt gu bem Phrygerlande ichiffen, Argiver: fo loofet, meffen Tochter fterben foll." Go ift es billig. Barum murgt Menelaos, beffen Sache es gilt, nicht feine Tochter Bermione für feine Belena? Goll, mabrend ich, bein treues Beib, meines Rindes bewaubt werbe, fie, die ungetreue Gattin, gludlich ihr Rind geborgen miffen in Spartas But? Antworte mir, wenn ich unrecht redete; bod bab' id mobl geiproden, o, bann morbe nicht beine und meine Tochter, nein, befinne bich!"

Best auch marf Iphigeneia fich bem Bater weinend gu Fugen. "D baf ich ben Dund bes Orpbeus befage, mein Bater, bag mit bem Sanbergefang ich Relfen bewegte und befanftigte mit meinen Borten, wen ich nur wollte; nun aber habe ich nur Thranen und Rlagen. Demuthig flebend bange ich an beinen Anien, verbirb' mich nicht in ber Blutbe ber Jabre; es ift fo fun. bas Licht gu ichaun, o zwinge mich nicht in bie Racht ba brunten. Gebente ber Liebkofungen, mit welchen bu mid, bein erftes Rind, auf beinen Rnieen gewiegt. Bas babe ich mit bem Chebund ber Beleng und bes Baris gu ichaffen, warum foll ich fterben; weil Baris nach Sparta fam? D fieb mich an, gonne mir ben Blid beines Muges und beinen Ruf, . bag ich bod fterbend bies Unbenten noch von bir babe, wenn mein Bort bich nicht zu rubren vermag. D Bruber, wenn auch flein, fei ein Belfer beiner Comefter, weine mit mir, fiebe mit mir, bag bie Schwefter nicht fterbe! Siebe, fcmeigenb fleht er für mich. Erbarme bich, icone mein; bei beinem Rinn beidmeren wir beide geliebten Rinder bid, er bas Ruablein und ich

bie Aunafrau!"

Agamemnon blieb unerbittlich. "Ich weiß, fprach er, wo ich Erbarmen haben muß und mo nicht; benn ich liebe meine Rinder, fonft mare ich ja ein Rafenber. Mit ichwerem Bergen, Gattin, führe ich biefe That aus, aber fcmer ift's auch fie zu laffen; ich muß fie thun. Ihr febt, weld Schiffsheer mich bier umringt, wies viele Gurften in chernem Banger bier verfammelt find; ibnen allen ift ber Beg nach Troja verschloffen, wenn ich bich nicht opfere, mein Rind. Go bat Ralchas es verfindet, und ein wildes Berlangen raft in bem Griechenheer, ungefaumt in bas Land ber Barbaren ju ichiffen und bem Raub ber Griechenfraun ein Biel zu fteden. Biberfet' ich mid bem Geberfpruch, fo morben fie euch und mich. Richt bem Menelaos habe ich mich zu Dienft gegeben, Bind, nein, bem gefammten Bellas, bem ich, mag ich wollen ober nicht, bich opfern muß. Dawider vermag ich nichts. Durch bich, meine Tod;= ter, und burd mich muß unfer Land frei werben, baf in Bufunft nicht mehr ber Grieche von Barbaren fich feine Fraun muß rauben laffen."

Nach diesen Worten vertieß Agamemnen die jammernben Frauen. Da hörte man plöhlich Lärm und Wassengert und legte wie zum Kambschie dach von Kriegern und legte wie zum Kampse die Wassen und welche seine Getreuen ihm brachten. Das ganze Hert, durch Odbsssen der Herben der Bachgab benachrichtig, hatte tobend die Opferung der Phissenweigerderbert; aber Achilleus hatte sich widerseht, er werde seine Braut, die der Bater ihm verbeißen, sich nicht morden lassen, zorug and ihn so der Watten der Wortenbern, sich nicht morden lassen, zorug and ihn so der Wortenbern, sich einen krieger, boxan, zorug and ihn so der Wortenbern, eine eigenen Krieger, boxan, zorug and ihn so der Wortenbern über die Kincht ihrer Wuth entgogen Hatten ihn einen verliebten Thoren, und sie hätten ihn gesteinigt, wenn er sich nicht durch die Flücht ihrer Wuth entgogen Hatte. Zeht wird Obysseus der Spiec der wöstenden wenne kommen, um mit Gewalt das Opser zu hosen. Doch Achilleus ist entschollen, mit dem Schwert in der Jand ihnen die Beute streitig zu machen. Ein bluttaer, kundelber anne fielbt bevor.

Da wand fich Iphigeneia aus ben Armen ber angfterfüllten . Mutter los und fprach gefaßten Muthes: "Umfonft, geliebte Mitter, gurnft bu beinem Gatten; bem Unmöglichen fonnen wir uns nicht entziehn. 3war dem ebeln Gifer unfere Freundes gebuhrt Lob; boch bu fichft, wir richten nichts aus, bu verfällft ber Lafterung und er bem Berberben. Bort brum, welchen Entichlug mir bie Ueberlegung eingegeben. Mein fefter Wille ift ju fterben; jede niebere Regung aus meiner Seele verbannend, will iche rubmlich vollenden. Das gange berrliche Griechenland blidt jest auf mid, auf mir beruht die Fahrt ber Flotte und ber Fall von Troja, auf mir bie Ghre ber griechifden Frauen, bag tein Barbar est mehr magt ein griechisch Weib zu rauben. Alles bas werde ich burch . meinen Tod erringen, und ein gludfeliger Ruhm wird mir zu Theil als einer Befreierin bes Baterlandes. Warum foll mir bas Leben fo theuer fein, mabrend Tanfende von Mannern ben Schild am Urm gur Rache fur bas gefranfte Baterland ausziehn in bie Gefabr bes Tobes. Much barf ber eble Achilleus nicht um eines Weibes willen gegen alles Bolf von Sellas in ben Rampf geben und bem Tod fich preisgeben. Dein, wenn Artemis fich meinen Leib gum Opfer ertor, fo will ich, die Sterbliche, nicht widerftreben; fur bas Baterland geb' ich willig mein Leben bin. Opfert mich und gerftort Troja, Trojas Trummer follen für ewig mir ein Denkmal fein."

Wit leuchtenden Bliden fand bie hochherzige Imngtrau bei biefen Worten vor der Mutter und dem Peliden. "Seily wäre ich geworden, Kind Ngamennons, rief der Jüngling voll Begeifterung, hätten die Götter mir deine Hand beschieden. Edel sprachst du und wördig deines Baterlands. Nun ich dein Wesen erkanut, erstullet mein Herz heiße Liebe zu dir. Bedent' es wohl, ein surchtbar lebel ist der Zod; ich bin bereit die zil retten und die in mein Hand zu führen. "Mannerkrieg und Word, sprach Ippaka Ipplieneia mit ruhigem Ton, hat Franenschwieit durch des Tophareos Tochter genng erreat; um mich sitte den kaft, geliebter Kreund, und morde genng erreat; um mich sitte den kaft, geliebter Kreund, und morde um meinetwillen Keinen. Lag mich Hellas retten, wenu ich bas vermag." "Erhabene Seele, rief ber Pelibe, ich widerspreche nicht, wenn birs also gefällt. Doch vielleicht gerent bich noch bein Bille, wenn ber Morbftafl fiber beinem Racken droht. Dann werd' ich dir zu hand fein: ich eile mit meinen Wassen aum Altar, um beinen Tod zu hindern."

Mit biefen Worten eilte ber Jüngling dovon. Jehigeneia aber trößete die Klagende Mutter, verdot ihr alle Trauer um ihren ruhmreichen Tod und ließ sich dann, ein ebles Opfer, von ben Dienern des Baters nach dem Orte sübren, wo sie verbluten sollte. Die Mutter blieb in dem Zette jurud — so wollte es Arbigeneia — und ergad sich einem verzweisstellen Schmerze.

In dem heiligen haine vor dem Lager staud auf blumiger Au der Altar der Artenis, umringt von dem gangen griechischen herer. Da wandelte Phhigmein, von den Diemern itzes haufe gesicht, durch die staumenden Schaaren und trat sesten Schrittes zu ihrem Bater. Der seufzte laut auf, wandte das Haupt und barg die strömenden Thränen in den Halten seines Gewandes. Die Jungfrau stellte sich zur Seile des Baters und sprach: "Siehe, mein Bater, da bin ich schon. Willig geb' ich meinen Leis am Altar der Göttin zum Opfertede für mein Bateralnd und das gesammte Hellenwolft, wenn es also der Götterspruch gebent. Soviel an mir liegt, seid glässlich und siegerich und kaben der Satere land zurück. Berühre drum tein Argiver meinen Leis; dem ich werde siell und mutch geweinen Vasien dem Opfertable bieten."

Staunen ergriff das ganze Griechenheer, als es solchen Muth und Hochfinn fah. Der Herold Talfhybios aber, in der Mitte fiehend, gebot der Berjammlung Schweigen und Andacht. Am Altare zog der Scher Kaldas ein ichartes Schwert aus der Scheibe und legte es in einen goldenen Kord und befränzte dann die Jungfrau. Zeht trat auch Ichfilleus an den Altar, der, durch den Hochinn der Jungfran besiegt, allem Widerlade entfagt hatte, ergriff das Kördsen mit dem Opfermehl und das Weithwasser und bes sprengte umwandelnd den Altar, indem er sprach: "Hehre Göttin Artemis, empfahe dieses Opfer, das unentweihte Blut vom Nachen der reinen Jungfrau, das dir das gesammte heer der Achaer und der herrscher Agamemnon darbringen, und gewähre guädig unsern



Opfer der Iphigeneia.

Schiffen eine glückliche Fahrt und unserm Speere die Erstürmung von Pergamos." Die Artriden und das Heer standen da mit zur Erde gekehrtem Blick. Der Priester Kalchas nahm das Schwert und betete und spähte mit scharfem Blick nach dem Hasse, um wohl zu tressen. Wit Wehnuth im Herzen, verhaltenen Athems stand

alles fimmn — da, welch' plehliches Bunder! Man hörte deutlich den Hall des Schlags, aber die Jungfrau war verschwenden. Der Briefter schrie auf, laut schriede das gange Heer; statt der Jungfrau lag eine hindin verathmend am Boden, welche mit ihrem Blute den Altar beiprengte, "Seiche tyer, rieß Auchs freudig, sier Hihre des vereinten Heers, dies Opfer hat die Göttim uns gesendet, eine bergwandelnde hindin; sie hat Artemis statt der Jungfrau sich erwählt, beren edles Blut ihren Altar nicht besuden sollte. Die Göttim sie verschund Stumis Erstünung. Drum fasset Muth, noch an diesem Tage werden wir die Bucht von Aulis versassen und das ägäliche Meer durchstenern."

Nachdem darauf das gange Opferthier in der Flamme verzehrt war und der Priefter noch um glüdliche Fahrt zu der Götlin ges betet hatte, machte das Heer sich freudig zum Ausbruch bereit; benn schon begann ein glünftiger Kahrwind zu wehen. Ugamenmon war zu seinem Zelte geeilt, um der Gattin die freudige Wendung des Opfers zu verfünden und ihre Heintlehr nach Mytenä zu beschletenen. Beide tremten sich mit dem frohen Glauben, daß ihre Tochter zu dem Kreize der Götler entrütt sei.

Artemis hatte Iphigeneia von dem Altar entrudt und fernhin an die Kufte des Stythenlandes gebracht, damit fie dort in ihrem Tempel ihr als Priesterin diene.

## 7. Die neun erften Jahre bes Rriegs.

Die Fahrt von Aufis nach Troja ging glüdlich von Statten. Rur einen Gelben traf großes Unbeil, Philostetes, ben König ber Malfer am Deta, ber im Bessie ber Pfeise bes Geratles war. Mis nämlich die Flotte an der kleinen menschen-

leeren Infel Chrofe in ber Rabe von Lemnos anlangte, fuchte man nach bem Mtar ber Romphe Chrofe, um an bemfelben ein Opfer bargubringen; benn fie hatten ein Orafel erhalten, bag fie Eroja nicht erobern fonnten, wenn fie nicht vorber an biefem Altare opferten. Jafon batte ibn erbaut, als er auf ber Sabrt nach Roldris begriffen mar, und Berafles batte auf bemfelben bei feinem Buge gegen Troja geopfert. Philottetes, fruber ein Begleiter bes Beratles, mußte feine Stelle und wollte ibn jest feinen Benoffen Mis er aber ben mit Geftrupp übermachfenen beiligen Raum betrat, in welchem ber alte gerfallenbe Altar ftand, icofe ein giftiger Drache, ber Buter bes Beiligthums, auf ihn gu und big ibn in bas Bein. Die von bem freffenden Gifte erfüllte ' Bunde verurfacte bem Belben eine furchtbare Qual. Er jammerte Tag und Racht; tein Opfer, teine Spenbe tonnte man barbringen, ohne burch feine bie beilige Sandlung ftorenden Geufger und Beberufe unterbrochen gu werben. Dagu verbreitete bas eiternbe Gefcmur einen unerträglichen Beruch. Da bas Beer eine folche Bebrangnift nicht langer erbulben wollte, beriethen fich bie beiben Atriden mit bem flugen Obpffeus, mas zu thun, und fie befchloffen, ben ebeln Belben, ber fein Unglud im Dienfte fur bas allgemeine Bobl fich jugezogen batte, vom Beere ju entfernen. Als fie an ber muften menichenleeren Rufte von Lemnos vorüberfegelten. luden fie ben ungludlichen Rranten, mabrend er eben in tiefem Schlafe lag, in ein Fahrzeug und fetten ibn an bem unwirthlichen Felfengeftade aus. Bogen und Pfeile legten fie neben ihn und etwas Speife und Rleibung, und überließen ibn bann feinem Schidfal. Bis in bas gebnte Jahr bes Rrieges verlebte ber Urme, gegualt von feiner immer mehr um fich freffenden Bunde, an ber oben Welfenfufte, von aller Belt verlaffen und vergeffen, ein trauriges Leben voll Jammer und Glend. Da erinnerten fich endlich bie Grieden por Troja bes perftokenen Belben und feiner berafleischen Pfeile, ohne welche fie die Stadt nicht nehmen tonnten, und holten ihn in bas Lager.

Als das Heer an die trojanische Küste kam, eilten die Schaaren der Troer herbei, um ihre Landung zu verhindern. Der Anführer der Troer war Hektor, der älteste Sohn des Priamos, der tapferste und hochherzigste Mann in Troja; denn Priamos war zu alt, als daß er noch selbst sich an dem Kriege hätte betheiligen können. Die Griechen hatten ein Orakel, daß der, welcher zuerst das trojanische



Bhiloftetes.

Land betreten würde, sterben musse. Das wußte Protesilaos, der Sohn des Iphikles aus Tessalien, und obgleich er erst jüngst sich vermählt hatte mit der zärtlich geliebten Laodameia, der Tochter des Akastos, Enkelin des Pelias, so trieb ihn doch, während die übrigen zögerten, sein Heldenmuth, sich für die Gesammtheit zu opfern und allein, allen voran, kühn auf das trojanische Land hin-

abzuhringen unter die brohenden Keinde. Der Speer des heter durchöhrte ibn, daß er fogleich sterbend niederfiel. Alls später seine junge Gattin die Runde seines Todes empfing, überließ sie sie ihr erlaubt sei, nur noch drei Stunden auf der Oberwelt mit dem gesieden Gatten zu vertehren. Die Götter der Tiefe erhörten ihr Flehn, und hermes führte den Protesslass auf einige Stunden zum Leben zurüd. Alls er wieder hinab mußte zur Unterwelt, starb die Gattin freudig mit ihm. Das Grad bes jungen Konigs eigte mon am Hellespont, Troja gegenüber auf der ihralischen Küser. Die Ulmen auf dem Grade blübten auf der Seite, wo die Assien. Die Ulmen auf dem Grade blübten auf der aber auch früh welsten wieder Blüthen und Blätter, als ob sie trauerten über den Tod des schallenen.

Rachbem Brotefilaos als Opfer für feine Genoffen gefallen war, fprangen die übrigen Griechen bebergt aus ben Schiffen, um feinen Tob gu raden, und es entfpann fich ein blutiger Rampf, in welchem auf beiben Seiten viel tapfere Rrieger fielen. Auf griechifder Seite zeichnete fich bor allen Adilleus aus burch feinen unwiderstehlichen Muth und feine übermenichliche Rraft, bei ben Trojanern Settor und ihr Bundesgenoffe Rutnos. Diefer war Ronig von Rolona in Troad und ftammte von bem Meergott Bofeidon und ber Romphe Ralbte, ein munberbarer Belb, riefig groß und ftart, eifenfeft und unverwundbar, weiß wie ein Schwan am gangen Leibe, mober er auch feinen Ramen trug, benn Rofnos beißt ber Schwan. Als Rachbar ber Troer und als Schwager bes Briamos, mit beffen Schwefter er in erfter Che vermählt gewefen war, eilte er bei dem Berannaben ber griechifden Flotte den Trojanern gur Sulfe berbei und richtete unter ben Schaaren ber Griechen ein entfebliches Blutbad an. Reiner bielt ibm Stand, bis Achilleus, boch auf feinem Streitwagen bie Lange fcmingend, ibm entgegen fturmte. "Ber bu auch feift, rief ber Belibe, indem er feine Lange nach ihm marf, nimm wenigstens ben Troft mit in

ben Tob, baf bu von Achilleus, bem Cobne ber Thetis, getroffen bift!"" Die fdmere Lange flog ficher gum Biel, aber bie fcharfe Gifenfpipe traf bie Bruft bes Ryfnes mit bumpfem Stog, ohne fic ju verwunden. Staunend fab bas Achilleus. "Bundre bich nicht, Cobn ber Götter, rief ibm Rotnos entgegen, nicht biefer Belm, nicht biefer Schild fcuten mir ben Leib, ich trage bie Waffen nur als Bierrath; felbft wenn ich alle Befleibung von mir wurfe, bliebe ich boch unverlett. Es beift etwas, nicht ber Sohn einer Nereide, fondern ber Cobn bes Gottes ju fein, ber über Rereus und feine Tochter und über bas gange Meer berricht." Mit biefen Borten fcbleuderte er feinen Speer nach Achilleus und burchbohrte bie Wölbung feines Schilbes, fo bag bie Spite burch bas Erz und bie neun erften Stierbaute, womit ber ichwere Schild übergogen mar, bindurchbrang und erft in ber gebnten Lage fteden blieb. Achilleus ichüttelte ben Speer aus bem Schilbe und fanbte rafch mit nerviger Fauft ein zweites Gefchof auf ben Gegner; boch auch biesmal obne Erfolg. Much bie britte Lange lieft ben Rufnos unverfehrt, obgleich er fich gang ungebedt bem Burfe entgegenftellte. Da entbrannte bem jungen Selben ber Born, wie im Stiergefechte bem Stier, wenn er mertt, bag er, getäufcht burch bas vorgehaltene rothe Gewand, vergeblich feinen Stoft gethan. Radbem er gweifelnd feine Lange gepruft, ob ibr etwa die eiferne Spibe feble, fcbleuberte er fie gornig gegen ben Lyfier Menoites. "Ich will bod feben, ob meine Sand ichmad geworben!" rief er, mabrend Die Lange babinflog und bent Menoites Panger und Bruft burdsbohrte. "Das ift meine Sand, jubelte er, bas ift meine Lange! ich will fie gleich nochmals an biefem versuchen." Schnell jog er bas Gefchof aus bem marmen Blute bes Gefallenen und foleuberte es gegen ben Rhinos. Die Lange fprang gurud, wie von einem harten Felfen; aber mo fie getroffen, mar ein blutiger Fled. Achilleus .jah's und froblocte; boch vergebens, es war feine Bunde, es mar bas Blut bes Menoites, bas an ber Lange bangen geblieben mar. Rett aber fprang Adilleus in Buth von feinem

Streitwagen berab und fturgte fid mit gegudtem Schwerte auf feinen Gegner. Schild und Belm bes Feindes fieht er von feinem Schwerte burchbohrt, boch feines Schwertes Spite bat fich obne Erfolg an bem barten Leibe bes Riefen abgeftumpft. Da balt er fich nicht langer, er fcwingt boch in ber Linken feinen fcweren Schild und ftogt ibn breimal und viermal in bas Antlit bes Geaners, mabrent er mit ber Rechten feinen Schwertfnauf bammernb wiber feine Schläfe ichlaat. Rotnos weicht, und ber Selbeninnalina folgt bigig nad, brangt und ftogt und lagt ihm feine Rub. Da wird jener verwirrt und betäubt, und Rebel ichwimmt vor feinen Mugen; ohne fid ju wenden, weicht er Schritt vor Schritt. Jest ftoft er miber einen großen Gelbftein, Achilleus bedrangt ibn von vorn mit feinen Stogen und Schlagen, und er fallt rudlinge auf ben Boben. Der Pelibe halt ihn nieber, indem er mit bem Schild und bem Rnie fich auf feine Bruft ftemmt, faßt bas Belmband unter bem Rinn und wütgt ben Unverwundbaren gu Tobe.

Der Fall des Kyfines brachte Schreden unter die Trojaner, daß fie bald vällig das geld räumten. Man ichloß einen Wassenstüsstand zur Westattung der Kodten. Nachdem das Here Ver Griegen seine Pflicht gegen die, Todten erfüllt, zog es die Schiffe ans Land und schug ein Lager an der Küste auf in der Riederung zwischen Westgebirgen Siesen und Nöchteiten. Die beiden stärften Helber im Herte der Rieder die Greich und Abeite der Sagerts als Standorte, am Siegien Achtleus, Alias am Rhoiteion; Obysseuds aber hatte sich die Witte des Lagers, we ein freier Pfach zu der hatte, für sein Setl auserschen. Um das gange Schiffen war und auch Agamennon seinen Standort hatte, für sein Zett auserschen. Um das gange Schiffelsager warsen sie naach der Landort bin einen schischen Wall aus

Sierauf seubeten die Griechen den Menelaas und Obiffeus als Gesandte in die Stadt, um die Auslieserung der Delena mid ber bem Menelaas geraubten Schabe zu fordern. Antenor, ein versftändiger obter Greis, ber zu ben angelesensten Arquis

geborte, nabm fie in feinen Balaft auf und bewirthete fie gaftlich. Rachbem Briamos bas Unliegen ber Gefandten gebort, berief er eine Berfammlung feines Boltes, um zu berathen, welchen Befdeib man ihnen geben follte. Menelaos und Obpffeus trugen in ber Boltsverfammlung ibre Forberungen bor, Menelags guerft, geläufig. mit furgen und bunbigen Borten. Dann erhob fich Obuffeus. und bie Borte fielen ihm aus bem Munde wie ftobernder Schnee. Seine Rebe machte einen gewaltigen Ginbrud auf bas verfammelte Bolt, und als nun Antenor, ber bodgeachtete verftanbige Greis, ju Gunften ber Griechen fprach, ba verlangte bas Bolf laut, bag man bas geranbte Beib und bie Schabe gurndgeben und ben gefährlichen Rrieg vermeiben follte. Das ware auch ber Belena erwünscht gemefen; benn fie mare gern wieber ihrem erften Gemahl in die Beimat gefolgt und bereute ihre thörichte leichtfinnige Flucht mit bem weichlichen Paris. Paris widersette fich aber mit aller Macht ber Auslieferung, unterftust von einem Theil feiner tampf= luftigen Bruber und besonders von bem Troer Untimadjos, ber von Baris mit vielem Golbe beftochen war. Diefer fuchte fogar bie Erojaner zu bereden, daß fie den Menelaos, ber burch bas beilige Gefandtichafterecht gefdutt war, festhalten und tobten follten. Briamos und Bettor, ber ftets gegen ben Frevel feines Brubers gefprochen hatte, fowie ber befonnenere Theil ber Trojaner neigten fid) jebod ber Auficht bes berebten Antenor gu, und Selena mare bem Menelaos gurudgegeben worben, wenn nicht ber Geber Belenos, ber Bruder bes Paris, burd einen ungliidfeligen Orafelfpruch, ber ben Trojanern in bem bevorftebenben Rampfe ben Beiftand ber Götter verbieß, ihren Sinn gu ihrem Berberben gewendet batte. Sie befchloffen, Die Belena gurudgubehalten und ben Baris in feinem Befige gu ichuten, und entliegen bie mit Rrieg und furcht= barer Rache brobenben Gefandten gutes Muthe gu ihrem Lager.

Die Griechen begannen jeht bie Belagenung ber Stadt. Dreimal versuchten fie am Feigengebnich, wo die Mauer am ichwächsten war, einzubringen, aber vergebens. Sie mußten sich auf einen 'langen Brieg gefaßt maden; benn fie hatten nicht Maunichaft genug, um bie Stadt von allen Seiten einzuschliegen, und bie Trojaner wagten aus Furcht vor bem ichrecklichen Achilleus fich nicht zu enticheidendem Rampfe in das freie Feld. Go begaun denn ein furchtbarer Berftorungs: und Plunderungefrieg im trojanifchen Lande, bei welchem Achilleus die Sauptrolle übernahm. Er gog bald gur Gee, balb gu Lande aus, um bie fleineren trofanifden ober mit Troia verbundeten Stadte anquareifen. 3molf Stadte eroberte er gur Gee und 11 gu Lande, er raubte bie Baufer aus und legte fie in Afche, würgte bie Manner und führte bie Frauen und Rinder in die Rnechtschaft. Die reiche Beute murbe bann im Lager unter Die Achaer vertheilt, und Die eblen Fürstentochter ben ausgezeich= netften Belben als Chrengeschente übergeben. Go erhielt Deftor aus bem gerftorten Tenebos bie ichongelodte Befameba, weil er por allen fich burch Rath und Ginficht auszeichnete; Die fcomman= gige Diomede, eine Tochter bes Phorbas, erwählte fich Uchilleus nach ber Berftorung von Lesbos. Ginft machte Achilleus einen Raubung in ben Iba, um ben Mineias gu überfallen und feine Rinberheerben meggutreiben. Geine Freundin, die friegerifche Athena, jog ihm voran und zeigte ihm ben Weg, jum Morde ber Troer und Leleger ihn antreibend. Er traf ben Aineias allein bei ber Beerbe und hatte ihn erichlagen, weun er nicht in eiliger Flucht fich nach bem boben Bedafos, ber Stadt ber Leleger, gerettet hatte. Aber Achilleus folgte ibm und gerftorte Die Stadt und führte viele icone Frauen und Jungfrauen in Die Rnechtschaft fort. Mineias jebody war feinem Berfolger entronnen. Much Lyrneffos gerftorte Achilleus auf bemfelben Raubzuge und nahm bie fcone Sippoda= meig, Brifeis, wie fie gewöhnlich nach ihrem Bater, bem Briefter Brifes, genaunt wird, gefangen. Gie mard feine Geliebte und treue Freundin.

In der Stadt Thebe, die unter dem waldigen Berge Platos lag, daher das hypoplatische Theben genannt, herrichte über tilitiiches Bolf Cetion, der Bater der Andromache, welche mit Heltor vermählt mar. Achilleus gog gegen bie Ctabt und erfdlug bie fieben Gohne bes Ronigs, Die in ben naben Bergen Die Rinder : und Schafheerben ihres Baters huteten, alle an einem Tage. Dann er: fturmte er die Stadt felbit und erichlug auch ben alten ftarten Belben Getion; bod fcheute er fich, Die Leiche bes ehrwurdigen Ronigs ber Baffen gu berauben. Er verbrannte Die Leiche gugleich mit ben glangenden Baffen und errichtete ihm ein bobes Grabmal. Die Gemablin bes Konias, Die Mutter ber Andromade, führte er mit ber übrigen reichen Beute in Die Stlaverei fort; boch gab er fie fpater gegen ein hobes Lofegelb frei, und fie febrte nach ber Beimat gurud, mo fie bald ber tobtenbe Bfeil ber Artemis traf. Unter ben gefangenen Jungfrauen war auch Aftynome ober Chry: fers, die Tochter bes Upollopriefters Chryfes, eines Brubers bes früher genannten fprnefifden Briefters Brifes, ber in ber Stadt Chrije mobnte. Gie war bamals grade nach Thebe gefommen, um Getions Schwester Iphinoe gu besuchen und einem Opfer ber 21rtemis beiguwohnen. Chryfe's war ber iconfte Theil ber Beute, und die Griechen mahlten fie als Chrengeident aus fur ben Oberfönia Agamemnon.

Auch die Troer und die Söhne des Priamos waren in diesen Zeiten nicht sicher vor der Hand des Achillens, wenn sie einmal die schülenden Mauern verlässen der Achillens, wenn sie einmal die schülenden Mauern verlässen der Schülen. Er lauerte ihnen auf in den Schluchten des Ida und in der Nähe der Stadt. So sing er einst den Antispos und Jies, einen ehelügen Sohn und einen Bastard des Friamos, im Ida bei den Schäfterben und sührte sie, ihre Hand wir und hunten zusammengebunden, mit sich fort, aber er gab sie dem Priamos wieder frei gegen entsprechendes Liegeld. Einen andern Sohn des Priamos, Lykaon, verkaufte er nach Lemnos an dem Sohn des Irlamos, Lykaon, verkaufte er nach Lemnos an dem Sohn des Jason Cuncos. Er hatte ihn ergrissen, waßerend er in der Racht auf einem Baumflücke seines Baters junges Gezweig von einem Feigenbaume schnitt, um daraus auf seinem Bagen einem Sessendaum zu machen.

Der garte Troilog, bon ben ermachfenen Gobnen bes Priamos

ber jungfte, magte fich einft, ba bas Griechenlager von ber Stabt giemlich fern war , mit feinen zwei Roffen aus ber Stadt , um fie in ber Rabe ber Mauern im freien Gelbe gu tummeln. Bugleich mit ihm mar auch feine Schwester Polyrena, gebedt von mehreren fie begleitenben Rriegern, aus bem Thore gegangen, um an einem naben mit Buidwerf und Baumen umidatteten Brunnen Waffer ju bolen. Nachbem ber Jüngling, Anabe noch mehr als Jüngling, eine Zeitlang feine Roffe in jugenblicher Giderheit umbergefprengt, Tentte er fie gu bem Brunnen, um fie gu tranten. Da ploblich fprang ein feinblicher Rriegsmann aus bem Gebuiche binter bem Brunnen mit geschwungenem Speere auf Trollos los. Es war Achilleus, ber fich bier verstedt batte, um Troern und Troerinnen, bie jum Brunnen famen, aufzulauern. Ueberrafcht und voll Schreden flieben Bruber und Schwester bavon; Achillens verfolgt ben auf feinen Roffen forteilenden Trollos burd bas Gelb bin. Briamos, ber greife Ronig, fag an bem ffaifden Thore, bas auf biefer Seite nach bem Meere und bem griechifden Lager bin gerich= tet war, auf einem Steinfige, um die alten Glieber in ber freien Ratur gu fonnen; ba tam athemlos ein Spaber, ber auf ber naben Warte gewacht hatte, berbeigeeilt und melbete ihm bie Gefahr fei= nes Sohnes. Des Königs altere Sohne, hettor und Polites und Deiphobos, fturgten auf die Runde fcnell in Waffen aus bem Thore, um bem bebrobten Bruber Sulfe gu bringen. Gie tamen gu fpat. Achilleus, ber fcnellfußige, ereilte ben Flüchtigen in ber Rabe eines Altars bes thombraifden Apollon, wo er Schut und Gnabe au finden hoffte, fafte ibn an ben Loden und rif ibn vom Pferbe, und mahrend er flebend ju feinen Fugen um Schonung bat, fließ er ihm unbarmbergig bie Lange in bie Bruft. Schon waren bie Brüber, benen auch Aineias fich noch jugefellt hatte, nabe berangetommen, und fie faben voll Schmerz ben jammervollen Tob bes garten Jünglings, ben fie ihm nicht mehr abwehren tonnten; aber feinen Leib burften fie bem graufamen Feinde nicht laffen, bag er ein Frag murbe ben Bogeln und ben Sunden. Gie begannen einen Rampf mit Uchilleus, ber enblich vor den vier tapferen Mannern fich gurftafgien und bie Leiche preifigen mußte. heftor trug ibn triumphirend und trauernd zugleich auf ben Schultern nach ber Stadt, auchteute ber greife Briamos und eine gablreiche Schare



Seftor ben Troilos tragenb.

von Männern und Frauen flagend ihm von den Zinnen der Mauern entgegenfaben. Bon der Zeit an gürnte Apollon dem Achilleus, weil er an feinem heitigen Altare den Mord nicht geschent hatte, und dieser Zorn des Gottes brachte dem Holden später den Tod.

In die ersten Jahre des Rriegs fällt auch der Tod des Balamedes, bes weisen und gerechten Fürsten aus Gubaa, ber burch viele nütliche Erfindungen und weise Rathichlage fich das größte Berdienst um das griechische Beer erworben hatte. Bei ber Berbung gum Rrieg hatte er durch fein beredtes Wort die meiften Selben leicht zur Theilnahme veranlagt; ju Aulist hatte er burch feine Erfindung unterhaltender Spiele geforgt, daß dem Beere die trage Rube nicht allzu läftig ward; auch hatte er bei einer Sungersnoth, die in Aulis ausbrach, dem Unheil dadurch gesteuert, daß er die Töchter bes Anios, welche alles, was fie mit der hand berührten, in Korn, Wein und Del verwandelten, von Delos herbeiholte. In Aulis und vor Troja erhielt er durch heilfräftige frankheitab= wehrende Mittel die Gesundheit des Beeres; er lehrte den Gebrauch ber Leuchtthurme und die Anwendung der Schildmachen und viele andere Dinge. An edlem Heldenfinn glich er dem Achillens, ber fein Freund war und ihn gern an feinen friegerischen Unternehmungen fich betheiligen ließ. Aber ber weise Erfinder jo vieler Runfte bes Friedens gog ben Frieden dem Rriege vor und rieth in feiner wohlwollenden Sorge für das allgemeine Befte dem Beere zur Beilegung bes Streites mit ben Troern, ba fein weifer Ginn Die lange Dauer und die vielen Leiden bes Rrieges voraussab. Dadurch aber gerieth er in Spannung und Feindschaft mit der friegsluftigen entschlosseneren Partei im Beere, besonders mit Oduffeus, ber, nun er einmal jum Rriege ausgezogen mar, nicht. eber nach Saufe gurudgutebren gedachte, als bis Troja gerftort fei. Un Obnfieus hatte Balamedes einen unverföhnlichen Feind, feit er feinen verstellten Wahnfinn aufgedeckt und ihn zur Theilnahme am Rriege gezwungen hatte; mahrend bes Rrieges aber mar ber Sag in bem Bergen bes Douffens noch gewachsen, da bei allen Gelegen= beiten Palamedes fich ihm an Weisheit überlegen zeigte und ihn verdunkelte. Erfüllt von feinem leidenschaftlichen Saffe und unter bem Ginfluffe des Chrgeizes und ber Giferfucht, verkannte Douffens die redlichen und wohlwollenden Absichten des Palamedes und fah

in der Friedensliebe beffelben eine ftrafmurdige Reigung fur ben Beind; er argwöhnte ein verratherifches Ginverftandnig mit ben Trojanern, und fubem er mabnte, burd einen feinbfeligen Streich gegen ben gefährlichen Rebenbubler ber allgemeinen Sache einen guten Dienft zu thun, ließ er fich burch feinen Berbacht und feinen Sag verleiten, ibn burch ein erbichtetes Berbrechen zu verberben. Er verbarg beimlich eine Summe Golbes in bem Belte bes Balamebes, bann ichrieb er im Ramen bes Briamos einen Brief au ibn, in welchem von feinen Unerbietungen, ibm bas Lager ber Griechen zu verrathen, und von überschicktem Golbe bie Rebe mar. Diefen Brief gab er einem phrogifden Gefangenen, bag er ibn nach Troia an Briamos trage; por bem Lager aber ließ er burch einen feiner Leute ben Phryger überfallen und tobten und fam bann mit bem ihm abgenommenen Briefe gu Agamemnon, um ben Balamedes bes Berratbes anguflagen. Palamedes marb por ben Oberfonia geführt und leugnete natürlich bie Sache; ba ging man auf ben Borfchlag bes Obnffeus in fein Belt, um nach bem von Briamos überfendeten Golbe zu fuchen. Man fand es endlich in bem beimlichften Berftede, gerabe bie Summe, Die in bem Briefe bes Briamos namhaft gemacht mar. Run ichien bas Berbrechen bes verleumbeten Belben gewig, und Agamemnon berief alle Fürften bes Beeres zu einem Rriegsrathe, um über ben Berrather Bericht zu halten. Der beredte Obuffeus mußte bie Sache fo flar und augenscheinlich barguthun, bag alle Bertheibigung und feine Berufung auf feine vielfachen großen Berbienfte um bas Deer un= nut blieben; man verurtheilte ibn gum Tobe burd Steinigung. Mis bas Urtbeil gesprochen mar und man ibn gefeffelt an bas Ufer bes Meeres führte, um bort bie Steinigung fogleich zu vollzieben, brach ber Bertannte und von allen Berftogene in Die Borte aus: "D ibr Danger, ibr tobtet bie allweife, Die unichuldigfte gefangreiche Rachtigall!" Dhne Rlage, ohne ein flebenbes Wort ertrug er ben bitteren Martertob. 216 fein blutiges gerichelltes Saupt icon jum Tode fich neigte, fprach er noch die Borte: "Babrbeit,

ich bedaure dich, du ftarbst vor mir!" So starb unschuldig der Ebelste und Beste im Griechenheer. Später sollten die Alchäer den Merd schreitlig dieses, benn aben diente fant aben der Anghareischen Fessen als sie bei ihrer Allaster an ein faphareischen Fessen in der Rähe von Euböa vom Sturm übersallen wurden, stellten Kaupsios, der Bater des Palamedes, um den Ted des Sohnes zu rächen, am den gefährlichten Stellen Kateln ans, welche die Bedrängten in den Tod botten, und wer sich an das Land rettete, der siel unter seinem Schwerte. Ugamemuen verbet die Leiche des Berrätsers zu bestatten, er sollte für die Hunde und die Begeb des Himmels als Speise ichmählich sinauszeworfen werden. Allein Lins, der grade nud ehrliche Zelamonier, der trot dem bösen Schein nicht an die Schuld der Ecksötzten glauben konnte, bestattete ihn agent das Verbet mit allen Ebren.

# 3 weites Buch.

## Born des Achilleus.

(Inhalt ber 3liag.)

### 1. Streit Des Mhilleus und Agamemnon.

(Hom. 31. I.)

Reun harte Jahre bes Arieges icon waren vorübergegangen, und bas zehnte Jahr war angebrochen, in welchem ben Griechen nach ber Beifiggung bes Kalchas bestimmt war, die feinbliche Stadt zu nehmen; aber noch immer zeigte sich wenig hofinung auf baldie ges Ende. Ja neues schwerzes Unbeil war in diesem Jahre dem vielgeprüften heere beschieden, das so lange schon von der keuren heinigt, von Beib und Kind entsernt war und unter Drangsal und Roth schon so manchen Tapfern in die fremde Erde gebettet hatte, Best und Jwietracht der Jührer und blutige würgende Schlachten.

Bei ber Eroberung von Thebe burch Achilleus war Chryfeis, bie icone Zochter bes Priefters Chryfeis, gefangen genommen umd bem Agamemun als Gerengefchen füergeben worten. Run tam ber alte Bater in seinem Priesterschund, die Lorbeerfranze des Gottes Apollon auf bem goldenen Priesterstade vor sich hertragend, in das Zager der Griechen, um die Tochter lögzutausen, und er siehte alle Uchaer an, am meisten aber die beiden Atriden, und er hehrt der Eroffer der Botter. "Atriden, sprach er, und bir andern tapfern Achaer, mögen die Götter euch gewähren, die Stadt des Priamos zu gerfteren und gladtich nach hauf gu tefteren; mit aber tolfet die







•

- ----

liebe Lochter und nehmet das Ebfegelt, aus Rüdsfich gegen Apoflon, den Ferntresser, bessen Priefter ich bin." Da riethen alle Afcher, den Priester des Gottes zu ehren und das herrliche Besse gelb anzunehmen; aber dem Atriben Agamennon gesiel das nicht, sondern er schiefte den Greis mit Schimpf sort und mit harten Worten. "Daß ich dich nicht mehr, Alter, rief er, im Lager bei den hobsen Schissen tresse, weder jest noch in Zubunft; sonst wird dir dein Priestersab und die Kränze des Gottes wenig helsen. Deine Tochter werde ich nicht lösen; sie soll in neinem Hause auf Argos meine Stavin bleiben bis in ihr Alter. Gehe jest und reige mich nicht, auf daß du unverschrt aus dem Lager kommst."

Der Greis erichrat und entjernte fich. Schweigend ging er an bem Ufer des aufgenden Mercers bin feiner heimat gu; dann, als er fern war von dem Lager, erhob er die habe zu seinem Gotte und flehte: "hore mich, Gott mit dem filbernen Bogen! wenn je ich dir zur Freude einen Tempel erbaut oder fette Schmelkfnochen von Schafen und Liegen verbraunt habe, so gewähre mir jett meinen Bunfa: laft die Danaer für meine Thränen buffen

durch beine Befchoffe."

So siehte er, und der Gott erhörte ihn. Erzürnten Herzens schreit er von den Hoben Dibhen des Ohmpos herab mit dem Bogen und dem Köcher auf der Schuster, der ditjeren Nacht gleich, und die Pfeile in seinem Köcher erklieren surchteren Nacht gleich, und die Pfeile in seinem Köcher erklieren surchtsar, während er so im Borne dahingeht. Er sehte sich sern ab von den Schissen der filberne Bogen. Zuerst erkeste er die Mackler; schreitig erklang der sichtete er seine Besches er de ben Daubtsteren und die humbe, darauf aber richtete er seine Geschoffe gegen sie selbe, da be beständig die Scheiten und von der Angelang flogen fo die Pfeile des Gottes in den Zager, bis am zehnten Achilleus das Bolt zur Bersammlung rief; hera, die Freundin der Griechen, hatte es ihm in ihrer Sorge um das heer ins Hera geleat.

Mis bas Bolf versammelt war, erhob fic Achilleus und rieth, Storf, Sagen b. elag. Altereb. ft.

einen Geber ober einen Briefter ober einen Traumbeuter gu befragen, weshalb Apollon fo febr ergurnt fei, ob megen eines verabfaumten Belübbes ober einer Befatombe, und burd welche Opfer man ibn befäuftigen tonne. Da ftand Raldas, ber meife Geber, auf und fprach: "Du forberft mich auf, Belibe, ben Born bes Apollon zu beuten. Wohlan, ich will es fagen; boch fcwore mir, bag bu mich ichuten willft mit Wort und mit ber That, wenn ob meinem Bort ein Machtiger im Beer mir gurnt." "Gei gutes Muthes, Geber, fprach Achillens, und fage beine Beiffagung. Beim Apollon, ber bir bie Sebergabe verlich, fo lang ich lebe, foll feiner im Lager die Sand an bich legen, felbft Ugamemnon nicht, ber ber machtigfte im Beer ift." Da fafte Raldas Muth und fprach: "Micht megen eines Gelübbes ober einer Befatombe gurnt ber Gott, fondern megen bes Priefters, bein Agameinnon Schmach anthat und die Tochter nicht lofte, und nicht eber wird er bas Berberben von und abwenden, als bis bie Junafrau ihrem Bater qurudgegeben ift, ohne Raufpreis und ohne Lofegeld, und wir eine beilige Befatombe ibm ju feinem Tempel nach Chryfe gefendet haben. Go nur möchten wir feine Gnabe wiedergeminnen."

Da erhob sich der König Agamemnon, Jorn umbuflert seine Seese und seine Augen sprühren Feuer. "Unglüdssicher, rief er, noch nie haft du Ersteuliges mir gerebet, sietst liecht du das Schlimme zu verfündigen, Gutes haft du mir nie gesagt oder gethan. Und auch jeht wieder sagst du den Danaern, daß deswegen der Gott und die Seuche geschiet, weil ich die Tochter des Chryfes nicht losgegeben. Wahrlich, ich behielte sie lieder in meinem Hause, ich schäe ehe höhet des ferbi meine eheliche Gattin, Abstatimmestra; denn sie steht in nicht nach weder an Wuchs und Gestäuft werderbe, din ich bereit sie zurückzugeben. Aber zum Ersat gebet mir auf ber Stelle ein anderes Sprengeschont." "Sei nicht habgierig, ruhmvoller Attride, sprach Achilleus, wie können wir jeht dir ein Chrengeschent geben, wo alles vertheite sit, was wir ein Errengeschent.

aus den Städten erbeutet? Und wir können doch das Bertheilte von den Einzelnen nicht wiedersordern. Drum entlaß jetzt die Jungfrau dem Gotte, und gewähret Zeus uns wieder eine troische Stadt zu zerkören, so wollen wir dir dreisach und viersach Ersatz geben."

"Sinne nicht auf Trug, tapferer Adilleus! rief Agamemnon. Soll ich mein Geichent bergeben, während bu bas beine behaltit? Rein, wenn die Achaer mir feinen Erfatz geben, fo gebe ich und hole mir mit eigener Sand dein Geschenk oder das des Aias oder bes Oduffeus; bann mag gurnen, zu wem ich fomme. Doch bavon fpater; jest auf, lagt uns ein Schiff ruften und die Chrnfeis und eine Bekatombe abicbicken. Giner von euch Fürsten mag Führer fein, meinetwegen bu felbft, Belide, ichredlichfter ber Manner!" Mit finsterem Blid entgegnete ber Pelide: "Bie foll noch, Unverichamter, Selbstfüchtigfter, Giner ber Achaer bir willig gehorchen, einen Gang dir geben oder mit dem Feinde fampfen? Troer wegen tam ich hierher in ben Rrieg - fie haben mir fein Leid gethan -, fondern bir zu Gefallen, Chrvergeffener, und um für Menelaos, beinen Bruder, zu ftreiten. Doch bas achteft bu durchaus nicht, sondern du drobst mir jest noch mit eigener Sand mir mein Chrengeschent zu nehmen, bas ich mit Schweiß erfampft und die Achaer mir gegeben. Erhalte ich boch nie ein fo herrliches Theil wie du, wenn die Achaer eine Stadt gerftort haben; das Meiste in dem ichweren Rrieg thut meine Sand, und fommt bie Theilung, bann trägst bu bei weitem bas Befte bavon, und ich. gebe tampfesmude, mit Wenigem gufrieden, ju meinen Schiffen gurud. Aber jest gebe ich beim nach Phthia, ba magft bu bir, wenn du fanuft, ohne mich bier Guter und Reichthum häufen." "Miehe nur, rief ber ftolge Ronig, wenn bein Berg bich's beißt. 3 d bitte bid nicht, meinetwegen zu bleiben. Bei mir find noch andre, die mir Chre erwerben, jumeist ber maltende Beus. Berhaft bift du mir vor allen, benn ftets ift Streit dir lieb und Rrieg und Schlacht. Ueberhebe bich nur nicht, benn wenn bu ftart und tapfer

bift, sogab bir das, bent ich, ein Gott. Drum geh' nur nach Dause mit beinen Schiffen und beinen Genoffen und berrife über beine Mpremidonen, nicht über uns. Um bich und beinen Groll fümmere ich mid wenig, boch das sage ich bir: die Eprofeis schie ich zunät, aber ich tomme selbst in bein Zelt und hole mir bein Ehrengeschent, die ficone Brifers, auf daß du ertenuft, wieviel höher ich bin als du, und damit in Zutunft auch ein Andrer sich scheu mir entzgegengutreten wie Du."

Born ergriff bei biefen Borten bas junge Berg bes Beliben, und fein Ginn fdmantte in ber ftarten Bruft, ob er bas Schwert gieben und ben Atriben auf ber Stelle nieberftogen follte, ober bie Wallung feines Bergens unterbruden. Babrend er noch fo un= idluffig frand und allmählich balb unbewußt fein machtiges Schwert aus ber Scheibe jog, tam ploplich Athene vom himmel - Bera hatte fie gefendet, ba fie beibe Fürften gleich liebte - trat, von ben Undern nicht geschen, binter ibn und faßte ibn an ben blonden Loden. Staunend mandte fich ber junge Delb und ertaunte bie Göttin an bem leuchtenben Blid. "Warum bift bu gefommen, Göttin, fprach er gu ihr, willft bu etwa ben Uebermuth bes Atriben febn? Babrlich fein Stolg foll ibn bas Leben toften." Athene antwortete: "3d tam vom himmel berab, um beinen Born gu hemmen. Lag ab vom Born und giebe bas Schwert nicht; mit Worten fchilt ibn, fo viel bu magft. Glaube mir und folge, einft wird dir wegen ber heutigen Schmach die dreifache Gabe geboten merben."

Der Jüngling solgte der göttlichen Mahnung und stieß rasch das Schwert in die Scheide, aber seinem Jorne ließ er in Borten freien Lauf. "Unverschänkeiser und doch seigster der Männer! Wann hast du je den Muth dich mit dem Bolte zur Schlacht zu wappnen oder mit den Tapfersten dich in einen hinterhalt zu legen? Ja, das schicht dir der Tod. Biel bequemer ift, Geschmet, au rauben dem, der dir zu widersprechen wagt. Boltsfestle zu rauben dem, der die zu wiederschen wagt. Boltsfesieder König, da du über Feiglinge herrschest; sonit hättelt du

beute zum lettenmale gefrevelt. Doch bas fage ich bir und fcmore es bir burd einen beiligen Gib bei biefem Ronigsfcepter : fo mabr ber nie mehr Blatter und Zweige treiben wird, fo mahr werben einft alle Achaer fich nach Achilleus febnen, wenn fie in Schaaren unter ber Sand bes morbenden Beftor fallen und bu ihnen nicht helfen fannft. Dann wird bir ber Born und Gram die Geele gernagen, bag bu ben Beften ber Uchaer nicht geehret baft." - Mit biefen Borten marf er bas Scepter gornig gur Erbe und feste fich. Begenüber aber ftand Agamemnon und wollte feiner Buth freien Lauf laffen; bod Reftor, ber ehrwnrbige Greis, trat bagwifden und fuchte bie beiben Fürften burch verftanbiges Bort gu befdmidtigen und zu verfohnen, bamit nicht burch bie Swietracht ber Erften im Beer Unheil über bas Bange fomme. Aber feine Burebe vermochte nichts. "Du haft Recht, o Greis, fprach Agamemnon, bod ber will allen guvor fein, allen will er befehlen, alle beberrichen. Wenn aber bie Gotter ibn ju einem tapferen Rrieger madten, fo gaben fie ibm beswegen bod nicht bas Recht zu Somahung und Schimpf." "Bahrlich, fiel Achilleus ein, ich mare feige und nichtswürdig, wenn ich mich vor bir in allem, was bu faaft, bemutbigte. Undern magft bu befehlen, nicht mir. Gins noch fag' ich bir jest: Wegen bes Mabdens werbe ich nie bie Urme jum Streit erheben, weber gegen bich noch gegen einen Andern; ihr gabt fie mir, ihr mogt fie auch nehmen. Bon meinem übrigen Befitthum aber, bas ich bei meinem Schiffe habe, tafte mir nichts an wider meinen Billen, fonft foll alsbald bein fcmarges Blut von meiner Lange triefen."

Die Versammlung ging auseinauber. Der Pelibe begab sich mit Patroflos und seinen Freunden zu seinen Zelten, während Rgammennen zum Meere ging und ein Schiff ausfüstet zur Kahrt nach Chryse, um dem Gott die Helatombe und dem Priester die Tochter zu senden. Als Führer der Sendung ging Odussen mit. In dem Lager aber hieß der Obertönig das Bolf durch sinhende Kaschaungen sich reinigen und dem Gotte Apollon beilige Opier

barbringen. Taranf fandte er seine beiden Herode Tatthylios und Curybates zu dem Zette des Achillens, um dessen Strieus Brisers zu hesen. Die Heroke gehorchten, venn auch ungern, und trafen den Achillens ver seinem Zette siehend. Berlegen und voll Ehrsucht fanden sie vor ihm und wagten nicht ihren Auftrag zu verfünden. Der Ihngling erkannte wohl, weshalb sie gesommen, und obgleich er ihre Aubstät sich nicht freute, so redee er sie doch freundlich an. "Freude sei mit euch, ihr Boten des Zeus und der Menschen, sprach er, sommet heran; ihr habt mir ja teine Schuth, sonden denn, Paanemenn, der ench hersende wegen der Brisers. Wohlan denn, Patrollos, führe die Jungfrau heraus und überglich sie ihnen; sie stelft aber sollen Zeugen sein vor Göttern und Wenschen und vor dem König, dem Bütherich, wenn je man wieder meine Hülfe vermist. Wahrlich er tott in verderblichem Wahnsstun.

Patroflos brachte die Jungfrau und übergab fie ben Belbeit. Sie folgte ihnen ungern, benu fie liebte ben iconen eblen Jungling. Adilleus aber feste fich weinend an ben Strand bes Meeres. fern von feinen Freunden, ichaute binab in die buntele Flinth und flehte mit ausgebreiteten Sanben gu feiner Mutter Thetis. Die tauchte fcnell wie ein Rebel aus ber Tiefe empor, fette fich neben ben weinenben Gobn und fprach, indem fie ihn mit ber Sand ftreidelte: "Warum weinft bu, mein Rind, welches Leid tam über bein Berg? Sprich, verhehle mir es nicht, bamit wir es beibe miffen." Achilleus ergablte ber Mutter, mas ibm gefcheben, und bat fie, in ben Dlymp binaufzugeben und ben Bens zu verinogen, bag er ben Troern Glud und Sieg verleihe und bie Briechen bedrange, bis fie alle bie Schuld ibres Ronigs inne murben und er felbit fein Unrecht gegen ibn ertenne. Thetis verfprach ben Bunfch ihres Cobnes ju erfullen, fobalb Beus wieber in ben Olomp gurudgefehrt fei. "Denn geftern ift er mit allen Göttern gu ben frommen Methio= pen jum Opferichmaufe gereift an ben Strand bes Drean; am zwölften Tage aber fehrt er wieder in den Olynpus gurud. Dann gebe ich zu ihm und umfaffe feine Anie, und ich hoffe, er wird mir



Achilleus und Briseis.



willsahren. Solange aber bleibe ruhig bei beinen Schiffen und gürne ben Achdern und enthalte bich bes Kauupfes." So sprach sie und kehrte in die Tiese bes Weeres gurüf; Achileus aber jaß seitbem, eingebent der Worte seiner Mutter, in seinem Zelte, grollend wegen des schönen Weibes, das man ihm mit Gewalt genommen.

Obyssels war unterbessen nach Chryse gekommen. Er stellte bem Priefter seine Tochter zurück und brachte bem Gotte am Altare des Tempels das sühnende Opfer. Der Priester, erfreut über den Biederempfang der lieben Tochter, siehte nun zu Apollon, daß er die Achder von der verderblichen Pest bestierte. Und der Gott erhörte ibn.

Um gwölften Tage tamen Die Gotter, Beus an ihrer Spite, von ben Aethiopen gurud. Da tauchte Thetis in ber Fruhe bes Morgens ans bem Meere auf und ging gmn Olompos, wo fie ben Beus auf ber bochften Spite fern von ben anbern Göttern traf. . Gie feste fich vor ibn, umichlang feine Rnie, berührte mit ber Rech: ten fein Rinn und flebete ibn an, bag er ihren Gobn ehre und ben Troern folange Sieg verleibe, bis ibm von Agameunon und ben Achaern Die iculbige Genugthung geworben. Lange fag Beus fdmeigend ba; bod Thetis hielt feine Anie fest umfdlungen und fprach wieder: "Ohne Rudhalt gemabre mir entweder ober verfage mir - benn bei bir ift feine Furcht - bamit ich meiß, ob ich vor allen bie am wenigsten geehrte Gottin bin." Da fprach tieffeufzend ber Bater Rronion: "Bebe, beillofe Dinge, ba bu mid gur Feindfeligfeit gegen Bera zwingft, wenn fie mich mit gantenden Worten reiget. Much fo icon habert fie ftets mit mir bei ben unfterblichen Gottern und fagt, bag ich im Rriege ben Troern beiftebe. Aber entferne bu bich jest, bamit Bera bich nicht fieht; ich werbe bir beinen Bunich erfüllen. Boblan, bamit bu vertraueft, will ich bir Bemabrung guniden mit meinem Saubte; benn bas ift unter ben Gottern bas beiligfte Pfand meiner Berbeigung." Co fprach ber Rronide und nidte mit ben buntelen Brauen, und die ambrofifden Loden wallten bernieder von feinem unfterblichen Sampte, und es erbebte ber bobe Ofompos.

Die Göttin fubr wieder binab in bas Meer, Beus aber ging in feinen Palaft, mo bie Gotter alle jum Dable verfammelt ma= ren. Ehrfurchtsvoll erhoben fie fich und traten ihm grugend ent= gegen, und er fette fich auf feinen Thron. Berg aber batte gemertt, bag ihr Gemahl mit Thetis gerathichlagt, und machte ihm Bor= wurfe, bag er ihr gewiß verfprochen, ben Ichilleus zu ehren und ben Achaern Berberben gu fenden. Aber Beus trat ihr mit feftem Borte entgegen und bien fie fich rubig verhalten, bamit er nicht an ihr fid bergreife. Da erfdrad bie bobe Bera und fag fdweigend ba, ihr Berg bezwingend. Much die übrigen Botter fagen beflom= men und lautlos und verloren bie Luft am Mable, ba fo bie Berr= ider bes Olombos fich mit barten Worten angingen. Da trat Bephaiftos, ber Cobu bes Saufes, mit bem Beder gu ber Mutter und redete ihr gu, ben Bater nicht gu reigen, fondern mit freund= lichen Worten gu verfohnen. "Dulbe und trag' es, liebe Mutter, fprach er, wenn auch mit ichwerem Bergen, bag ich nicht feben muß,wie er bich ftraft; benn helfen tonnte ich bir nicht. Beift bu noch, wie er vorbem, als ich bir beifprang, mich am Fuße faßte und von ber Schwelle bes Olympos warf, bağich ben gangen Tag fturgte und erft mit fintender Conne auf Lemnos nieberfiel ?" Dera ladelte bei bent autmuthigen Rathe bes Cobnes, nahm ben Beder und trant. Und ber eilte nun erfrent zu ben andern Gottern und ichentte ihnen ge= ichaftig ben fußen Rettar ein. Da lofte fich ploblid bie Beflemmung ber feligen Gotter in einem unauslöfdlichen Belachter, wie fie fo rührig ben hinkenden Sephaiftos aufwarten faben, und bie frühere felige Beiterfeit mar wieder in ben Gaal bes Beus gurudgefehrt.

# 2. Die Berfuchung des Geers durch Agamemnon. Therfites.

(Hom. Jl. II.)

In der folgenden Nacht sann Zeus auf seinem Lager nach, wie er sein der Thetis gegebenes Wort erfüllen sollte. Endlich beschloß er, dem Agamemnon einen trügerischen Traum zuzusenden und ihn durch das Bersprechen des Sieges und der Eroberung der Stadt zu einer Schlacht zu verleiten. Als Agamemnon erwachte, ließ er sogleich das Bolf zu einer Bersammlung berufen; vorher aber hielt er bei dem Schiffe des Nestor einen Nath der Fürsten, in welchem man auf seinen Borschlag beschloß, vorerst das Bolf zu versuchen und seine Gesinnung auszusorschen durch das Borgeben, man wolle den langen ersolglosen Krieg ausgeben und nach Hause ziehn.

Als nun das Volk in brausender Menge herbeigestörmt mar und die Berolde Ruhe geboten hatten, erhob, fich Agamemnon und redete alfo: "Freunde, Dangerhelden! Zeus hat mich in ichweres Unheil verstrickt, denn er versprach mir erft, daß ich ohne Bertilgung Trojas nicht heimkehren follte, und nun beschließt er mir verberblichen Trug und heißt mich ruhmlos nach Saufe ziehn, nach= bem ich vieles Bolf verloren. Schmählich allerdings ifts und ein Schimpf bei ben fpatern Gefchlechtern, daß bas fo helbenmuthige und fo gahlreiche Bolf ber Uchaer mit einem viel fcmacheren Feinde fo umsonst und ohne Erfolg fämpfet. Denn wenn wir Troer und Achaer Frieden foloffen und, um unfere beiderfeitige Bahl zu meffen, je einen Troer, der in der Stadt einen eigenen Beerd hat, für zehn Griechen als Mundschenk mahlten, mahrlich, viele unserer Saufen entbehrten des Mundichenks. Um foviel zahlreicher find wir als die Troer; aber fie haben Bundesgenoffen aus vielen Städten, die halten mich ab und wehren mir die Beste von Ilion zu gerftören. Neun Jahre ichon find babingegangen, und ichon modern die Balken der Schiffe und die Taue stocken, und unsere Frauen und Rinder figen harrend zu haufe, mahrend wir hier erfolglos uns abmuhn. Drum ifts wohl am besten, wir folgen bem Gebote bes

Beus und flieben mit unferen Schiffen in die Beimat; benn wir werben boch bas weitftrafige Troig nicht mehr erobern.

Durch diefe Borte tam bas Bolt in Bewegung, wie bas mogenbe Meer. Mit lautem Jubel fturgten fie gu ben Schiffen, baft bunteler Staub unter ihren Fugen aufwirbelte; fie riefen einander gu, Sand an die Schiffe gu legen und fie ins Meer gu gieben, reinigten unter lautem Beidrei Die Schiffsgraben, burch welche man Die Fahrzeuge gum Meere gieben mußte, und nahmen icon unter . ben Schiffen bie Stuben meg. Agamemnon und bie in ben Plan eingeweihten Fürften ftanben rathlos, und bie Achaer maren in Babrbeit jest gegen ben Billen bes Gefchides nach Saufe gefehrt, wenn nicht himmlifche Machte fich eingemischt hatten. Bera, Die erbittertfte Feindin von Troja, erschrack bei bem Gedanken, dag bie Griechen abgieben mochten, ohne Troja gerftort gu haben. Gie bat baber Athene, ins Lager ber Griechen zu eilen und ibre Alucht ju verbindern. Utbene tam ichnell vom Olompos in ben Schiffen und traf ben flugen Obnffeus, wie er mit gramvollem Schmerze regungelog bei feinem Schiffe frand und es nicht zu berühren maate. Gie trat nabe an ibn beran und fprach zu ibm: "Go wollt ibr alfo wirklich nach Saufe flieben, wollet bem Brigmos Ruhm und ben Troern Selena, die Argiverin, gurudlaffen, um bie fo viele Achaer gefallen find fern von bem Baterland? Rein, bas barf nicht gefcheben! Gebe jest unter bas Bolf und lag nicht ab. halte jeglichen Mann burd freundliche Worte gurud und lag fie nicht bie Schiffe in bas Deer giebn." Obpffeus erfannte bie Stimme feiner Freundin; er warf ichnell ben Mantel ab in bie Sande feines Berolbes Gurybates und eilte burchs Lager; von Agameunon, bem er begegnete, nahm er bas Scepter, und mer nun von den Subrern ibm aufftieg, ben bielt er mit freundlichen Borten ab und bief ibn gum Berfammlungeorte gurudgebn und bie Audern mitfuhren, und wen er von bem nieberen Bolfe lar: mend und ichreiend traf, ben ichlug er mit bem Scepter und manbte ibn icheltend und laut brobend um.

## '2. Berfuchung d. Beere burd Agamemnon. Therfites. 59

Go berrichte Obnffens waltend burd bas Seer und trieb es von ben Schiffen, baf es braufend wie bas frurmifde Meer wieder gur Berfammlung frurgte. Das Bolt feste fich und ward allmab: lich rubig; nur Giner magte es auf bie Gurften gu laftern. Es mar Therites, ber Frechite und ber Saglichfte im Seer. frummbeinig und an bem einen Gufte labm; Die Schultern maren ibm boderig und nach ber Bruft bin gufammengeengt; fein Ropf war fpib und auf bem Scheitel nur mit bunnlicher Bolle befebt. Berfehrten Ginnes ichmabte er beständig nut vielen thorichten Worten auf bie Surften, wo ibm nur etwas ericbien, bas lächerlich mare bor ben Achaern, gumeift aber auf Die Musgezeichnetsten, auf Udilleus und Obvffeus, benen er am meiften verhant mar. Bente jeboch manbte er feine Bunge bell treifdenb gegen Agamemnon. "Utribe, rief er, mas begehrft bu noch? Boll find bir bie Belte von Erg und von Beibern, auserlefenen, Die wir Achaer bir immer querft gaben, wenn wir eine Stadt erobert hatten. Mangelt birs noch an Gold, bas ein Troer als Lofegelb für feinen Cobn bringen foll, ben ich ober ein andrer Achaer in Banben meggeführt? Der verlangft bu noch nach einem jungen Beibe? Firmabr, nicht giemt fiche für bich ale Rubrer, bie Achaer in Roth und Unglud bineinguführen. Feiglinge ihr, verworfenes Bolt, Achaerinnen, nicht mehr Achaer! Muf, lagt uns nach Saufe giebn, ber mag allein por Troja fich an Chrengeschenken fattigen, bag er ertennt, ob auch wir ihm beiftebn ober nicht, er, ber auch jest bem Ichilleus fein Chrengeschent genommen bat. Aber Achilleus, ber Schlaffe, bat feine Galle, fonft hatteft bu jest, Agamemnon, gum lettenmal gefrevelt."

Babrend Thersited so gegen Agamennon, den Fürsten der Bölker, haberte, trat unvermertt Obhsieus zornigen Blidd mit dem Seepter in der Hand an ibn heran und herach: "Schweig, thöreichter Schreier, denn du bist doch der Schlechteste unter allen Achaent, die mit den Schweid des Utreus nach Ilion zogen. Bagst du noch einmal so wahnsinnig zu toben, fürrahr, mein haupt soll

nicht mehr auf meinen Schultern stehn und ich will nicht Bater des Telemachos heißen, wenn ich dir nicht die Kleider abziehe bis auf die Blöse und dich mit schmählichen Hieben unter sautem Geheul aus der Bersammlung zu den Schissen treibe. Damit schlug er dem überraschten Thersites mit dem Scepter über den Rücken und die Schulter, daß sogleich eine blutige Beule sich unter dem Scepter erhob und der Schreier weinend sich krümmte und zitternd vor Furcht und Schmerz sich niedersehte. Mit verzerrtem Gesicht wischte er sich die Thränen, während die andern Achaer, die den Frechen alle haßten, obzleich betrübt über die vereitelte Hossnung der Rücksehr, in herzliches Gesächter ausbrachen, und Mancher lachend zu seinem Nachbar sprach: "Traun, manche tressliche That hat Odysseus schon vollsührt; aber dies ist doch der schönste Streich, den ich je von ihm gesehn."

Darauf trat Oduffeus mit dem Scepter in der hand vor das Bolk und ermahnte es, nachdem Athene an feiner Seite in Geftalt eines Beroldes Rube gefchafft, in fluger Rede, ben Agamemnon nicht mit Schmach zu beladen, nachdem fie ihm gelobet, nicht eber beimzukehren, als bis fie die Beste von Troja genommen, sondern trot ber langen ichweren Zeit, die fie ichon bier zugebracht, auszu= barren und zu fampfen bis zu bem Zeitpunkt, wo ihnen Raldas einst zu Aulis die Eroberung der Stadt verheißen habe; und nachdem durch seine Worte das bewegliche Bolt umgestimmt worden war und laut aufjauchte in frischem Rriegesmuth, ba erhob fich der weise Restor und forderte den Agamemnon auf, mit fräftigem unerschütterlichem Sinn wie bister die Danger in den Rampf gu führen, und damit er erkennen könne, wer von den Führern, wer von dem Bolfe feige fei und wer tapfer, fo' folle er die Manner nad Stämmen und Beschlechtern ordnen und abgesondert fampfen So werde er auch erfahren, ob göttliche Schicksalbgewalt oder Feigheit des Heeres und mangelnde Kriegserfahrung die Er= oberung der Stadt verhindere. Froben Muthes antwortete Aga= memnon: "Traun, an flugem Rathe, o Greis, übertriffst du uns

Benn doch nur gebn folder Manner im Beere waren, bann alle. follte bald die Stadt des Brigmos unter unseren Sanden in den Staub finten. Aber Zeus hat mir Unheil gegeben und mich in ein eitles Bewirr von Bank und haber verstrickt, daß ich mich mit Achilleus entzweite megen bes Madchens; ich felbst begann bie Amietracht. Wenn wir je wieder eines Sinnes werben, bann wird ben Troern nur noch furger Aufschub fein. Doch jett, ihr Bölfer, gebet zum Mable und ftarft euch zur Schlacht. Schärfet ben Sbeer. bereitet den Schild, reichet Futter den Roffen und ruftet mit prüfendem Muge ben Bagen, bag wir ben gangen Tag in un= unterbrochenem Rampfe uns mit dem Reinde versuchen. Doch wer mir bei ben Schiffen gurudbleibt, beffen Leib freffen bie Sunde und die Bogel."

Das Bolf antwortete bem König mit lautem Jaudgen, daß es tonte wie die Meeresfluth, die beim Sturm fich am Welfen bricht. Sie fprangen auf und gerftreuten fich eilig zu ben Schiffen. dampfte es aus allen Zelten, und fie nahmen ihr Frühmahl; ber Gine opferte Diefem, ber Andre jenem Gotte und flehte um Schuts in den Gefahren der Schlacht. Der Herricher Agamemnon aber opferte einen fetten fünfjährigen Stier bem Rronion und lud gum Mahle die ausgezeichnetsten der Fürsten, Restor und Idomeneus, Die beiden Ajanten, Diomedes und Oduffeus; ungeladen kam auch fein Bruder Menelaos. Alls fie ben Stier jum Altar geführt und jum Opfer bereit ftanden, fprach ber Berricher Agamemnon betend: "Beus, ruhmwürdiger behrer Gott, lag die Sonne nicht untergehn, che ich das haus des Priamos dampfumhüllt in Trummer gestürzt, ehe ich den Panger um die Bruft des Hettor mit dem Erze gerriffen und viele feiner Benoffen um ihn niedergeftrect im Staube liegen." So betete er. Der Gott gewährte ihm feine Bitte nicht; er nahm das Opfer und gab ihm unermefliche Dranafal.

Nachdem das Opfermahl vorüber war, ließ Agamemnon die Bölter durch seine Herolde zur Schlacht rusen. Schnell sammelte

sig das Bolt, und die Fürsten mit Agamennon burcheilten die Schaaren und ordneten sie. Athena, mit der Negis gewappnet, burchsig das Heer und trieb die Männer an, das sie muthigen Herzens nach Kampf und Streit verlangten und der Krieg ihnen lieber war als die Müttebe zur heimat. So zogen sie aus auf das Schlachtseld in glänzenden Wassen, in abstreichem Getümmet, von den Füseren wohlgeordnet; vor allen aber glänzte hervor der Held Agamennon. Wie ein Stier vor der Herbe ich Industrie werde, das der vor der her Bende Bend glach an Kopf und Augen, an hoher Bruft den Posietden, dem Ares an Histen und Lenden.

#### 3. 3meifampf bes Baris und Menelaos.

(Hom. 31. III.)

Bris, Die ichnelle Botin bes Bens, brachte unter ber Beftalt . bes Priamiden Polites, ber auf bem boben Grabmal des Mifpetes als Spaber faß, ben Trojanern, welche eben vor ben Pforten bes Briamos zu einer Berathung versammelt maren, die Runde von bem beranrudenden Beere ber Achaer. Sogleich entließ Bettor bie Berfammlung; bas Bolt fturgte gu ben Baffen und ftromte gu Rog und zu Gug in gablreichen Schwarmen aus ben Thoren, um bem Teinde entgegenzugeben. Un bem alten Grabmale ber Mpring ordneten fich Troer und Bundesgenoffen gur Schlacht und gogen bann unter Bettors Suhrung weiter mit garm und lautem Geichrei, gleich ben Schmarmen ber Graniche, wenn fie gum Ocean gieben, um mit ben mingigen Phamaen, ben Fauftlingen, gu frie-Die Uchaer aber rudten ihnen fdweigend und gefaßten Muthes, Giner bem Undern zu helfen bereit, burch ben aufwirbeln= ben Staub entgegen. 213 fie einander nabe tamen, fdritt Baris fed und berausforbernd ben Seinen voran, ein Barbelfell um bie

Schultern, mit Bogen und Schwert bewaffnet, in ben Sanden zwei gewaltige Speere. Indem er boch in ber Luft feine Speere fdmang, rief er die Beften ber Achaer jum 3meitampf auf. 2013 Menelaos ibn fo fed baberichreiten fab, freute er fich wie ein Lowe, ber hnngrig im Gebirge eine große Beute trifft, einen Birich ober einen Gemsbod, benn er hoffte jest an bem Frevler fich gu rachen, und fprang fofort in voller Ruftung von feinem Bagen gur Erbe. Raum aber wurde Baris feiner ansichtig, fo wich er in blaffem Schred wieder gurud in bas Gebrange feiner Benoffen, wie ein Mann, ber im Gebirgsthal entfest ploblich por einer Ratter qurüdichredt. Der tapfere Bettor ergurnte über die Teigheit feines Bruders und fuhr ihn mit icheltenden Worten an: "Ungludsparis, an Schonbeit ein Belb, weibfnichtiger Berführer! marft bu boch nie geboren, ober boch geftorben, ebe bu um Weiber gebublt! Das ware beffer, als fo gum Spott gu fein und gum Sohn. Ja, Die Achaer lachen und fagen, bei uns fei Bortampfer, wer eine icone Geftalt bat, ohne Rudficht auf Rraft und auf Muth. Feigling bu, bn haft es gewagt, über bas Meer gu ichiffen gu fremben Bolfern und ein icones Weib zu entführen, Die Gdmagerin friegerifder Manner, und magft es nicht bem Menelaos im Rampfe gu fteben? Babrlich, du mirbeft auch bald erfennen, welches Mannes Beib bu entführt; beine Bitber und bie Gaben ber Approbite, bein Lodenhaar und bein glattes Beficht wurden bir wenig belfen, wenn bu bich im Staube malgteft. Doch bie Erver find feigherzig, fonft batten fie langft bich ju Tobe gesteinigt fur bas Unbeil, bas bu ihnen bereitet." Paris antwortete beichamt : "Seftor, bu tabelft mid mit Recht, bu nur haft ftete ein unerschütterliches Berg, wie eine Art . Die mit Bucht burch ben Balfen bringt - boch fcmabe mir bie Gaben ber Aphrobite nicht; nicht verwerflich find bie Baben ber Uniterbliden. Wenn bu aber jest willft, baf ich fampfe, fo lag bie Troer und bie Achaer fich niederseben, bann will ich vor ihnen mit Menelaos um Belena und alle Schabe ben Zweifampf befteben. Ber von und beiden fiegt, ber nehme bie Schape und

das Beib, und ihr andern mögt dann Frieden schließen, die Achaer

nach Haufe tehren und ihr rnhig in Troja wohnen."

hektor freute fich über biefe Borte feines Bruders, er trat vor Die Reiben ber Troer und bemmte mit in ber Mitte gefaftent Speer ihren Undrang. Als die Achaer ihn erblidten, richteten fie ihre Pfeile auf ihn und marfen nach ihm mit Steinen; aber Mga= memnon rief laut : "Saltet ein, Argiver, werfet nicht, ihr Gobne ber Achaer, Seftor will ein Bort ju uns reben!" Die Achaer bielten ein und wurden ftill, und Bettor, zwifden beiden Schlacht= reiben in ber Mitte, machte ben Borfcblag bes Baris befannt. Gin tiefes Schweigen erfolgte; endlich fprach Menelaos: "Boret nun auch mich, auf beffen Bergen am meiften ber Rummer laftet. Best endlich, hoffe ich, werden Troer und Achaer, nachdem fie wegen bes Streites, ben Paris veranlagt, fo vieles gelitten, verföhnt fich trennen. Giner von uns beiden, bem bas Berbangnif es bestimmt. foll fterben; ihr andern mögt euch fobald als möglich in Frieden trennen. Bringt jest, ihr Troer, zwei Lammer berbei, ein weifes für Belios, ein ichwarzes für die Mutter Erde; wir Achaer wollen ein brittes fur ben Beus bringen. Führet auch ben alten Brigmos ber gur Befdwörung bes Bundes, bamit Diemand frevelnd ben Bertrag breche; benn feine Gobne find übermuthia und unauverläffig."

Bei diesen Borten frenten sich Troer und Achäer; benn sie hossen, daß jett der traurige Krieg ein Ende nehmen werbe. Sie zogen ihre Streitwagen in Reihen zurück, stiegen ab, zogen die Küftung auß und legten sie, Keinde ganz nahe an Keinden, auf die Erde nieder. Hetter aber siedichte zwei herolde in die Stadt, die Lämmer zu hosen und den Priamos zu rusen. Agamennuon ließ durch Lathubies ein Lannu von den Schiffen boten.

Unterbeffen ging Bris in der Gestalt der Laobite, der schönften Tochter bes Priamos, welche mit bem Antenoriben Helfton versmählt war, zu Belena. Sie fand fie in ihrem Gemache, wie sie an einem großen Gewebe arbeitete. im welches sie die vielen Kamble

ber Troer und Achaer um fie einwirkte, und fprach gn ihr: "Romm mit mir, Theuerfte, Seltsames zu ichaun. Die Troer und Achaer, welche noch eben im Befilbe einander mit ben Greueln bes Rrieges bedrobt, ruben jest fill und obne Rampf auf ihre Schilde gelebnt, Die Speere in Die Erde geheftet, einander gegenüber. Aller Rrica ift geenbet, nur Paris und Menelaos werben um bich mit ihren langen Langen fampfen, und wer fiegt, beffen Gattin wirft bu beifen." Diefe Borte erregten ber Belena fuße Gebnfucht nach bem früheren Gemable, nach Baterftabt und ben Eltern, und fie bullte fich fogleich in filberfarbene Leinwand und eilte mit Thranen im Auge aus bem Gemache, gngleich mit zwei Dienerinnen, Aithra und Rimmene. Und fie tamen jum ftaifden Thore, auf beffen Binnen Priamos mit ben Melteften bes Bolfes faß, um aus ber Ferne ben Rampfen best jungeren Geichlechtes zuzuschauen. 2118 biefe bie Beleng auf ben Thurm gutommen faben, iprachen fie leife ju einander: "Fürmahr, die Troer und Achaer find nicht zu tabeln, bag fie um ein foldes Beib fo lange im Glend ansharren; fie gleichet ben unfterblichen Göttinnen an Schonheit. Aber trobbem foll fie beimtebren auf ben Schiffen ber Danger, ebe fie uns und unferen Rindern binfort noch Jammer bereitet." Brigmos aber rief Belena zu fich: "Romm bierber, liebes Rind, und febe bich gu mir, bag bu beinen fruberen Gatten fichft und beine Bermandten und Freunde. Romm - bu bift mir ja nicht Schuld, die Götter find es, die mir ben thränenvollen Krieg fandten - nenne mir ben Ramen jenes gewaltigen Mannes, ber ba fo groß und berrlich vor ben Andern hervorragt. 3mar andre find noch größer an Saupt. aber fo icon und fo ebel von Beftalt fab ich feinen; er bat bas Musieben eines Ronigs.

helena antwortete ehrfurchtsvoll: "Lieber Schwiegervater, bu erregst mir Schen und Furcht' zugleich. hatte ich boch lieber mir ben ichlimmsten Tob gegeben, als bag ich Schmidee, heimat und Tochter und Freunde verlassend, beinem Sohne bierher gesogt ware; boch das ist nicht geschen, berum verzehre ich mich in Thrämare; boch das ist nicht geschehen, brum verzehre ich mich in Thrämare; boch das ist nicht geschehen, brum verzehre ich mich in Thrämare; boch das ist nicht geschehen, brum verzehre ich mich in Thrämare; boch das ist nicht geschehen, brum verzehre ich mich in Thrämare,

Stoll, Cagen D. claff. Miterib. II.

nen. Doch um bir zu sagen, um was du mich fragst: biefer Mann ist der Utribe, der mächtige Agamennon, beibes, ein tresslicher König und ein gewaltiger Krieger. Er war mein Schwager, ach er war es einst." "O glüttlicher Atribe, rief Priamos, ihn mit Bewinderung betrachtend, geiegneter Mann, wie gahllose Bölter ber Achter gehorchen dir. Bor zeiten zog ich selbs in die Kebengesilde Phrygiens, da sah ich ein gar zahlreiches heer der ressertieb Phrygiens, da sah ich ein gar zahlreiches heer der ressertiebs aumedienden Phrygier an den Usern des Sangarios lagern, dem ich sieht als Bundesgenosse mich zugeschle batte zum Kampfe gegen die männergleichen Amagonen; aber so zahlreich waren sie nicht, wie hier die Möger. Doch nenne mir, liebes Kind, auch dert den anderen Mann. Er ragt zwar nicht so hoch mit dem haupt, die der Atribe Agamemnon, aber er ist breiter an Schultern und an Brust. Die Küstung liegt auf dem Boden, und er felbst umwandelt die Schafen."

"Das ift ber Laertiabe, ber vielfluge Obuffeus, fprad Beleng, aus bem felfigen Ithata, gewandt in manderlei Lift und voll fluger Rathichlage." "Du haft Recht, fprach ber greife Antenor, ber bem Priamos gur Geite faß, Obuffens tam icon einmal bierber in einer Botichaft wegen beiner jugleich mit Menelaos. Damale uahm ich fie gaftlich auf und bewirthete fie in meinem Saufe, und ba lernte ich ihr Musfeben fennen und ihren flugen Sinn. Benn fie ftanben in ber Berfammlung ber Troer, ba überragte Menelaos mit ben breiten Schulter ben Obuffeus, fagen aber beibe, fo erfchien Obuffeus ehrwurdiger. Wenn fie rebeten, jo iprad Menelaos geläufig, furz, aber eindringend; wenn fich aber ber ichlane Obuffeus erhob, fo ftand er ba, bie Mugen gur Erbe geheftet, ben Stab unbeweglich in ber Sand, wie ein verlegener Mann, man hielt ihn für tudiich ober für bumm; wenn er aber feine gewaltige Stimme ans ber Bruft ertonen ließ, bann fielen ibm bie Borte aus bem Munde wie ftobernber Schnee, und fein Sterblider fonft vermochte mit ibm gu metteifern."

"Wer ift jener britte, fragte Priamos wieber, ftattlich und

Primary Googl

groß, hervorragend über alle Argiver mit dem haupt und ben bereiten Schultern?" "Das ist der Telamonier Alas, sprach Helena, der gewaltige hort der Alhäer. Auf der vorderen Seite siecht unter den Kretern Idomeneus, wie ein Gett; um ihn stehen die Führer der Kreter versammelt. Oft beherbergte ihn Menelaas in unterem hause, wie ein kentelaas in unterem hause, dem er von Kreta berübertam. Nun erfenne ich Einen nach dem Andern von den muthigen Kämpsern meiner heimat, die ich alle dir mit Vamen nennen fömnte; doch gwei reisige helben kann mein Bild nicht sinden, meine beiten Brüher Kaston und Polydentes. Folgten sie wohl dem Heere nicht, oder wollten siere Schweiter ich einsch ihre Schweiter sich en Schweiter sich er Schweiter sich bei ber Schweiter sich gesten lägen. We bereitet in Latedamen, in der heimischen Erde begraben lagen.

Babrend bem trugen die Berolde die zwei Lammer fur bas Bunbesopfer und ben Bein in einem Schlauche burch bie Stabt. Der Berold Idaios aber, ber einen glangenden Difchtrug und filbernen Beder trug, tam gu Priamos beran und rief ihn in bas Befilde, bag er ben Bertrag wegen bes 3weitampfes feines Gobnes por ben Grieden beidmore. Den Greis burdichauerte ein Schred bei biefer Radvicht, boch befahl er feinen Befahrten bie Roffe angufchirren. Gobald bas gefcheben, beftieg er ben Bagen jugleich mit Antenor, bem angeschenften ber troifden Greife neben bem Ronia, und lentte bie Roffe burch bas ffaifche Thor bem Schlachtfelde gu. Als fie gu ben beiben Beeren tamen, fliegen fie vom Bagen ab und gingen in die Mitte gwifden die Reihen der Troer und Achaer. Und es erboben fich fogleich Maamemnon und Donffeus, Die Berolbe brachten Die Opferthiere berbei, mifchten ben Bein in bem Rruge und befprengten bamit bie Sande ber Ronige. Dann jog Agamemnon bas Deffer, bas ibm immer an ber großen Scheibe bes Schwertes bing, und ichnitt ben Lammern bas Stirnhaar meg, welches bie Berolbe unter die Furften ber Eroer und Achaer vertheilten. Darauf betete er laut mit erbobenen Santen : "Bater Bene, rubmreichfter bebrer Gott, und Be-

5 \*

lios dn, der du alles siehst und alles hörst, und ihr Flüsse und Erde und ihr unterirdischen Götter, die ihr den Eidbruch straft, seid Zeugen und überwachet diesen Eidschwur: wenn Paris den Meneslaos tödtet, so soll er Helena und alle Schähe behalten, und wir kehren in die Heimat zurück, wenn aber Menelaos den Paris tödtet, so sollen die Troer die Helena und alle Schähe zurückgeben und eine gebührende Buße zahlen, deren Gedächtniß noch bei den späten Geschlechtern dauert. Wenn aber Priamos und die Söhne des Priamos die Buße nicht zahlen wollen, so will ich hier bleiben und fortkämpfen, bis der Zweck des Krieges erreicht ist."

Nach biesen Worten schnitt er den Lämmern die Kehle ab und legte die zuckenden Thiere auf den Boden. Darauf schöften sie mit den Bechern den Wein aus dem Kruge und gossen ihn aus unter Gebeten zu den Unsterblichen. Während dem sprach mancher von den Troern und Uchäern: "Ruhmreichster Zeus und ihr andern Götter, welche von uns zuerst den Eidschwur brechen, deren Gehirn stieße zur Erde wie dieser Wein, ihres und ihrer Kinder." Hierauf sprach der alte König Priamos: "Hört mich, ihr Troer und Uchäer, ich will jeht wieder zu dem hohen Ilion zurücksehren; denn ich kann ummöglich vor meinen Augen den lieben Sohn mit dem Fürsten Menelaos kämpsen sehn. Zeus und die andern Götter wissen allein, welchem von beiden das Loos des Todes bestimmt ist." Darauf legte er die Lämmer in den Wagen und fuhr dann mit Antenor wieder in die Stadt zurück.

Hektor aber und Odysseus maßen jeht zuerst den Kampfplat ab, schüttelten dann die Loose in einem Helm, wer zuerst die eherne Lanze entsenden sollte. Während dem slehte das Volk mit erhoebenen händen zu den Göttern, und mancher der Troer und Achäer betete also: "Bater Zeus, wer von beiden den Grund gelegt zu diesem Streite, den laß vertilgt in den Hades sinken; uns aber werde Friede und Freundschaft." Während sie so sprachen, schütztelte hektor mit rückwärts gewandtem Blick die Loose in dem Helm, und herans sprang das Loos des Paris. Darauf setten

fich die Bolfer in Reihen nieber, ein jeber zu feinen Roffen und feinen Baffen, und die beiben Belben mappneten fich. Dann traten fie in voller ftattlicher Ruftung, angestaunt von Troern und Achaern, in die Mitte, mit finfterem Blid, ftellten fich einander nab auf dem abgemeffenen Raume und schwangen zornerfüllt ihre Speere. Buerft fdmang Baris feine Lange und traf ben Schild bes Menelaos, ohne ibn ju burchbohren; benn bie Spipe bog fich um auf dem harten Erge. Run erhob auch Menelaos die Lange. "Berricher Beus, rief er, lag mich ftrafen, ber mich zuerft gefrantt, bag auch noch einer ber fpaten Entel fich fchene bem Gaftfreund Bofes ju thun, ber ibm Liebe ermies." Unter Diefen Worten fdmana er feine Lange und warf fie auf ben glangenben Schild bes Baris, bag fie burd Schild und Banger brang und gerade an ben Weichen bin ben Leibrod burchiconitt; Baris jeboch beugte fich auf die Seite und entging bem Tob. Schnell jog jest Menelaos bas Schwert und foling bamit bem Gegner auf Die Bolbung bes Belms; aber breifach und vierfach gerfprang ibm bie Rlinge und entfiel feiner Sand. "Bater Beus, verberblichfter, marum miß: gonnft bu mir ben Gieg!" rief Menelaos mit jum Simmel erho: benem Blid, fturgte bann auf ben Gegner ein und erfaßte ibn an bem Belmbufch und jog ibn umgewendet nach ber Seite ber Achaer bin. Und er batte ibn mit fich zu ben Achaern gezogen und fich unendlichen Ruhm erworben, wenn nicht Aphrobite bas buntgestidte Belmband, bas bem Baris unter bem Rinn ben garten Sals würgend einschnürte, gerriffen und ihren Liebling befreit hatte. Rur der leere Selm blieb in der nervigten Faust des Menelaos; ben warf ber Belb ergrimmt in weitem Bogen nach feinen Freunden bin, Die ibn aufhoben, und fturmte bann wieder gurud, um ben Berbaften mit ber Lange zu todten. Aber Aphrobite barg ihren Liebling in bichten Rebel und trug ibn burch bie Lufte in fein duftiges Gemach. Darauf führte fie ibm von bem ffaifden Thore Die Belena gu. Als die in bas Gemach getreten mar, feste fie fich ihm grollend gegennber, tehrte die Augen ab und ichalt ben Gemaßl: "Du tommit aus dem Kriege? D warest du ungetommen, von bem gewaltigen Manne gefällt, der friher mein Gatte war. Za, früher rühntest du bich, flütfer zu sein als Menclaas und ihn mit dem Speere zu bestiegen; wohlan, gehe jeht und sordere ihn nochmals zum Kampse. Doch nein, laß es, kampse nicht mehr thöricht mit Menclaas, daß du nicht von seinem Speer bewältigt wirst." Paris antwortete ihr: "Krünse mir das herz nicht so mit deinem Schelten. Zett hat Menclaas mit halse bet Atthen Sperg, ich andermal besiege ich ihn; benn auch mir stehen Götter zur Seite, "

Bährend Varis sicher und wohlbehalten zu haufe bei helena faß, stürmte Menelaas noch immer wie ein Naubthier durch das Heer der Troer und suchte ihn; aber tein Troer und tein Bundesgenosse tontte ihm den eutwichenen Feind zeigen. Sie hätten ihn gewiß uicht aus Freundschaft verheimlicht; denn alle haften ihn wie den Tod. Endlich erhob Agamemuon seine Stimme und rief: "Hörten iich, ihr Troer und Danaer und Bundesgenossen, der Siegist offendar auf Seiten des Meuelaas. Gebet ihr also die Argiverin Jelena heraus und mit ihr die geraubten Schäpe, und zahlt eine gebührende Buge. Diesen Morten stimmten alle Achäer bei, die Troer aber schwiegen.

### 4. Soug Des Pandaros. Schlacht.

(Som. 31. IV u. V.)

Auf dem Othmpos fagen die Unsterblichen im Saale des Zeus beim Mahle und beriethen, ob sie den Bertrag, welchen die Troer und Griechen geschlossen, zur Aussichrung tommen oder aufs neue den Krieg entbrennen lassen sollten. Dera sehte es durch, daß tein Friede werde, sondern das ihr verhahrt Troja ziestlört werden müsse.

Darum beauftragte Beus bie Athena, auf bas Schlachtfelb vor Troja ju geben und ju bewirten, bag bie Troer bas Bunbnig brachen: Gie fuhr eilends binab wie ein glangender Stern, ber vom Simmel fällt, und trat unter ber Gestalt bes Untenoriden Laodotos gn Bandaros, bem trefflichen Bogenfchuben, ber mit feinen Infifden Schaaren unter ben Bunbesgenoffen ber Troer ftanb. "Rluger Gobn bes Lufaon, fprach fie, mochteft bu's mobl magen einen Bfeil auf Menelaos ju fenden? Du murbeft bir bei allen Troern Dant gewinnen, zumeift aber bei Baris, der bir ben Tod bes Menelags mit berrlichen Beichenten lobnen murbe. Wohlan, flebe ju Apollon, bem Bogenichuten, und ichnelle beinen Bfeil." Bandaros ließ fich bethören; er nahm feinen Bogen gur Sand, legte einen befiederten Bfeil auf, und fcmirrend flog bas Beichog von ber Schne. Aber Athena vergaß bes Menelaos nicht; fie Ientte ben Bfeil nad bem Gurtel, wo die goldene Spange fich befand und ber Barnifd fich boppelt gufammenfugte. Dennoch aber brang bie Spite bes Bfeile burch Gurtel und Barnifd, und ben ichubenben Leibgurt und ritte noch ben Leib bes Belben, bag bas Blut bervoriprang und an bem Schenfel berabflog. 213 Maamemnon bas ftromenbe Blut bes geliebten Brubers fab, fcanberte er gufammen, und auch Menelgos ichauberte; bod als er bemertte, baß bie Biberbaten bes Bfeils noch über bem Gurtel bervorftanden, tröftete er ben Bruber, ber ibn ichon gum Tode getroffen mabnte und laut flagte. Cogleich ließ Agamemnon ben Argt Dachaon, ben Sohn bes Astlepios, berbeirufen; ber gog ben Pfeil beraus, unterfucte bie nicht tiefe Wunde und legte eine lindernde Galbe auf.

Bahrend noch Machaon und die Freunde um den verwundeten Menelaos beschäftigt waren, rudten schon die Reihen der Troer jum Angriff heran. Da hüllten sich lich in ihre Behr und bereiteten sich zum Kampfe. Ugamemnon aber, voll Anfregung und Born ob der Falichhelt der Troer, eilte zu Fuß durch die Schaaren und trieb sie zu schneller Bappnung; und wo er die Schaaren und trieb sie zu schneller Bappnung; und wo er die

Haufen eifrig sich ruften sah, da lobte und ermunterte er, die Saumfesigen aber tadelte und schaft er. Bald waren die Schaaren gewappnet und ruften ein Jaufe nach den andern den Treorn entregegen, gleich den Wegen des Meeres, die von der hohen See sich braufend wider die Rüfte wälzen. Lautlos jogen sie dabin in ihren glänzenden Waffen, nur die Hührer ließen ihre Stimme erschallen. Die Troer aber nut diere zahfreichen Bundeszeussien lärmten daher wie eine Peerde blötender Schafe. Ures, der Gett des wilden tobenden Kampfes, trieb die Trojaner an, die Uchaer aber Pallas Altene.

MIS bie Bolfer einander nabe tamen, ba ftiegen fie mutherfüllt mit ben Schilden und ben Speeren gufammen, und es erhub fich ein lautes Getofe. Balb ericoll Behflagen und Siegesgeschrei ber Gewürgten und ber Burgenden, und bie Erbe ftromte von Blut. Buerft erlegte Antilochos, Reftors maderer Sohn, einen Troer unter ben Borfampfern, ben Echepolog; er burchbohrte ibm mit ber Lange Die Stirne, baf er fradend wie ein Thurm gufammen: fturgte. Elephenor, ber Fürft ber Abanten, will ben Gefallenen am Juge faffen und berübergiebn, allein ber Troer Agenor rennt ihm, mabrend er fich budt, ben Schaft in bie entblofte Seite und gibt ibm ben Tob. Heber bem Leidnam muraten fich Troer und Danger wie Bolfe. Der Telamonier Mige bobrte bem jugendlichen Simocifios feinen Speer in Die Bruft. Antiphos, bes Briamos Cobn , will ben Freund rachen und ichleubert feine Lange nach Mias; boch er fehlt ihn und trifft ben Leutos, einen Genoffen bes Dopf= feus. Da ergrimmt Obuffeus, er fdyreitet burch bas Borbergefecht nah an die Troer und gielt mit bem Speer, nach beiben Seiten um fich ichauend. Die Troer wichen vor ber brobenben Lange bes Bewaltigen gurud; aber fein Gefchog flog nicht vergeblich, er traf ben Baftard bes Priamos Demotoon in die Schlafe, bag bas Gifen auf ber andern Geite bes Sauptes wieder bervorbrang und ber Jungling dumpf brohnend gu Boben fturgte. Entfest gogen fich bie Bortampfer ber Troer gurud, felbit ber ftrablende Bettor, und die Achaer brangen laut schreiend nach und jogen die Gesallenen auf ihre Seite. Darüber gürnte Apollon, der von den Hoffen von Pers gamos auf die Schlacht herabschaute, und rief den Troern Ermusthigung zu; von der andern Seite aber trieb Pallas Athene die Schaaren zum Kampf, und wieder begann ein schreckliches Morden.

Best ruftete Athene ben Tybiben Diomedes mit Rubnheit und ge= waltiger Rraft aus, bamit er vor allen Achaern fich auszeichne und berrlichen Ruhm gewänne. Um Belm und Schild entgundete fie ihm ein lichtes Feuer, einem ftrablenden Meere gleich, und fandte ibn mit= ten in bas Bewühl, mo bie meiften Streiter fich tummelten. Die beiben Gohne bes Dares, eines reichen Troers, eines Briefters bes Sephaiftos, Thegeus und Ibaios, tuchtig in jeglicher Rampfesart, fprengten ibm aus bem Saufen ber Ihrigen querft entgegen, fie auf ihrem Streitwagen, mabrend er ju Fuge tampfte. Phegeus warf die Lange nach Diomedes, aber fie flog ibm über bie Schulter; bes Diomebes Lange traf beffer, fie brang bem Thegens mit= ten in die Bruft und warf ibn gur Erbe. 3baios fprang vom Bagen berab und magte nicht die Leiche feines Bruders gu fcuben; er entrann taum felber bem Tobe burd Sulfe bes Bephaiftos, ber ibn in Racht einbullte und entführte, bamit ber greife Bater ibm nicht gang in Jammer verfante. Das fcone Gefpann ber Bruber trieb Diomebes aus bem Getummel und übergab es feinen Benof= fen, um es ju ben Schiffen ju fubren. Als bie Eroer bie beiben Sobne bes Dares ben einen flieben, ben anbern getobtet faben, ba erregte allen Mitleid und Born bas Berg, und fie tampften mit boppelter Buth. Aber Athene ergriff ihren Bruder Ares, ber unter ben Troern einberfturmte, an ber Sand und fprach: "Ares, blutiger Burger, follen wir jest nicht die Troer und Danaer allein fampfen laffen und eine Beile gufeben, wember Bater Beus ben Sieg verleiht? Romm, lag une ben Born bes Beus vermeiben." Mit biefen Borten führte fie ibn aus bem Rampfgemubl und brachte ibn an ben Strand bes Stamanbros, und nun fam balb Fnrcht und Schreden unter bie Troer, bag fie fich gur Flucht manbten, verfolgt

von ben Tapferften ber Uchaer. Agamemnon und Idomeneus, Meriones, Menelaos und Andere erlegten bald biefen bald jenen, mabrend Diomedes vernichtend burd bas Befilbe fturmte, wie ein winterlicher Strom, ber alles niederwirft. Als Pandaros ibn fo bie Reihen ber Troer vor fich hertreiben fab, fpanute er feinen Bogen gegen ihn und icof ihm einen Pfeil in bie rechte Schulter, bag bas Blut auf ben Panger ftromte. Frohlodend rief er ben Troern gu: "Auf, ihr reifigen Troer, ber Befte ber Uchaer ift getroffen! Richt lange mehr, boff' ich, wird er bas ftarte Befchof aushalten." Dody bas Beichog bezwang ben Belben nicht; er gog fich gurud gu feinem Baffengenoffen Stheuelos, bem Cohne bes Rapaneus, ber mit ihrem gemeinsamen Streitwagen in ber Rabe hielt, und als diefer ihm den Pfeil aus der Bunde gezogen, flebte er gu Athene, bag fie ibm ben Banbaros in bie Banbe liefere, ber ihn gefchoffen und fich gerühmt habe, bag er nicht lange mehr bas Licht ber Conne ichauen werbe. Und Athene machte ibm Sanbe und Rufe leicht, trat neben ibn und fprach: "Best, Diomebes, febre guten Muthes in ben Rampf gurud; ich habe bir ben unerichütterlichen Muth und bie Starte beines Baters, bes reifigen Ipbeus, in die Bruft gegoffen und nahm dir von den Mugen die Finfternig, die bisher barauf lag, bag bu Götter und Sterbliche in ber Schlacht unterideiben tannft. Ronunt ein Gott bir verfuchenb entgegen, bem weiche aus; nur Aphrobite magft bu, wenn fie in ben Streit fommt, mit bem Erze verwunden."

Der Tyblbe filtrzte sich jetzt mit breisachem Muthe in bie Schlacht, wie ein Löme, ben ein hirte vertunutet pat, und erlegte in turger Zeit acht tapfere Troer. Alls Aineias ihn so bie Reiche seiner Freunde lichten sah, eilte er zu Kandaros, nahm ihn zu sich auf den Wagen und suchte dann ben Diemedes wieder auf, im in gemeinigam mit jenem zu betämpfen. Sthentos so iche nah, im in gemeinigam mit jenem zu betämpfen. Sthentos soh beite auf sein ner Freund zusommen und rief ihm zu, daß er fich auf ibren Bargen zurückziehe; aber Diemedes antwortete führeren Mitches. "Nebe mit nichts von flucht; es liegt nicht in meiner Art im Kampfe zu mit nichts von flucht; es liegt nicht in meiner Mrt im Kampfe zu

rudgubeben und mich zu buden. Doch ift meine Rraft ungeschwächt, und auf bem Bagen mag ich nicht tampfen. Dier ju Guge erwarte ich fie, und beibe follen fie nicht wieder auf bem Bagen bavonton: men , wenn aud einer entflieht. Aber bu babe Acht; wenn es mir gelingt fie beide gu todten, fo fpringe berbei und ergreife die Roffe bes Mineias, benn fie frammen von ben edlen Roffen, bie Beus bem Troß gab jum Entgelt für Banbmebes." Unterbeg tamen bie beiben Feinde beran, und Bandaros, ber feinen Bfeilen nicht mehr vertraute, fandte eine Lange gegen ben Tybiben und burchbohrte ibm ben Schild. "Getroffen in ben Beichen, rief Pandaros trium= phirend, nicht lange mehr wirft bu es aushalten!" . "Richt getroffen!" rief Diomedes und ichleuderte feinen Speer. Athene richtete bas Geidon, bak es neben bem Muge bie Rafe burdbobrte und bie eiferne Spite burd bie Babne und bie Bunge unten am Rinne wieber bervorbrang. Mit raffelnden Baffen fiel er vom Bagen und bauchte ben Beift aus. Mineias aber fprang mit Schild und Speer fcnell gur Erbe und umging wie ein Lowe fchutend ben Tobten, daß die Reinde ibn nicht raubten. Da fafte Diomedes einen gewaltigen Feldftein, fo- groß, bag ibn jest zwei Danner nicht trugen, fcmang ibn leicht in ber Luft und warf ibn bem Aineias wiber bas Suftgelent, bag bie Gebnen gerriffen und bie Rnochen ger= malmt murben. Der Beld Mineias fant in Die Rnie und ftemmte Die nervigte Fauft auf Die Erbe, mabrend finftere Racht fein Muge umbullte, und er mare umgefommen, wenn nicht Approbite, feine Mutter, ibn mit ben Lilienarmen umfaßt und, indem fie die Falten ihres glangenben Gewandes ichutend vor ihn hielt, bavongetragen hatte. Sthenelos führte unterbeg bie Roffe bes Mineias aus bem Getummel, und nachbein er fie einem feiner Freunde übergeben, eilte er ichnell wieber mit feinem Bagen in die Rabe bes Endiden , ber eifrig ber Approbite nachjagte, ba er fie mit bem von Athene geöffneten Auge als bie fraftlofe untriegerifche Gottin er= fannt batte. 218 er fie mit ihrer Beute in bem Getummel erreichte, flich er ihr ben Gpeer in Die garte Sand nab an ber Sandwurgel,

daß ihr göttliches Blut zur Erde rann. Laut fchrie bie Göttin auf und lieft den Sohn fallen, den Apollon in feine Arme nahm und durch eine verhüllende Wolke schütte. Bon Schmerz gequalt, entrann sie an der Hand der Bris vom Schlachtfelde und fand zur Linken der Schlacht den stürmenden Ares sitzen, mit Lanze und Wagen in Racht gehüllt. Indem fie in die Rnie fant, bat fie ben lieben Bruder um feinen Wagen, auf welchem Bris fie in den Olymp hinauffuhr. Dort warf sie sich klagend in den Schoof ihrer Mutter Dione. Die ichlang ihre Urme um fie und ftreichelte fie und fprach: "Welcher Gott hat dir das gethan, liebes Rind?" Approdite ant: wortete: "Der übermüthige Diomedes hat mich verwundet, weil ich meinen lieben Sohn Aineias aus ber Schlacht tragen wollte. Denn das ift nicht mehr ein Streit der Troer und Achaer, fondern die Achaer kampfen fogar ichon gegen Unfterbliche." Dione tröftete fie mit freundlichen Worten und wischte bas Blut mit beiden Sanben ab; die Bunde heilte und ber Schmerz verschwand. Athena aber und Bera faben fie bohnend an und fprachen fpottifch zu Beus: "Gewiß hat Appris eine Achaerin verlodt zu den Troern, denen fie bold ift, ihr zu folgen, und fie hat fich an einer Spange die garte Sand geritt, mabrend fie fie ftreichelte." Der Bater ber Got= ter und Menfchen lachelte, rief Aphrodite gu fich und fprach: "Liebe Tochter, bir find die Werke des Kriegs nicht verliehn. Ordne bu lieber die Werke der Hochzeit; den Rrieg beforgt icon der fturmende Ares und Athena.

Auf dem Schlachtselde stürmte unterdessen Diomedes gegen den niedergeworfenen Aineias an, obgleich er wußte, daß Apollon selbst ihn beschütte. Dreimal sprang er an, um den Helden zu tödten, und dreimal schug ihm Apollon wider den Schild; als er zum vietenmale anstürmte, rief der Gott mit schrecklichem Drohn: "Hüte dich, Tydide, und weiche zurüd; schäße dich den Göttern nicht gleich! Denn nimmer sind gleichen Stammes unsterbliche Götter und irdische Menschen." Da wich der Tydide zaudernden Schrittes zurüd, aus Scheu vor dem Zorn des Apollon. Den

Aineias aber brachte Apollon nach Pergames in seinen Tempet, wo Leto und Artemis ihn heisten und pflegten, während auf dem Schlachfelde Troer und Ackter sich über einem Scheinbilde des Aineias, das Apollon gemacht batte, herumschlingen. Ares, von Apollon gemahnt, den Tholbon aus der Schlacht zu treiben, stürzte sich jeht vieder ins Gekinmtel und erfüllte die Troer mit neuem Muth, daß sie, angesibet von Settor, seinen Stand hielten, und auch Aineias, von Apollon gesandt, erschien wieder zum Stannen dier unter den Reihen der Schen der Andharten Kampfe wichen die Achser zuricht, doch ohne zu sieben; denn Ares schritt dem Hecker surückter den Keichen der Angeben der Achser unter den Keichen der zu sieden zur sieden den Angeben der Achser unter den Keichen der zu sieden der unter den Keichen der zu sieden der unter den Keichen der unter den Archen freie aufrühre den Keichen bei Aufrafte zur den Verlegten der Verlegten Verlegten. Des unterstehen der Verlegten der Verlegten

Da trafen fich im Gewithle bes Rampfes Sarpeton, ber Lpfier, und Tlepolemos, ber Sohn bes Beratles, jener ein Sohn, Diefer ein Entel bes Beus. Tlepolemos rief bobnend bem Garpedon gu: "Warum fo furchtfam, Garpedon? Bahrlich fie lugen, wenn fie fagen, bu ftammeft von Beus. Da mar mein Bater Berafles, bes Beus Sohn, ein anderer Mann, der mit wenigem Bolle bierhertam und bie Stadt Troja eroberte. Doch bu bift feige und follft balb, bon mir bezwungen, jum Sabes binabgebn." Carpedon ant= wortete : "Dein Bater begwang Troig megen bes thoridten Frevels bes Laomebon; bod, bir fund' ich jest bier ben Tod an burch meine Lange." Beide marfen qualeich ben Speer. Carpedon traf feinen Feind burd bie Reble, bag er fogleich tobt niederfturgte, ward aber felbft von bem Speere bes Tlepolemos in ben linten Schenkel getroffen. Geine Freunde trugen ibn aus bem Betummel, vergagen aber in ihrer Saft ben langen nachichleifenden Gpeer aus ber Bunde zu gieben, ba Douffeus fie wurgend verfolgte und einen Lifter nach dem andern erlegte. Da flebte Carpedon ben berantommenden Bettor an, ibn nicht in die Banbe ber Griechen fallen ju laffen. Ohne ein Bort ju antworten, fturgte Bettor in ben Feind und richtete, von Ares unterftubt, eine foldes Blutbad unter ihnen an, baf Bera und Athene fich entichloffen gemeinsam ben

Achäern beizustehn. Hera ließ ihren prächtigen Wagen auschirren, Albena rüstete sich und warf den surchtbaren Sturmmantel des Zeus, die Achzik, um ihre Schultern, und nun suhren beide durch die Wegisk, um ihre Schultern, und nun suhren beide durch die Wolffeld binab. Als sie an Zeus vorüberfamen, der auf einer Höße des Olympos sah und der Schlacht zusch, sturnft du nicht dem Ares de siehen Ares de siehen Vers de siehen ver

Rafch flog ber Bottermagen babin. Bo Simoeis und Stamandros in einauder munden, ba liegen fie Bagen und Roffe in Rebel gehüllt gurnd und eilten, flüchtigen Tanben gleich, ben Achaern gu Bulfe. Bo bie meiften und tapferften Achaer ftanben, um Diomebes gebrangt, wilben Lowen gleich ober ftarfen Chern. babin mandte fich Bera und rief mit ber ehernen Stimme bes Stentor, beffen Ruf fo lant tonte, wie ber von 50 andern Man: "Schmach, ihr Argiver, ob emrer Teigheit! Solange Achilleus focht, tamen die Troer taum aus ihren Thoren bervor, jest tampfen fie fern von ber Stadt bei euren Schiffen!" Go erregte fie ben Mannern wieder ben Duth in ben Bergen. Uthena aber trat au Diomedes, ber bei feinem Wagen ftand und fich die Bunde fühlte, die ihm ber Pfeil bes Bandaros gebohrt. "Babrlich, Diomebes, ibrach fie, bu gleichft wenig beinem fubnen Bater, ber gu Theben allein 50 Radmeer auf einmal erschlug. Lähmt bich bie Aurcht ober die Tragbeit?" Diomedes antwortete: "Ich erfenne bich, Göttin, Tochter bes Zeus. Richt Furcht ober Tragbeit labmt mid; fondern beines Wortes eingebent, meibe ich ben Rampf mit Ares, der dort fich im Treffen tummelt." "Freund Diomedes, fprach bie Göttin, fürchte jest ben Ares nicht mehr, noch einen andern Gott, benn ich bin beine Selferin. Boblan, lente gnerft ben Bagen gegen Ares und verwunde ibn aus ber Rabe; icheue

ben blutigen Butberich nicht." Damit gog fie ben Stbenelog vom Bagen und flieg felbft binauf, ergriff die Bugel und lentte bas Gefpann gegen Ures, ber eben bem gewaltigen Beriphas, bem tapferften Rrieger ber Metolier, Die Ruftung abzog. Damit ber Bott fie nicht fabe, feste fie ben bergenben Belm bes Sabes auf. Mle Ares den Diomedes fab, ließ er den Beriphas liegen und fturgte auf ibn gu, um ibn gu merben. Ueber bas Joch und die Bugel ftredte er die eberne Lauge; aber Athene ergriff fie amb lentte ben Stof auf bie Seite. Da erbub fich Diomedes mit bem Speer, und Athene brudte ibn bem Gott in die Weichen, dag bie Spipe burd ben Leibgurt ibm in die Saut brang, und gog bann ben Speer wieber gurud. Ares fdrie auf, mie 9000, wie 10000 Manner im Streit, bag Gurcht und Entfeben die Troer und Achaer ergriff, und fuhr bann wie eine machtige Bolle, einem braufenden Orfan gleich, jum himmel empor. Schnell fam er gum Olympos, bem Gipe ber Götter, und feste fich traurigen Bergens neben Beus, zeigte ibm die blutige Bunde und flagte über Athene und Diomebes. Aber finfter ichaute ibn Bens an und fprach: "Binfele mir nicht fo, Barteiganger! Du bift mir ber verbagtefte von allen Gottern; ftete ift Streit bir lieb und Rrieg und Schlachten, bu baft ben Trot und Starrfinn beiner Mutter Berg. Doch bu bift mein Gobn, ich fann nicht langer beine Qual anseben; batte ein anderer Gott bich erzeugt, traun, bu lageft langft im tiefen Tartaros." Darauf gebot Beus bem Gotterarate Baicon ben Gobn ju beilen. Raich ichlog fich bie Bunbe; Bebe badete ibn und bullte ibn in icone Gewande, und freudigen Tropes feste er fich neben ben Bater.

hera und Athene aber tehrten nun auch heim aus ber Schlacht, nachbem fie bem Ares fein Morben gehemmt.

# 5. Fortjegung ber Chlacht. Bettor.

(Hom. Jl. VI-VII, 312.)

Die Schlacht tobte weiter, ohne daß die Götter sich einmischten, und die Troer waren nahe daran bis in die Thore der Stadt zurückgedrängt zu werden. Da redete Helenos, der Sohn des Priasmos, der kluge Bogelschauer, seinem Bruder Hektor zu, daß er in
die Stadt hinausgehe und ihre Mutter Hekde veranlasse, durch
ein dargebrachtes Prachtgewand und die Gesobung eines Opsers
die Gnade der Pallas Athene den Troern zuzuwenden, daß sie sich
ihrer Frauen und Kinder erbarme und den wilden Kämpfer Diomedes von der Stadt sernhalte. Hektor gehorchte und eilte, nachdem er nochmals die Schaaren seiner Freunde ermuthigend durchssogen und seine Absicht kund gethan, in die Stadt.

Unterdeß trafen fich auf bem Schlachtfelbe ber Lufier Glaufos. der Sohn des Sippolochos. Enkel des Bellerophontes, und der Tydide Diomedes. Diefer redete den Glaufos an: "Wer bift du, edler Kämpfer? Denn ich habe dich früher noch nicht im Kampfe gesehen. Doch jett zeigst du dich hervorragend vor allen andern an Muth, ba bu es magft bich meinem Speere entgegenzustellen. Bist du aber ein Gott, so weich' ich dir; benn ich begehre nicht mit himmlischen zu kampfen. Doch bist du ein Sterblicher, so komm beran, daß du ichnell das Riel des Todes erreichft." Glaufos ant: wortete: "Muthiger Tydide, was fragft bu nach meinem Geichlichte. Die Geschlechter ber Menschen find wie die Blätter bes Waldes, die der Wind verweht und der Frühling wieder neu gebiert. Doch willst du es wissen, so vernimm: mein Ahne ist Sifyphos von Korinth, deffen Enkel Bellerophontes die Chimara bezwang, und Bellerophon ift mein Grofvater." Als Diomedes das hörte, freute er sich, stieß die Lange in die Erde und rief dem . Glaufos freundlich zu: "So bist du mir ja ein alter Gastfreund von den Batern ber; benn Dineus, mein Grofvater, beberbergte den edlen Bellerophon in seinem Hause 20 Tage lang, und sie gaben einander schöne Gastgeschenke, Bellerophon meinem Großvater einen goldenen Becher, den ich noch zu Hause bewahre. So bin ich denn dein Gastfreund mitten in Argos und du der meine in Lytien. Darum wollen wir einander meiden im Kampse; es gibt ja noch viele Troer für meine Lanze und viele Achäer für dich. Aber damit auch die Andern erkennen, daß wir väterliche Gastfreunde sind, so laß uns die Rüftungen tauschen." Nachdem sie so gesprochen, schwangen sie sich von den Wagen, reichten einsander die Hände und gelobten sich Freundschaft, und Glaukoß gab seine goldene Rüftung gegen die eherne des Diomedes.

Mis hektor an das fkäische Thor kam, umringten ihn die Frauen und Töchter ber Troer und fragten nach ihren Göhnen und Brubern, Gatten und Vettern. Er aber ermabnte fie alle, die Götter anzuflehen, und eilte zu dem Saufe bes Briamos. Dort begegnete ihm in ber Salle seine greife Mutter; fie faßte ibn an ber Sand und iprach: "Warum, mein Sohn, haft du die Schlacht verlaffen? Gewiß bedrängen euch fehr die entsehlichen Männer Achaias, und bu tamft, um auf der Burg die Sande gu Beus gu erheben? Doch . verziebe, daß ich dir einen Trunk Wein bringe, auf daß du zuerft bem Zeus und ben andern Göttern fpendeft und dann felber trinteft; benn ber Bein ift eine fraftige Startung für den ermudeten Mann." Sektor antwortete: "Bringe mir keinen Wein, ehr= würdige Mutter, daß du mich nicht entnervest und ich meiner Kraft vergeffe. Mit blutigen Sanden ichene ich mich auch bem Zeus den Wein zu fprengen. Aber gebe bu, nachdem du die edlen Frauen ber Stadt versammelt, mit Rauchwerk zu dem Tempel der Pallas Athena und lege ihr ein Gewand, das iconfte und größte, das du in der Lade haft, auf die Rnie und versprich ihr 12 einjährige makellofe Ruhe gum Opfer, wenn fie fich ber Frauen und Rinder ber Troer erbarmen und den wilden Indiden von der Stadt abhalten wolle. Ich will unterdeß zu Paris geben und ihn gur Schlacht rufen, ob er vielleicht noch meines Rufes achtet. Schlänge

ihn nur die Erde hinab, ben der olhmpische Zeus ben Troern und bem Priamos und den Sohnen bes Priamos zum Berberben erfchuf."

Befabe that nach bem Willen bes Cobnes. Sie brachte mit ben eblen Frauen ber Stadt ibr iconftes Gewand ber Utbena in ihren Tempel und gelobte bas Opfer; aber bie Göttin gemabrte ihre Bitte nicht. Bettor eilte gu bem iconen Saufe bes Paris, bas nicht fern von bem Balafte bes Briamos und bem bes Sefter auf ber Burg ftanb. Er traf ibn, wie er in feinem Gemache feine ichonen Baffen mufterte, Schilb und Banger und Bogen, und Beleng, Die Argiverin, fag bei ibm, mit ihren Dienerinnen am Bebftubl beidaftigt. 2013 Settor, in ber Thure ftebend, ibn fab. fcalt er ibn: "Das ift nicht fcon, Seillofer, fo im Unmuth bier gurudgezogen gu fiten, mabrend um bie Stadt und bie Mauern bie Bolfer im Rampfe au Grunde gebn. Deinethalben ift ja boch ber Rrieg entbrannt. Du wurdeft auch mit jedem Undern habern, wenn bu ibn fo laffig bafiben fabeft. Auf gur Schlacht, ebe unfre Stadt im Teuer bes Feinbes verlobert!" Paris antwortete: "Softor, bu ganteft mich mit Recht; bod ich bin nicht aus Unmuth gegen bie Eroer, fondern aus Gram bier gefeffen. Run aber bat mich bie Gattin burch fcmeichelnden Bufpruch wieber berebet gur Schlacht zu geben, und fo icheints mir auch beffer. Go marte benn, bis ich mich gewappnet, ober gebe bu voran und ich folge; ich werbe bich balb erreichen." Bettor fcwieg, und Belena rebete gu ibm mit holben Worten : "Lieber Schwager, batte mich, bie fcamlofe Unbeilstifterin, boch an bem Tage, wo die Mutter mich gebar, ein Sturmwind ins obe Bebirge ober in bas tiefe Deer gefchleubert, bag ich umfam, che folde Dinge geschaben; ober mare ich boch lieber bie Gattin eines befferen Mannes geworben, ber Scham und Chrgefühl in ber Bruft truge; benn biefem fehlt alle Berghaftigleit, und er wird die Frucht feiner Feigheit noch toften. Doch tomm berein, lieber Schwager, und febe bich; benn bu tragft boch alle Arbeit und Mube um mid, Die Schamlofe, und wegen ber Frevelthat bes Baris." "Beife mich nicht fo freundlich fiben,



Bektor, Paris bei Belena suchend.



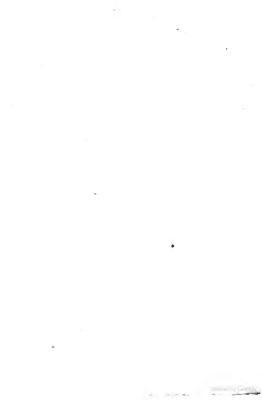

Helena; benn schon drängt mich das Herz, wieder den Troern zu Hülfe zu eilen, die mich sicher vermissen. Doch treibe du diesen an, und er selbst mag sich sputen, daß er mich noch innerhalb der Stadt erreicht. Denn ich will erst noch in mein Haus gehen und nach meinem Gesinde sehen und nach dem Weibe und dem Söhnstein; wer weiß, ob ich wieder aus der Schlacht zurücksehre."

Mit diesen Worten entfernte fich hettor. Aber er traf zu Hause Andromache nicht; sie war mit ihrem Kinde und einer Dienerin jum fkäischen Thore geeilt, da fie gehört, daß die Troer in der Schlacht bedrängt wurden, und ftand bort feufzend und weinend auf dem Thurme. Als Bektor auf seinem Wege durch die Stadt dem ffäischen Thore nahte, burch das man zum Schlachtfeld ging, tam ihm feine Gattin haftigen Laufes entgegen, zugleich mit ber Dienerin, welche das Knäblein Afthanar trug; es bing ihr an bem Bufen wie ein iconer Stern. Der Bater fab mit ftillem Lächeln sein Söhnchen an; Andromache aber trat mit thränenfeuch= tem Auge zu dem Gatten, faste feine Sand und fprach: "Entfetslicher Mann, gewiß dich tödtet noch bein Muth, du erbarinft dich weder beines stammelnden Rindes noch beines unglückseligen Beibes, das du bald zur Wittme machen wirft; denn bich werden gewiß die Achaer todten, indem fie alle auf dich einstürmen. Dann mare es mir das Beste, wenn ich in die Erde verfante; benn wenn ich deiner beraubt bin, ift mir kein Troft mehr übrig, sondern lauter Web. Denn ich habe nicht Bater, nicht Mutter mehr; ben Bater erfchlug Adilleus, als er Theben zerftorte, nebst meinen sieben Brüdern, und die Mutter ftarb bald darauf eines ichnellen Todes. Nun bift du mir Bater und Mutter und Bruder, du bift mir bluhender Gatte. Drum erbarme dich und bleibe hier auf dem Thurme, mache nicht bein Rind zur Baife und zur Bittme beine Gattin; das heer stelle dort an den Feigenhügel, wo die Mauer leicht zu ersteigen ist." Liebreich antwortete ihr Hektor: "Auch mich härmt das alles, theures Weib; doch ich mußte mich schämen vor Trojas Männern und Frauen, wenn ich wie ein Feiger aus der Ferne dem Rampfe guidaute. Much leibet bas mein Berg nicht; benn ich Iernte ftete bieberen Muthes gu fein und gu ftreiten unter ben Borberften für meines Baters hohen Ruhm und für ben meinen. 3mar es abnet mir in meinem Bergen, ber Tag wird einft fommen, wo bas heilge Ilion in Staub finkt und Priamos und bas Bolt bes langenschwingenden Briamod; aber weder das Leid ber Troer, noch felbft bas ber Befabe und bes Berrichers Briamos und ber Bruber, wenn fie unter ber Sand ber feindlichen Danner binfinten, gebt fo mir zu Bergen, wie bas Deine, wenn einer ber Achaer bich weinend fortführt in bas Jod ber Rnechtichaft und bu bann, von hartem Zwang belastet, in Argos traurigen Sinnes am Webstubl fiteft und Baffer holeft, und bann wohl ein Mann, ber bich in . Thranen fieht, fpricht: febet, bas ift Bettors Beib, bes tapferften Belben unter ben Troern, ba fie fampften um Alion. Moge bas Grab mich beden, ebe ich bein Schreien boren muß, wenn fie bich entführen!"

So fprach er und reichte nach bem Anablein; aber bas Rind ichmiegte fich ichreiend an ben Bufen ber Umme, erfdredt burch ben Glang bes ebernen Belms und ben Belmbufd, ber furchtbar pon bem Saupte bes Baters berniebernidte. Und ber Bater las delte, und die Mutter auch, und er nahm ben helm vom Saupte und legte ibn auf die Erbe, fußte bas liebe Rind und wiegte es in ben Armen. Darauf flehte er jum himmel empor: "Reus und ihr aubern Götter, lagt mein Rind werben wie mich felbft, voranstrebend bem Bolle ber Troer und ftart an Rraft und lagt ihn machtig herrichen über Ilion; moge man einft fagen: ber über- . ragt noch weit feinen Bater! wenn er beutebelaben aus bem Streit beimtehrt, feiner Muter gur Freude." Darauf reichte er bas Rind ber lieben Gattin, Die brudte es an ben buftigen Bufen und las chelte unter Thranen. Bettor aber ftreichelte fie voll inniger Bebmuth mit ber Sand und fprach: "Armes Berg, nicht mußt bu fo bid gramen; Niemand wird mid tobten gegen bas Gefdid, bem Berbangnift aber ift noch fein Sterblicher entgangen. Gebe bu jest

zum Hause zurück, zu Webestuhl und Spindel; der Krieg aber gebühret uns Männern, am meisten mir." Darauf nahm er seinen Helm vom Boden auf, und sein theures Weib ging nach Jause, indem sie noch oft sich umsah und Thränen vergoß. Als sie in das Haus trat und die Dienerinnen sie weinen sahen, theilte ihr Gram sich allen mit, und sie klagten um Hettor, wie wenn er schon gestorben wäre.

Paris aber ließ nicht lange mehr auf sich warten. Nachdem er sich in seine glänzenden Wassen gehüllt, eilte er durch die Stadt, wie ein muthiges Noß, das sich von der Krippe losgerissen und zum Bade im kühlen Strome fliegt. Er erreichte den Bruder, da er eben sich von seinem Weibe wegwandte, und nun stürmten sie vereint kampsesmuthig dem Schlachtselbe zu. Die Troer freuten sich, als sie beide Helden herankommen sahen, und wurden von frischem Nathe beseelt. Ein neues gewaltiges Morden besgann.

Jett flog Athene vom Olympos nach Troja herab, traf an der Giche bes Zeus mit ihrem Bruder Apollon gusammen, und beibe kamen überein, bem Blutbade für heute ein Ende zu machen durch einen Zweikampf bes hektor mit einem ber tapferften Uchaer. Der · Seber Helenos, ein Sohn bes Priamos, vernahm die Zwiesprache ber Götter und fagte beren Willen bem Bektor an. Der war gerne jum Zweikampfe bereit. Nachdem die Bolker fich auf beiben Seiten niedergelaffen und Apollon und Athene in Geftalt von Geiern fich auf die Giche bes Zeus gesett, um fich an dem Aublice ber Männerschaaren zu erfreuen, rief Bektor, in die Mitte getreten, einen der Besten unter den Achaern gum Rampfe auf. Die Uchaer verstummten; benn jeder schämte sich ben Zweikampf auszuschlagen und fürchtete fich doch auch ihn gegen den gewaltigen Sektor aufzunehmen. Endlich erhob fich Menelaos, voll Born über die Baghaftigteit feiner Benoffen, und begann fich zu ruften; aber Ugamemnon hielt ihn gurud, ba ber Rampf mit dem viel ftarteren Dettor ihm ficheres Berderben bringen murde, und Neftors, des. alten Kampen, strafende Rede rief die Scham und den alten Muth in den Perzen ber achalischen Fürsten wieder wach, daß neun der selben gugleich vortraten und sich zum Bweitampse andoten: Kgamemnon selbst, Diomedes und die beiden Nianten, Idomeneus und sien Wassenstellung Wertones, Europhylos und Thoas und Odussenstellung. Das Loos entichied für den Telamonier Nias. Nias freute sich; ein Lächeln in dem ernsten Amtlit trat er, nachdem er sich gewappuet, in die Mitte, gewaltig wie der Schlachtengott Ares, mit mächtigen Schritten, die lange wuchtige Lange sphwingend, vor sich den ungeheuern Schilo. Die Archiver laben mit Stolz und Freude auf den gewaltigen Mann, und die Teoer ergriss Furcht und Schrecken; selbst dem hetter pochte das herz lauter im Bussen, doch konnte er nicht mehr zurück, da er ja selbst den Rweitampf geserbett.

Mis die beiden Rampfer einander gegenüberftanden, fprach Mias brobend: "Settor, nun wirft bu ertennen, baf es auch aufer bem Beliden Achilleus unter ben Argibern noch tapfere Rrieger gibt, und gwar mehr als Ginen. Boblan, beginne ben Rampf!" Bettor antwortete: "Mias, edler Telamonier, verfuche mich nicht wie ein idmaches Rind ober ein untriegerifdes Beib; ich verftebe ben Mannerfampf in jeglicher Art. Aber ich will nicht mit beim: licher Lift meinen Speer nach dir fenden, fondern offen, ob ich bich Mit biefen Borten ichlenberte er feine Lange und traf ben mit fieben Stierhauten überzogenen Schild bes Mias auf bas Erg, bas als achte Lage barübergelegt mar. Die Lange brang burch bas Era und burch feche Stierbaute und blieb in ber fiebenten Lage fteden. Best entfanbte auch Mias feine Lange und burch= bobrte ben ftarten Schild bes Begners, bag bie Spike noch burch ben Banger und ben Leibrod brang gerade an ben Beiden bin, und hatte Settor fich nicht fonell auf die Seite gebogen, er mare bem ichwargen Berbangnig nicht entgangen. Schnell riffen jest beibe ibre Speere wieder los und fturmten, blutgierigen Lowen ober ftarten Cbern gleich, gegen einander. Bettor ftieg mit bem einge=

legten Speer mitten auf ben Schilb bes Telamoniers, aber bie Spibe bog fich um und burchbrang bas Erg nicht; Mias aber burch= rannte ben Schild bes Briamiben und ftreifte ibm mit ber Spite ben Sals, bag bas ichwarze Blut hervorquoll. Doch Settor ließ nicht ab vom Rampf; er wich etwas gurud, erfaßte einen großen Welbitein und ichleuberte ibn mitten gegen ben Schilb bes Migs; auch biefer ergriff einen noch viel größeren Stein, fdmang und warf ibn, fid aufftemmend mit unermeglicher Rraft, bag ber Schild bes Settor nach innen gerbrach und ber Selb mit verlettem Rnie rudlings nieberfant. Doch er hielt ben Schilb feft in ber Sand, und Apollon richtete ihn wieder auf. Und jest maren die beiben Selben mit ben Schwertern auf einander losgegangen, wenn nicht Die Berolde Taltbubios und Ibaios, jener ein Achaer, biefer ein Troer, hingutretend ihre Stabe gwifden beibe geftredt und fie gebinbert batten. "Rampfet nicht nicht, ihr Rinber, fprach 3baios; beibe feib ihr bem Beus lieb, beibe feib ihr tapfere Rampfer, bas wiffen wir alle. Doch nun nabet bie Racht, geborchet ber Racht." "Das laft ben hettor fagen, fprach Mias; er hat junt 3weitampf. geforbert, er beginne alfo; ich werbe folgen, wie er will." Darauf fprach Settor: "Nias, ein Gott bat bir Größe und gewaltige Rraft gegeben und Runde bes Rriegs, bag bu ber Befte bift von allen Achaeru. Doch für beute lag und ben Rampf einstellen, fpater wollen wir wieder ftreiten, bis ein Gott bem einen ber Bolter ben Sieg verleiht. Es wird Racht, und es ift gut, ber Racht ju ge= borden. Lag und jest beibe zu ben Unferen gebn, bie und mit Freuben empfangen werden nach Furcht und Ungft. Doch wollen wir erft einander Gefdente geben, bag einft bie Troer und Uchaer fagen : febt, fie tampften mit einander ben Rampf ber Zwietracht, aber fie trenn= ten fich in Frieden und Freundschaft." Dit biefen Worten reichte er bem Mias fein Schwert mit filbernem Griff fammt ber Scheibe und bem toftbaren Wehrgebente; Mias aber gab ihm feinen purpurnen Gurtel. Go ichieben fie; Mias ging gu ben Schaaren ber Griechen gurud, Bettor gu ben Troern, die ihn nach Troja binauf:

führten voll Freude, daß er den furchtbaren handen des Telamoniers glücklich entrounen war.

#### 6. Reue Chlacht. Gieg ber Eroer.

(Som. 31. VII, 313-VIII.)

Um folgenden Tage ichloffen Griechen und Troer einen Baffenftillftand gur Beftattung ber Todten; Die Griechen aber benutten zugleich diefe Beit, um ihr Lager burch eine Mauer mit Thoren und hoben Thurmen und einen tiefen Graben gu befestigen. Als bas Frubroth des nachften Tages ericbien, wo die Bolfer fich aufs neue jum Rampfe rufteten, berief Beus die Unfterblichen gu einer Berfammlung und fprach: "Boret mich, ihr Gotter und Gottinnen alle, wen von euch ich beute in bie Schlacht geben febe, um den Troern oder den Uchaern beigufteben, der fehrt mir fcmablich gefchlagen in ben Olympos gurud, ober ich faffe ihn und fcbleubere ibn in ben finfteren Tartaros, in ben tiefften Abgrund unter bie Erde. Dann follt ihr ertennen, wieweit ich ber Machtigfte vor allen Göttern bin. Dber versuchts! lagt eine golbene Rette aus bem Simmel herab und hanget euch alle baran, Götter und Göttinnen; nicht werdet ihr mid, ben Beus, ben bodiften Berather, bom Simmel berabgiehn; aber wollte ich giehn, ich goge euch alle empor fammt Erde und Meer und fnupfte das Geil um das Felfenhaupt bes Olympos, dag bas Beltall fcmebend im Luftraum binge. Soviel ftarter bin ich als Gotter und Menfchen." Alle verftummten por biefen gewaltigen Worten bes Göttervaters, nur Atbene. feine vielgeliebte Tochter, magte die Bitte, bag fie ben bedrangten Achaern wenigstens durch guten Rath beifteben durfe, und erhielt von dem Bater eine freundliche Antwort. Darauf ichirrte Bene bie goldmähnigen Roffe an feinen Bagen und fuhr nach ben Soben

Coop

des Ida, wo er einen Altar und einen gain hatte; von da sah er berab auf die Stadt der Troer und die Schiffe der Uchaer.

Beibe Beere gogen eben gum Streit, Die Troer in geringer Bahl, bod ju blutigem Rampfe bereit; benn fie hatten ja Weib und Rind gu fduben. 218 bie Schaaren auf einander trafen, Schild wiber Schild rannte und Speer mit Speer fich freugte, ba erbub fich ein ichredliches Betofe, Wehtlagen und Siegestuf, und bas Blut ftromte fiber ben Boben. Babrend bes gangen Morgens tampften fie mit gleichem Glude; ale aber bie Sonne Die Mittage= bobe erreicht batte, ba nahm ber Bater Beus feine golbene Bage und legte in Die Schalen zwei finftere Tobesloofe, bas ber Troer und bas ber Achaer, fante bann bie Bage in ber Mitte und maate: ba fant bie Schale ber Achaer tief gur Erbe, mabrend bas Loos ber Troer jum himmel emporftieg. Mit einem lauten Donner vom 3da berab verfündete Beus ben Uchaern ihr Berberben und ichicte feinen flammenden Blisftrabl mitten burd ibr Beer, baf alle bleis dies Entfeten erfafte und bie mutbiaften Belben gu manten begannen. Idomeneus und Agamemnon und bie beiden Mianten wichen; nur Reftor blieb jurnd, boch wiber Billen; benn Paris hatte mit einem Bfeil bas eine feiner Roffe por bie Stirne getroffen, bag bas jum Tobe verwundete Thier fich baumte und von Schmers gequalt gur Erbe marf. Babrend Reftor Die Strange bes Rebenroffes mit bem Schwerte abzuhauen bemubt mar, tam ber bie Griechen verfolgende Settor auf feinem Bagen beran und bedrobte bas Leben bes edlen Greifes; aber Diomebes fab es noch zu rechter Beit und ftellte fich, mabrend Dopffeus, von ihm angerufen, ohne gu boren, eilende ju ben Schiffen flob, ichutend por ben bedrangten Alten und nahm ihn auf feinen Bagen, um jugleich mit ihm ben Settor anaugreifen. Reftor führte bie Bügel, und Diomebes ichleuberte feine Lange gegen ben anfturmenden Bettor. Er fehlte ibn, tobtete aber beffen Bagenlenter Eniopeus. Bettor wid jurud, um fich einen andern Bagenleuter ju fuchen, mabrend Diomedes und Reftor ibm nadibrangen. Und Bettor mare jest verloren gemefen und bie

Troer in ihre Mauern wie die Lämmer zusammengescheucht worben, wenn nicht das Auge des Zeus gewacht hatte. Er fcbleuderte mit gewaltigem Donner feinen Blit vor das rafche Gefpann bes Diomedes in den Boden, daß die Flamme fcredlich loderte und die Roffe in wilder Angst gurudbebten. Die Bugel entfielen ber Sand bes Reftor, und er fprach erschreckten Bergens: "Diomedes," auf, lag uns flieben; fiehft du nicht, bag Beus bir ben Sieg verfagt? Heute verherrlicht er den Hektor, ein andermal wird uns wieder Ruhm und Sieg." "Du haft Recht, o Greis, rief Diomedes, boch schmerzt es mich, daß hektor unter den Troern sich rühmen foll: der Sohn bes Thbeus ift bang vor mir zu ben Schiffen geflohn." "Lag ibn, sprach Reftor, die Troer werden's nicht glauben noch auch die Troerinnen, deren Manner du in den Staub geworfen." Mit die= fen Worten wandte der Greis die Roffe zur Flucht, und Bettor und die Troer verfolgten fie unter wildem Gefdrei mit ihren Ge= ichoffen. "Thoide, rief Bektor, dich ehrten vor allen die Achaerin der Versammlung und beim Festmahl; doch jett werden fie dich verachten, denn du bift wie ein jagendes Beib. Fort, feiges Madden, du bist es nicht, der unsere Mauern erfteigen und unsere Frauen zu Schiffe fortführen wird. Rein, erft geb' ich bir ben Tod!" Bei diesen höhnenden Worten Schwantte Diomedes in seinem Sinne, ob er nicht die Roffe umwenden und den Bettor befampfen follte; dreimal gedachte er's zu thun, dreimal aber erscholl ber Donner bes Zeus vom Ida herab, und er wandte fich wieder zur Flucht, von dem prahlenden Settor verfolgt.

Hera aber zürnte ob der prahlenden Worte des Hektor. Unmuthig bewegte sie sich hin und her auf ihrem Throne, daß der große Olympos erzitterte, und forderte den Poseidon auf, mit ihr den Uchäern beizustehen; allein Poseidon wagte nicht dem Willen seines mächtigen Bruders Zeus entgegenzuhandeln. Unterdeß drängten sich die Uchäer mit Roß und Mann an Wall und Graben ihres Lagers in scheuer Flucht vor dem stürmenden Hettor dicht zusammen, und dieser war naße daran, die Brandsackel in die Schisse zu

werfen. Da eilte, von Bera getrieben, Agamemnon, ber Bolferfürft, ben langen Burpurmantel in ber nervigten Sand, verzweifelt au bem Schiffe bes Dopffeus, bas in ber Mitte bes Lagers ftand, fprang auf bas bobe Berbed und rief ben Uchaern gu: "Schmad, ibr Achaer! mo ift jest euer feder Muth und euer Brab-Ten? Bater Zeus, in welch Unbeil haft bu mich geftogen! Wenn je ich bich mit reichem Opfer geehrt, fo lag uns wenigstens felbit gerettet werben und entfliehen und nicht fo fcmadwoll bier burch Die Troer umtommen." Go rief er unter Thranen, und Beus erbarmte fich fein, bag bas Bolt errettet marb. Er fandte fogleich einen Abler vom Simmel, ber ein junges Sirfdfalb in den Rlanen trug und es por bem Altar bes Beus felbft niebermarf. Mis bie Achaer bas Beiden bes Beus faben, tam frifder Muth in ihre Bruft, und fie begannen von neuem gegen bie Troer angufturmen. Diomebes iprengte zuerft über ben Graben bervor und erlegte ben Mgelaos, ber eben feine Roffe gur Mucht menbete, ibm nach Mga= memnon und Menelaos, die beiben Mianten, Idomeneus, Merio: nes, Gurppylos. Teufros, ber treffliche Schupe, ftellte fich mit feinem Bogen binter ben großen Schild feines Brubers Mias, und fooft er mit gespanntem Bogen vorsprang, fiel ein Troer, bom Pfeil getroffen, in ben Staub. Reun Troer hatte er ichon binter= einander niebergeftredt, bagu noch ben Bagenlenter bes Settor, Archeptolemos; ba frurzte Bettor auf ibn los und traf ibn, als er eben wieber ben Bogen fpannte', mit einem Felbstein an bas Schluf= felbein, bag bie Gebne gerriß und er in bie Rnie fant, inbem bie erftarrte Sand ben Bogen fallen ließ. Mias aber bedte ben Bruber mit feinem Schilbe, und zwei Freunde trugen ben Bermundeten gu ben Gdiffen.

Teht stärfte Zeus den Troern aufs neue den Muth, so daß sie dicker wieder bis an ihren Graden zurüstrieden. Hettor brang wuthfinnkelnden Blids mit den Ersten voran und verfolgte die Adhäer wie ein Zagdhund, der den gehetten Eber oder den Löwen von hinten faßt, stets achtsam auf seine Wendung, und streckte die

Sintersten einen nach dem andern nieder. Die Uchaer murden innerhalb des Grabens zusammengedrängt; dort ftellten fie fich und ermabnten fich gegenseitig zum Rampfe und flebten mit erhobenen Banden zu allen Göttern, mahrend Bektor mit bem muthenden Blide der Gorgo fein Gespann vor ihren Augen brobend umber-Als Hera vom Olympos herab die Bedrängnig der Grieden fab, forberte fie Athena auf, wider Willen bes Beus mit ihr benfelben zu Sulfe zu eilen. Athena war willfähriger als Bofeidon; mabrend Bera ihren Bagen ruftete, mappnete fie fich in ihrem Gemache und fuhr bann mit Bera burch die Bolfenthore bes himmels gen Troja binab. Aber Zeus erblickte fie, als fie eben den Onlympos verliegen, ichiefte ihnen zornig die Bris zu und bieß fie gurudtehren, fonft werde er fie mit dem Blibe von dem gerschmetterten Bagen fturgen und fie treffen, daß in gehn Jahren ihre Bunden nicht heilten. Da erschraken die Göttinnen und Beus aber fuhr jum Olympos jurud und fette fich wandten um. in dem Götterfaale auf feinen goldenen Thron; der Olympos ergitterte unter seinen Fugen. Athena und Berg sagen allein in dem Saale mit grollendem Bergen und fprachen fein Bort. Beus fie mit Vorwürfen angeredet, konnte Bera ihren Born nicht zurückhalten und sprach ihm entgegen zu Gunften ber Achaer. Aber Beus erwiederte: "Morgen follst bu eine noch größere Niederlage ber Griechen feben, und nicht eber foll ber tobende Bettor ruben vom Streit, als bis die Achaer, um die Steuer ihrer Schiffe ge= drängt, kampfen und nach des Patroklos Tode Achilleus fich wieder von den Schiffen erhebt. So will es das Berhängnig.

Unterbessen senkte sich die Nacht auf die weite Erde und machte dem Kampf bei den Schissen ein Ende, zum Bedauern der Troer, den Griechen zur Freude. Hektor führte sein Heer von den Schissen weg, um an der Strömung des Stamandros während der Nacht im Freien zu lagern, damit sie am frühen Morgen die Schlacht aufs neue begännen und das Unheil der Achäer vollendeten. Man löste die Nosse vom Joch und reichte ihnen Futter, man ließ Schafe

und Rinder, Wein und Brot aus der Stadt tommen und bereitete das Mahl. Für die Racht aber zündete man zahfreiche Wächfeuer an, auf daß die Griechen nicht in der Duntelheit euflichen, und damit die Stadt nicht bei der Abweienheit der wehrhaften Männer von dem Feinde heimlich überfallen würde, ließ heftor durch herolbe gebieten, daß die Auden und die Greise auf den Thürmen rings um die Stadt und die Frauen in den haufern Feuer anzünden und forziliche Bache halten sollten.

### 7. Berfohnungsverfuch bei Achilleus.

(Hom. 31. IX.)

Im Lager ber Griechen berrichte von ihrer Flucht noch Ungft und Schreden. Agamemnon felbft war muthlos und aller Soffnung baar; er berief in aller Stille noch an bemfelben Abend eine Berfammlung ber Fürften und machte ben Borichlag, mit ben Schiffen in die Beimat zu flieben, ba fie die Stadt Troja nimmer erobern murden. Die Furften fagen lange ftumm ba; endlich erflarte Diomedes, wenn auch alle in die Beimat gogen, er und fein Freund Sthenelos murben allein ausbarren und fortfampfen, bis fie Mion gerftort; benn nicht ohne ben Willen eines Gottes feien fie bergetommen. Da jauchsten alle Uchaer bem fuhnen The biden freudig gu; ber alte Deftor lobte fein verftandiges Bort und forderte ben Agamemnon auf, ben Subrern in feinem Belte ein Dahl zu bereiten und bort mit ihnen über bie Rettung bes Beeres ju berathen, mahrend bie jungeren Manner außerhalb ber Mauer langs bes Grabens bem Feinde gegenüber Bache hielten. Nachbem bas Dabl beendet mar, folig Reftor bem Agamemnon vor, ben gurnenden Achilleus burch Gefchente und freundliche Worte gu verfohnen, und Agamemnon, ber fein Unrecht offen befannte, war

gerne dazu bereit. Er erklärte, daß er, um sein Unrecht wieder gut zu machen, dem Achilleus eine reiche Sühne bieten wolle: 7 neue Dreisüße, 10 Talente Goldes, 20 blinkende Becken, 12 tresse liche Rosse und 7 lesbische Jungfrauen, die er wegen ihrer Schönsheit sich ausgewählt, als Achilleus Lesbos erobert. Dazu will er auch die Brisers wieder zurüczeben, die er ungekränkt und in Ehren in seinem Zelte bewahrt habe, und wenn die Götter ihnen versgönnten die Stadt des Priamos zu erobern, so solle Achilleus sich



Achill . arollend.

sein Schiff mit Gold und Silber vollfüllen und 20 Troerinnen sich auswählen, die schönsten nach Helena, und kämen sie nach Griechensland zurück, so könne er eine seiner Töchter sich zur Gattin wählen, und er wolle den Eidam hochhalten gleich, seinem Sohne Orestes und ihm 7 blühende Städte zur Mitgift geben. Nestor machte nun gleich drei Männer namhaft, welche als Gesandte zu Uchilleus gehen und ihm das Anerbieten des Agamemnon kundthun sollten, Phoinix, den alten Freund und Führer des Peliden, den Telamos

nier Mias und Odyffeus; jur Begleitung wurden ihnen die herolbe Sodios und Eurybates jugegeben.

MIS die Gefandten gu bem Belte bes Achilleus tamen, fanden fie ibn, wie er fein Berg an alten Belbenliebern ergobte, Die er gu . bem Rlange feiner toftbaren Laute fang. Gein Freund Batroflos faß ihm gegenüber und martete ichweigend, bis er feinen Gefang beenbet babe. Mis Achilleus Die Danner fab, Obpffeus voran, fprang er erstaunt mit der Leier von feinem Site auf und begrüßte fie freundlich zugleich mit Batroflos, ber auch fich erhoben hatte. "Freude fei mit euch, ihr theuern Freunde, fprach er, ihnen bie Bande reichend, gewiß führt euch frgend eine Roth ju mir; boch auch bem Burnenden feid ihr die willfommenften von allen." Diefen Worten führte er fie berein und ließ fie fich niederseben. Dann fprach er ju Batroflos: "Bringe einen größeren Difchtrug, Freund, mifche auch ftarferen Bein und reiche jedem einen Becher; benn bie wertheften Manner find unter meinem Dache," Babrend Batroflos bem Auftrage nachkam, gerlegte Achilleus unter bem Beiftand feines Freundes Automedon ben Ruden einer Biege und eines Schafes und Die fette Schulter eines Schweines und ftedte Die Stude an die Bratfpiege, unter benen Patroflos die Glut eines machtigen Feuers entflammte. Rachdem er bas Fleisch gebraten und auf Bretter gelegt hatte, vertheilte Batroflos bas Brot in iconen Rorbchen rings auf bem Tifche, und Achilleus vertheilte bas Fleifch und feste fich bann bem Obpffeus am Tifche gegenüber. Batroflos legte auf bes Freundes Gebeiß Opferftude ben Gottern ins Feuer, und nun begannen bie Manner fich an bem toftlichen Dabl zu erlaben. 2018 fie fich gefattigt an Speife und Trant, wintte Mias dem Phoinir, daß er reben follte; aber Douffeus, ber Dies mertte, tam ibm gubor, füllte feinen Beder und trant bem Achilleus gu: "Beil bir, Achilleus, an ber Fulle bes Dables gebricht's bir nicht; boch find wir nicht wegen bes Dables getommen, fondern megen ber großen Roth, in ber wir uns jest befinden. Denn jest gilt es unfere Rettung ober unfern Untergang; wir find

verloren, wenn du uns nicht Abwehr bringft. Die Troer la: gern icon nabe unfern Schiffen, und Bettor, auf feine Starte tropend und im Bertrauen auf die Gulfe bes Beus, ber ben Troern gludverheißende Blibe fendet, muthet entfehlich; er erwartet mit Ungebuld ben tommenden Tag, ba bofft er bie Schiffe ber Achaer . in Brand zu fteden und zwifden ben raudenben Trummern fie felbft alle ju murgen. Boblauf, rette uns, bamit bu nicht fpater es bereueft, wenn bem Uebel teine Befferung mehr gu icaffen ift. Gebente ber Ermabnungen beines Baters, als wir in Bbtbig bich jum Rriege abholten; bandige ben Stolg in beiner Bruft, fprach er, benn freundlicher Sinn ift beffer als Born und Streit. Dies Bort vergageft bu; boch moblan, entfage jest bem Groll gegen Mgamemnon. Siebe, er bietet bir wurdige Baben gur Buge." Darauf nannte er ihm bie Anerbietungen bes Agamemnon; aber Achilleus antwortete: "Gbler Gobn bes Laertes, id muß gleich auf beine Rede frei und obne Rudbalt erwiedern, wie ich im Bergen bente: benn perbakt ift mir wie die Bforten bes Tobes, wer auberes fpricht, als mas er im Bergen birgt. Weber Agamemnon noch ein anderer Uchaer foll mich bereden wieder zu fampfen; bennt nimmer batte ich Dant von meinen Muben, ber Reige ift bier bem Tapferen gleich. Genug unruhiger Rachte habe ich burdmacht, genug ber blutigen Tage in ber Felbichlacht gefampft, 12 Stabte babe ich gur Gee vermuftet und 11 gu Lande, und mas ich erbeutet. bas brachte ich bem Agamemnon bar; ber aber behielt vieles und vertheilte wenig. Und jest nahm er mir auch noch mein Ebrengefdent, bas Liebste, mas ich batte. Seitbem er bas getban und mich mit Arglist betrogen, versuche er mich nie mehr; er mag mit andern barauf finnen bas feindliche Feuer von ben Schiffen fern gu balten. Sat er boch icon vieles obne mein Butbun gu Stande gebracht, Die Mauer und den großen breiten Graben und ben Pfahlgaun bahinter; und bennoch fann er ben morbenden Settor nicht banbigen. MIB ich noch mitfampfte, magte fich Seftor taum aus bem ftaifden Thor. Run, ba mich's nicht mehr geluftet mit Bettor gu tampfen,

fabre ich morgen mit meinen Schiffen nach Bhthia und in brei Tagen hoff' ich zu Saufe zu fein. Ginmal bat mich Agamemnon be= trogen, jum zweitenmale täuscht er mich nicht mehr. Seine Be= schenke find mir verhaßt; ich verachte sie, und bote er mir soviel als Sand am Meere, als Staub auf dem Kelde. Gine Tochter von ihm begehre ich nicht, und mare fie schöner als Approdite und flüger als Ballas Athene; er mag fich einen andern Gidam mablen. mir wird mein Bater zu Saufe unter ben Achaerinnen eine eble Gattin fuchen. Wie oft febut fich mein Berg nach jener glücklichen Rube, wo ich an ber Seite eines geliebten Weibes mich ber Guter erfreuen werde, die mein alter Bater gefammelt; benn feine Schabe wiegen mir das Leben auf, das, einmal entflohn, nie wiederkehrt. Meine Mutter fagte mir, daß ein zweifaches Loos mir beschieden fei : wenn ich bier ausbarrend um die Stadt tampfte, fo fei mir die Beimkehr verfagt, aber unvergänglicher Ruhm bestimmt; febre ich bagegen beim ins Land meiner Bater, fo reiche mein Leben, wenn auch ruhmlos, bis zu hobem Alter. Drum will ich lieber in die Beimat giehn, und auch euch andern mochte ich baffelbe rathen, benn nie werdet ihr doch das hohe Ilion nehmen. Diese Botichaft bringet den Fürsten; Phoinix aber mag bier bleiben und bei uns fich zur Rube legen, damit er morgen mit mir nach Bhthia fabre, wenn es ihm fo gefällt; benn Zwang will ich ihm nicht anthun."

Die Fürsten blieben lange stumm; endlich versuchte der alte Phoinix unter Thränen seinen geliebten Zögling mit eindringlichen Worten umzustimmen, aber vergebens. Uchilleus verharrte bei seinem Sinn und winkte dem Patroklos, daß er dem alten Helden seine warmes Lager bereiten lasse, auf daß die Andern sich baldigst zur Rücktehr wendeten. Da erhob sich Alias und sprach furz nach seiner Art: "Laß uns gehen, edler Laertiade; denn schwer-lich erreichen wir den Zweck unseres Wegs. Achilleus hat in der Bruft einen wilden Sinn; der Grausame ist unversöhnlich, ihn kümmert die Freundschaft nicht, mit der wir ihn stels im Lager gesehrt. D sei sanstmithig, Belide, ehre auch das Gastrecht, wir sind Stoll, Sagen d. class. Alestie, II.

als Gife unter beinem Dad, wir find vor allen dir die werthesten Freunde." "Alles, sprach Achileus, hast du mir fast aus der Seele geredet, ebter Telamonier; aber mein herz schwillt vor Zorn, wenn ich des Mannes gedente, der mich so sampses vor bechandelt, und nicht eber werde ich des Kampses gedenten, als dis Hetter ich von der Berter ich da. "Rach biefen Worten erreicht hat." Rach biefen Worten ergriff jeder den Wechter, sie spendeten den Gettern, und Odbsseu und Alas verließen mit den Heroften das Zelt. Phoinix blieb schweren herzogens zurück.

#### 8. Obpffeus und Diomedes auf nachtlicher Rundichaft.

(Hom. 31. X.)

Mls Obuffens und Mins bie Botichaft von Achillens ben verfammelten Fürften überbrachten, wurden alle niedergeschlagen und fprachen tein Bort; aber ber fubne Diomebes iprach ihnen Duth ju, bag fie ein jeder in fein Belt gur Rube gingen, entichloffen, ant morgenden Tage bas Lager nach Rraften ju vertheibigen. Doch Agamemnon fand feine Rube; rathlos ichaute er bald binuber gu ben Teuern bes larmvollen trojanifden Lagers balb über die Schiffe der Seinen bin, und Seufzer drangen wie Schneegestober aus feiner geangsteten Bruft. Bulest entichlog er fich zu Deftor gu geben, ob er mit ibm vielleicht einen Rath ausfanne gur Rettung bes Bolfes. Schnell fleibete er fich an und marf eine große Lowen= haut um feine Schultern; ale er eben bie Lange ergriff, um bas Belt gu verlaffen, trat fein Bruber Menelaos ein, ben gleich ihm bie Sorge nicht ichlafen ließ. Ugamennon bat ibn den fern lagern= ben Mias und Idomencus zu berufen, mabrend er felbft zu Reftor ginge; bei ben Bachtern am Graben, welche Meriones und Thrafymebes, ber Sohn bes Reftor, befehligten, wollten fie fich treffen

und bort bes Rathes pflegen. Bald mar Reftor gewectt, bann auch Obuffeus und Diomedes, ber fleine Mias und Meges, bes Phyleus Cohn, die in der Rabe ihre Belte batten, und nun eilten die Fürften vereint der Bache gu. Gie trafen die jungen Manner munter und machfam, wie Dunde bei ber Beerbe, Die Die Stimme bes Raubthiers im naben Balbe gebort, und ber alte Reftor belobte und ermunterte fie. Darauf ichritt er durch ben Graben weiter, ihm nach bie Fürften, auch Meriones und Thrafpmedes. bie Rubrer ber Bachen, und fie festen fich abfeits aufs Befilbe gur Berathung. Reftor begann bas Gefprad: "Freunde, wie mare es. wenn jest einer ben Muth batte zu ben Troern bingugeben, ob er vielleicht einen ber außerften erhoschte ober ein Gefprach ber Feinde belaufchte, damit wir erführen, mas fie vorhaben, ob fie gedenten . auf bem Schlachtfelbe zu bleiben ober in die Stadt gurudgugeben?" Da erhob fich Diomebes und erbot fich zu bem Baaniffe, wenn noch ein Underer ibn begleiten wolle. Sogleich melbeten fich mehrere, und Diomedes mablte fich aus ihnen ben Obnffeus. "Mit Obnffeus, iprach er, bem flugen erfindungereichen Liebling ber Athena, beffen Berg in jeber Gefahr voll freudiger Rubnheit ift, boffe ich fogar aus flammendem Teuer gurudgutebren." "Table und rubme mich nicht zu febr . Tobibe . iprach Obvifeus, benn bu iprichit foldes por tundigen Mannern. Doch auf, ichnell eilet die Racht, und weit icon find die Sterne vorgerudt; taum ift noch ein Drittheil ber Nacht übrig."

Schnell wappneten sich jeth bie beiben Selben. Diemedes nahm Schilb und Schwert bes Thrahmedes und bessellen SturmsJaube ohne Busch und Selmkaum; bem Obhssells gab Meriones
Bogen und Köcher und Schwert und einen Belm von Leber und
Kitz, ber mit ben preisen Jauern eines Wildschweins besetzt war.
Nachbem sie in die Nacht bineingeschritten waren, hörten sie von
ber rechten Seite ben Schrei eines Neihers, ben Atthen gesandt,
und bes glüttligen Aufes froh, beteten die Helben zu ihrer Befolitzerin um Beistand bei ihrem Werke. Darauf gingen fie votier,

durch das Dunkel, muthigen Löwen gleich, durch Blut und Leichen und gerftreute Waffen.

Bu gleicher Zeit hatte Bektor in einer Berfammlung ber Troer einen Mann gefunden, ber zu bem griechifden Lager auf Rundicaft auszugeben bereit mar. Es mar Dolon, ber Cobn bes Beroldes Cumedes, eines an Gold und Erz mohlbeguterten Mannes, neben funf Schwestern ber einzige Sobn, unansebnlich von Beftalt, aber ein flüchtiger Laufer. Der verfprach im Bertrauen auf feine Lift und feine Schnelligkeit, ben Schiffen ber Danaer nabe ju geben, ja felbft bis zu bem Belte bes Mgamemnon zu bringen, um bort die Berathung der Fürften ju belaufden, wenn Bettor ihm jum Lohn fur feinen Muth bas Befpann und ben Bagen bes Adilleus gufdmore. Settor gelobte es, und Dolon ruftete fich ju feinem Bange. Er warf ichnell ben Bogen über die Schulter, bullte fich in ein gottiges Bolfefell, feste einen Otterbelm auf bas Saupt und nahm die Lange. Darauf ging er mit Begier feinen Beg und tam bald in bie Rabe ber beiben griedifden Rundichaf= ter. Obuffeus borte feinen Tritt und machte feinen Begleiter barauf aufmertfam: "Diomedes, ba tommt ein troifder Mann, vielleicht ein Runbichafter, ober er will auf bem Schlachtfelbe bie Leichen berauben; laffen wir ibn ein wenig vorübergeben, bann fturmen wir ihm nad und faugen ibn ober treiben ibn ben Schiffen . ju, wenn er es und im Lanfe zuvorthut." Go befprachen fich beide und fcmiegten fich abfeits vom Bege unter bie Tobten. Sorglos lief Dolon vorüber. Als er eine ziemliche Strede entfernt mar, erhoben fie fich und liefen ibm nach. Dolon borte bas Beraufc und ftand ftill; er glaubte, Bettor wolle ibn burch befreundete Boten gurudrufen. Als fie ibm auf die Beite eines Speerwurfes genaht waren, erkanute er fie ale Feinde und flob. Die beiben andern rannten ibm nach wie zwei Ragbbunde, die ein Birfchtalb ober einen Safen verfolgen, und trieben ibn von den Seinigen ab bem Schiffslager gu. Schon war er nicht mehr weit von ber Bache ber Danaer entfernt, ba rief ibn ber Tobibe gornig an: "Steb,

ober ich werfe die Lange, fcmerlich entrinnst du dem Tod!" Bugleich entjandte er den Speer, doch er fehlte absichtlich. Die eberne. Spite flog dem Flüchtling über die rechte Schulter und heftete fich Da ftand er ftarr und blag bor Schreden, fein in den Boden. Kinn bebte und die Zähne klapperten ihm im Munde. Reuchend kamen fie beran und hielten ihm beide Bande. "Kanat mich lebendig, rief er weinend, ich lofe mich gerne mit reichem Gold und Erz und Eisen." "Sei getrost, sprach der kluge Dousseus, und lag die Todesgedanken, aber fage mir jest der Wahrheit getreu: warum achst du so allein in der finfteren Nacht, wo andere Sterbliche fchlafen, von eurem Lager weg zu den Schiffen binab?" Troer antwortete gitternd: "Ach zu meinem Unheil hat Hektor mich zur Rundschaft verleitet, er versprach mir die Rosse und ben toftbaren Bagen des Achillens." Douffeus iprach lächelnd: "Bahrlich, dich gelüftete nach einem großen Beschenke! Doch fage mir jest der Wahrheit gemäß: wo verließest du Sektor, wo ist fein Rriegsgerath, mo feine Roffe? Wo find die Wachen ober die Lagerstätten der andern Troer?" Dolon antwortete: halt mit den Fürsten Rath fern von den Andern am Grabmal bes Besondere Wachen haben die Troer nicht; wo fie gerade um ihre Keuer versammelt find, da wachen fie, die Bundesgenoffen aber liegen abseits im Schlafe und überlaffen die hut den Troern. Wenn ihr ins troifche Lager wollt, dort am Ende des Lagers liegen neuangekommene Thraker mit ihrem Fürsten Rhesos, dem Sohne bes Gioneus. Deffen Roffe find die schönften und größten, die ich je gesehen, weißer benn Schnee und fonell wie die Winde; sein Wagen ift fostlich mit Gold und Silber geschmudt, er selbst trägt eine wundervolle Ruftung von Gold, wie ein Gott nicht wie ein Sterblicher. Doch nun führt mich zu den Schiffen, oder lagt mich hier gebunden liegen, bis ihr wiederkehrt und gefeben, ob ich die Bahrheit gesprochen." "Denke mir nicht an Flucht trot beiner auten Rundschaft, fprach Diomedes finfteren Blides, nachdem bu in meine hand gekommen. Ich will forgen, daß du in Zukunft den

Argivern fein Leid mehr bringst." Mit diesen Borten holte er mit bem Schwerte ans, und mabrend der Troer siehend die Jände ershob, um sein Kinn zu berühren, hieb er ihn durch den Nacken, daß daß haupt des Schreienden in den Staub suhr. Darauf nahmen sie den Otterheim von dem Hupte des Getötteten, seinen Bogen, Speer und daß Wolfssell, und nachdem Odpssend die gange



Tod bes Dolon.

Beute in die hohe gehoben und betend der Athena geweiht hatte, legte er sie auf eine Camariste gugleich mit einem Rohrbüfichel und abgebrochenen Zweigen zum wegweielnden Merkmal für ihre Rüdstehr. Dann schritten sie wohlgemuth durch Mord und Blut und Waffen worwörts dem thratischen Lager zu.

Die Thrater lagen ermubet in tiefem Schlaf, ihre blintenben

Ruftungen neben ihnen auf ber Erbe in brei Reiben geordnet, bei jedem bas ftampfenbe Doppelaefpann. Rhefos felbft ichlief in ber Mitte; neben ibm ftanben feine Roffe, am binterften Bagenringe angebunden. Dopffeus gemahrte fie zuerft und zeigte fie dem Dio: mebes: "Dies ift ber Mann, bies find bie Roffe, bie ber Troer uns angezeigt. Boblan, jest frifch, lofe bie Roffe ober tobte bu lieber die Manner und lag mir bie Roffe." Die ein Lowe, ber mit grimmigem Muthe unter Biegen ober Schafe fturgt, fprang Diomebes unter die fchlafenden Manner und bieb mit feinem Schwerte wild umber, bag fich ein icauerliches Rocheln erhub und bas rothe Blut über ben Boben flog. Sobald ber Enbide einen Dann getodtet, jog ibn ber fluge Obuffeus an ben Fugen gurud, damit die Pferde, wenn er fie fortführte, vor ben Leichen nicht icheuten. 3molf Thrater lagen icon in ihrem Blute, ba tam Diomedes an ben breigebnten, an Rhefos felbit; er lag ftobnend in einem ichredlichen Traum, ba traf ibn ber Streich und nahm ihm bas Leben. Schnell lofte unterbeg Obnffeus Die Roffe, band fie gufam: men und trieb fie aus bem Getummel, indem er fie mit bem Bogen antrieb; benn er batte vergeffen bie Beitiche aus bem Geffel bes Magens mitzunehmen. Darauf ichmang er fich auf bas eine Rog und pfiff leife, um ben Diomedes gurudgurufen. Der aber blieb und ichmantte noch nber einer fubneu That, ob er ben Bagen mit ben glangenden Ruftungen an ber Deichfel berausziehen ober ibn aufpaden und forttragen follte, ober ob er fortfahren follte mit feinem blutigen Burgen. Bahrend er noch uuschluffig baftanb, . nabte ibm Athena und mabnte ibn gur Rudfebr. Er erkannte bie Stimme ber Bottin und bestieg eilig bas andere Rof; Obnffeus peitichte bie Thiere mit bem Bogen, und beibe flogen raich bem griechifden Lager gu.

Apollon, der Freund der Troer, hatte bemertt, wie Athena fich gu Diomedes gefellte. Zornig über die den Griechen huffreiche Göttin drang er in das Getimmel des troischen Secres und weckte den Thrakerstirtfen Sippoetoon, einen Berwandten des Rhofes. Als der die Stelle, wo die Pferde gestanden, leer und die Männer ers mordet in ihrem Blute noch zucken sah, erhub er ein lautes Rlagen und rief seinen theuren Genossen mit Namen. Die Troer stürzten lärmend und schreiend herbei und schauten mit Entsetzen, welch schreckliche That die entslohenen Männer verübt hatten.

Alls Obpffeus und Diomedes den Ort erreicht hatten, wo fie ben Dolon gemordet, hielt Oduffeus die Roffe an und Diomedes holte die blutige Ruftung des Troers von der Tamariste. Dann flogen fie weiter dem befreundeten Lager zu. Reftor borte querft Die ftampfenden Roffe und machte feine Benoffen barauf aufmertfam. Roch hatte er nicht ausgeredet, fo tamen die Selden felber. Unter frohem Jubel schwangen fie sich von den Roffen und erzählten ihr gludliches Abenteuer. Oduffeus trieb barauf jauchzend die Roffe burch ben Graben, und die andern Achaer folgten ihm in frobem Getummel zu bem Belte bes Diomedes, wo fie die erbeuteten Thiere neben die andern Roffe des Fürsten an die Rrippe banden. Die blutige Beute des Dolon aber legte Oduffeus in dem hinter= theile bes Schiffes nieber, um fie der Athena als heiliges Beuteftud ju weihen. Nun wuschen fich die beiden Belden in der Meeresfluth den Schweiß von den Gliedern, erfrifchten fich burch ein warmes Bad, falbten fich und festen fich dann gum Fruhmahl, inbem fie dankend der Göttin Athena den fugen Bein aus vollem Rruge fpenbeten.

# 9. 3meite Niederlage der Griechen.

(Som. 31. XI, 1-596.)

Der neue Tag brachte neuen Kampf. Ugamemnon rief fein Bolf zur Schlacht und hüllte fich selbst in seine schimmernde Rüstung. Mit dem hohen nidenden Helmbusch auf dem Haupte, in den Han-

ben zwei gewaltige Langen, schritt er, ein furchtbarer flattlicher Rrieger, in die Schacht, mabrend Uthena und hera, um ben madetigen Ronig zu ehren, sernher einen lauten Donner sandten. Die Streiter zu guß in ihren ehernen Riftungen brangen wohlgeordnet voran, ihnen nach die Reisigen auf ihren Streitwagen. Lautes Getimmel tobte burch bas heer, von Zeus erregt, ber Thau mit Blut besprengt aus der hohe heradgog, da er heute mauch tapferes Saute in den Sales ju senden gedachte.

Gegenüber auf einem Sugel bes Felbes bielten bie Troer unter ihren Führern Bettor, Bolbdamas und Mineias und brei Gobnen bes Untenor. Bie ein funtelnber Stern burd Rachtgewölf manbelte Bettor bald burch die vorberen balb burch die hinterften Buge und ordnete und ermunterte die Rrieger. Bald fturgten bie feindlichen Reihen morbend gegeneinander, wie Schnitter im Beigenfelb einander entgegenftrebend bie Schmaden niedermabn. Saupt an Saupt brang alles jur Schlacht, und feiner bachte an Glucht; fie tobten wie Bolfe. Babrend bes gangen Morgens hielt bie Schlacht fic bas Gleichgewicht, bod um bie Mittaggzeit burchbraden die Achaer bie Reihen ber Troer. Agamemnon fturmte allen poran; er erlegte ben Belben Biguor und feinen Bagenlenter, bann bie beiben Cobne bes Briamos, Antiphos und 2fos, barauf ben Beifandros und Sippolochos, Die jugendlichen Gohne bes Untimachos, ber, von Baris bestochen, gegen die Muslieferung ber Belena geeifert. Wie flammenbes Feuer, bas unter bem Beben bes Sturms bie Stamme bes bichten Balbes vernichtend burdraft, brang ber Belb, murgend mit Lange und Schwert, ftets weiter und weiter, und viele Saupter ber Troer fanten in ben Staub, mabrend bie leeren Bagen raffelnd burd bas Treffen flogen.

Die Troer sichen in wildem Getümmel durch das Gefilde an dem Grabmal des Ilos worbei dis zu dem stälichen Thor. Dier machten sie Halt und sammelten sich, von Hettor ernuthigt, welchen Zeus bisher dem Gewürge der Schacht entzogen. Auch jeht wieder schiefte er ihm von der Hohe des Ida seine Botin Iris zu mit der Mahnung, folange Agamemnon tobe, bas Borbertreffen gu meiben und erft vorzudringen, wenn er ibn verwindet fabe; bann werde der Bater Beus ihm Sieg verleihn. Bald tobte die Schlacht aufs nene. Agamemnon, ftets unter ben Borberften, traf auf ben gewaltigen Aphidamas, einen Sohn bes Antenor, und erlegte ibn nach furgem Rampfe mit bem Schwerte. Roon, ber altefte Sohn bes Untenor, fab, wie Agamemnon ibm die Ruftung abzog, und von Schmerg ergriffen über ben Tod bes Brubers, nabte er ibm unvermertt von ber Seite und fließ ibm ben Speer in ben Urm. Schauer burdgudte ploblich ben Getroffenen, aber er vergaß bes Rampfes nicht, fondern fturgte auf Roon los und burchbobrte ibn mit ber Lange, mabrend er in Gile ben Leichnam feines Bruders auf die Seite gieben wollte. Solange bas Blut noch warm ans der Bunde floß, feste Agamemnon ben Rampf noch fort mit Lange und Schwert und gewaltigen Steinen; fobald aber bas Blut in ber erharichenden Bunde ftodte, mabnte ibn ein beftiger Schmerg bie Schlacht gu verlaffen. Er beftieg feinen Bagen und flog ben Schiffen gu.

Als hefter ben Agamemnon das Treffen verlassen sah gebachte er der Mahmung des Zens und drang, die Seinen zum Angriff aufrussend, wie ein Sturmwind unter den Feind. Neun tapfere Küfrer der Argiver stredte er in kurzer Zeit in den Staub und viele von dem Bolke, und er hatte das fliehende Deer bis in die Schisse gedrängt, wenn nicht Dopfeus seinen Freund Diomedes zu sich se aufgehalten hatte. Wie ein Gberpaar stürzten sie sich unter die Twor und begannen ein wildes Worden. Längere Zeit schwebt eigt die Schlacht wieder im Gleichgewicht. Da sah hetter die beiden würzenden helben und stürmte mit Geschrei gegen sie an. Sie erwarteten ihn mit sessen fürgten and Diomedes schleuberte seine Lange. Sie traf den hetter sube, und Diomedes schleubert seine Lange. Sie traf den hetter suhr rücklings in die Schaaren auf das Knie und stemmte, die Lesinnung verlierend, die Schaaren auf das Knie und stemmte, die Lesinnung versieren, die

Hand auf den Boben. Während Diomedes dem Schwung feiner Lanze nacheilte, hatte hettor die Besinnung wieder erlangt und voar auf seinem Wagen aus dem Getümmel entsische. Unmuthig wandbte sich Diomedes zegen einen andern Treer und streckt ihn nieder; doch während er ihm die Rustung abzog, schoft Paris, himter der Salle auf dem Grabmal des Jies versteckt, dem knieenden Helben einen Pfeil in die Sohle des rechten Jußes. Lachend sprang er aus dem Hinterfall krevor und versporttete laut jauchzend dem Getrossen. Diomedes rief unerschroden: "Bogenschübe, Weiberdelt, du prahft, daß den Fuß mir gerist! Das gilt mir soviet, als wenn ein Beib oder ein Knabe midg getrossen. Unterdessen der Schweizel der der Dissenschaft, das venn ein Beib oder ein Knabe midg getrossen. Unterdessen, daß er in Sicherheit sich den schweizels Pfeil aus dem Zuße ziehen konnte. Doch dem Kampse mußte er entsagen; er strang giehen konnte. Doch dem Kampse mußte er entsagen; er strang auf seinem Bagen und fußt zu den Schissen.

Dopffeus, von Mias und ben andern fluchtigen Achaern allein gelaffen, mar jest in großer Roth; boch er hielt es fur Schande gu fliebn. Bie ein Gber, wild mit ben Bahnen fnirrichend, fich gegen Die ringe auf ibn anspringenden Sunde und Jager ftellt, fo ftellte Dbuffeus fich muthig ben von allen Seiten auf ihn eindringenben' Ervern entgegen und ftredte Ginen nach bem Anbern in ben Sand. Eben batte er ben tapfern Charops mit ber Lange burchftoden, ba trat ibm gurnend beffen Bruber Gofos, ein gewaltiger Langenfcminger, entgegen und bohrte ben Speer durch feinen Schild und ben Barnifd und ritte ibm bie Saut an ben Rippen; aber Utbena lieft bas Era nicht bis in die Gingeweide bringen. 2018 Obuffeus erfannte, bag bas Beichog ibn nicht tobtlich getroffen, wich er ein wenig gurud und rief bem Gotos gu: "Ungludfeliger, bu baft mich gwar an ber Befampfung ber Troer gebemmt, boch bir bringt jest meine Lange graufes Berberben!" und fchleuberte bem Fluchtenben feine Lange in ben Ruden, bag bie Spibe vorn an ber Bruft berporbrang, und er bumpftrachend niederfiel. Schnell jog er barauf ben Speer bes Sotos aus feiner eignen Bunbe; ba ftromte bas

rothe Blut hervor und schwächte ihm das herz. Als die Troer das Blut des Königs sahen, stürzten sie alle auf ihn ein. Odpsseus volch zurcht und schrie Vereimat, so taut er tonnte, nach seinen Freunden. Das hörte Menclaos und eilte schnell mit dem Telamonier Aias zu Hise. Die Troer umdrängten den blutenden Hocken, wie im Gebirge ein Rudel hungriger Schastle den verwundeten hies, der den nach der tonnut grimme voll der Konten und verschen, die sie den gewaltigen Aias mit geschwungener Lange herannachen und sie den gewaltigen Aias mit geschwungener Lange herannachen und sie den gewaltigen Aias mit geschwungener Lange herannachen und sich mit seinem breiten Schilbe vor Odpsseus ftellen sahen. Diesen sähe Wenesaas an der Honne in die find mit seinem breiten Schilbe vor Odpsseus ftellen sahen. Diesen sähe Wenesaas an der Janu von führte ihn aus dem Gewölft zu seiner Kreitwagen.

Bett fprang Nias in bas Gebrange ber Feinde und erfchlug Ginen nach bem Anbern. Wie ein hochgeschwollener Strom, Giden und Riefern mit fich fortreißend, ins Thal fturgt, fo tobte Mias burch bas Relb bin, die Manner und die Roffe por fich niederwerfend. Bettor fab bas nicht; benn er mar am Ctamanbros auf ber linken Seite bes Treffens beschäftigt, da wo um Idomeneus und Neftor bas arafte Rampfgewühl war. Trot ber muthenden Tapfer= feit bes hettor hielten bier bie Griechen ftanbhaft aus, und fie waren nicht gewichen, wenn nicht Paris ben Belben Machaon, ben trefflichen Argt, mit einem Pfeile verwundet batte. Als Ibome= neus bas fab, rief er erichredt: "Reftor, erhabener Releibe, burtia. nimm Machaon auf beinen Bagen und bring ibn zu ben Schiffen: benn ein Arat, ber Bfeile ausschneibet und lindernde Galben auflegt. ift viele anbre Manuer werth.". Reftor nahm fonell ben Dadaon auf feinen Bagen und brachte ibn gu ben Schiffen. Unterbeg fab Rebriones, Beftors Bagenlenter, in ber Ferne Die Berwirrung, welche ber tobenbe Mias anrichtete, und wendete borthin ben Streitmagen. Bettor fturgte fid) fogleich in bas bichtefte Gemubl, boch mied er ben ftarfen Mias. Beus aber fandte bei bem Unblid bes Bettor Furcht in Die Seele bes Mias. Staunend blieb er fteben, warf ben großen Schild auf ben Ruden und ging laugfam Schritt

vor Schritt rudwarts, ftets vorsichtig um fich blidend und oft fich kehrend, wie ein Lowe, ber, in der Racht von dem Rinderstande burch die Speere und die Feuerbrande der Birten abgehalten, fpat in der Dammerung befümmerten Bergens ins Didicht gurudkehrt. Die Troer folgten ihm und warfen ihm Speere auf feinen Schild; boch er ging zögernd wie ein Gfel, ber, um zu freffen, in das Feld eingebrochen und, unbekummert um die Schlage ber Rnaben, erft nadbem er fich gefättigt, feines Weges geht. So oft er aber fein Untlit den Troern entgegenwandte; wichen ihre dichten Reihen furchtsam gurud. Go tam er bis in die Mabe ber Schiffe und ftellte fich in der Mitte zwischen Troern und Achaern allein allen Reinden gegenüber und wehrte ihnen, von ihren Speeren umfauft, ben Weg zum Lager. Euryphlos, Guaimons Cobn, fab die Bebrangniß des muthigen Selden und eilte ihm zu Bulfe; er durchbobrte den Apisaon mit feiner Lange, doch als er hingusprang, um ihm die Wehr von den Schultern zu giebn, traf ihn ein Pfeil des Baris in ben Schenkel, daß er ichnell, um dem Tod zu entgeben, in die Schaaren feiner Freunde fich zurückziehen mußte. "Freunde, rief er den Achaern zu, wohlauf, ftebet dem Mias bei, der in harter Noth ift, fonft, glaub' ich, wird er nimmer dem Treffen entfliehn." Die Achaer eilten mit erhobenem Speer, den Schild vor der Bruft, in die Rabe des Mias, ber nun zu ben Seinen fich gurudzog und mit ihnen gemeinsam den Rampf wieder aufnahm.

# 10. Der Rampf um die Mauer.

(Hom. 31. XII.)

Die Griechen waren in ihr Lager hinter Mauer und Graben zurückgewichen und kämpften von den Thürmen der Mauer herab gegen den andringenden Feind. Speere und Steine flogen hin

und her um ben gewaltigen Bau, und Schlacht und Getummel war aufs nene furchtbar entbrannt. Bettor, ber Gewaltige, ftritt mit bem Ungeftim bes Sturmwindes und burchflog ringsum bie Schaaren ber Seinen, laut fie ermabnend, über ben Graben gu feben. Aber die Roffe baumten fich wiehernd an beffen Rande und magten ben Sprung nicht; benn ber Graben mar zu breit zum Sprung, und zum Durchgang waren feine Ufer auf beiben Seiten au abiduifig; auch mar er obenber mit machtigen fpiten Biablen bicht bepflangt. Bur bas Fugvolt verfuchte ben lebergang. Da rieth der edle Polydamas von ben Bagen gu fteigen und gu Sug über den Graben gegen die Mauer gu fturmen. Bettor billigte ben Rath und fprang fogleich von bem Bagen; ihm folgten bie Andern. In funf Schaaren geordnet, rudten fie bichtgebrangt binter ihren Schilden gegen die Berichangung. Beftor und Boly: bamas und Rebriones führten bie erfte Schaar, Die gablreichfte und tapferfte, Baris, Alfathoos und Agenor ftanden an ber Spite ber zweiten, ber britten geboten Belenos und Deiphobos und Ufios. bes Sprtatos Cobn aus Arisbe, ber vierten Aineias und zwei Sohne bes Antenor; Die fünfte Schaar, Die Bundesgenoffen, ftanden unter ben Lutierfürsten Sarpedon und Glautos.

Die andern Troer und Bundesgenossen ale solgten dem Rathe des Polydamas; nur Asios mochte seinen Wagen nicht verlassen. Er lentte mit seiner Schaar linkshin zu der Stelle, no die Achar in der Verlassen in der Verlassen, den Der Artele, no die Achar in der Verlassen, den Den Dagen zelassen hatten, und drang dasselbst mit seinem Wagen ein; dem die Achar daten die Kingle des Thores nicht geschossen, der nicht der Eine und der Andre, der auf dem Schlachtselbe sich verspätet, noch in das Lager sich retten könnte. Laut serein solgten ihm die Seinen; sie wähnten thericht, die erschreckten übsten ihnen nicht Stand halten und sich erschlagen lassen bei ihren Schiffen; aber sie trasen am Eingange des Thors zwei gewaltige Recten, die Lapithenssischen Schun. Wie zwei hohe schoss, und Volypoites, des Veirtshoos Schu. Wie zwei hohe scheuurgelte Verp

eichen, die kein Sturm zu fällen vermag, ftanden fie da, zween wilden Gbern gleich au Muth, vertrauend auf ihre eigene Stäfte und auf die Alle des Botles, das den auf der Mauer und den Thürmen ihnen nahe stand und sogleich einen Schwall von Geschossen und Steinen auf die einbrechenden Troer warf. Die erste Lange, mit der Polypoites die Heinde begrüßte, drang dem Damasse zerschmeternd mitten durch die Stirne; dann erlegte er den Phoen und Ormenos, während Leonteus dem Hipponachos seinen Wursspiele in den Leib bohrte und den Antiphates nehft drei andern Troern mit dem Schwerte au Boden bieb.

Babrend Mios bier wider Erwarten einen verzweifelten Rampf bestand und voll Schmerg feine Tapfern gabireich in ben Stanb finten fab, fturmten Bettor und Bolbbauras mit ihren Schaaren gu Fuß durch den Graben gegen ben Ball; doch gauberten viele noch unichluffig an dem Rande bes Grabens. Denn als fie eben hinübergugeben versuchten, ericbien ihnen linksbin ein Abler, ber eine große blutigrothe Schlange in ben Rlauen trug. Die Schlange frummte fich rudwarts und big ben Abler in die Bruft am Salfe, daß er, von Schmerz gequalt, fie gur Erbe fallen ließ; fie fiel mitten unter die Erver, welche voll Schreden bas Thier por fich liegen faben und in ihm ein Beiden bes Beus ertannten. Bolydamas eilte erichrectt zu Bettor und rief: "Lag uns nicht weiter geben, Bettor, es tonnte uns ergeben wie bem Adler, ber feinen Raub nicht beimbrachte." "Du bift ein Thor, erwiederte Settor finfter, mich fummern bie Bogel nicht, ob fie rechtebin fliegen ober linksbin; ich vertraue bem Rathichlug bes Bens, ber mir Sieg verbieg. Rur ein Bahrzeichen gilt mir, Die Bertheibigung bes Baterlandes. Biffe, fo bu bem Rampf bich eutgiebit ober einen Undern mit beinen thorichten Reben bom Rriege ablentfit, fo verhauchft bu fofort unter meinem Speere bein Leben." So fprad Settor und ging voran, die Andern folgten unter fcred: lichem Gefdrei. Bens aber fandte boch vom 3ba ber einen furcht= baren Sturm, ber ben wirbelnden Staub gu ben Schiffen bin trich

und den Achaern allen Muth benahm. Um fo muthiger griffen die Troer an. Schon versuchten sie die große Berschanzung zu durchbrechen; fie riffen die Bruftwehren nieder und ruttelten an den Zinnen der Thurme, fie untergruben mit Bebeln die vorspringenden Pfeiler, welche die Achaer als Schutwehren fur die Mauer= thurme errichtet hatten. Aber bie Achaer wichen nicht von ber Stelle; fie schirmten die Bruftwehren mit ihren Schilden und warfen Steine und Befchoffe auf die Sturmenden. Bor allen beeiferten fich die beiden Mias, überallbin eilend, das Bolk auf den Thurmen zur muthigen Gegenwehr anzufeuern, die Tapferen burch freundliche Rebe, Die Laffigen Durch harte Scheltworte. ftobernder Schnec flogen die Steine unter furchtbarem Rampfge= tofe von Beer ju Beer, und Bettor mit feinen Troern hatte noch immer nicht den machtigen Riegel an der Bforte des Walles durchbrochen, wenn nicht Zeus feinen Sohn Sarpedon, den Lyfierfürften, gegen die Argiver zum Rampfe gereizt hatte. Wie ein Lowe, ber, unbekummert um hunde und hirten, heißhungrig in den Schafftall einbricht, fturmte er auf die Mauer heran, vor fich den ehernen goldgerandeten Schild , zwei mächtige Speere fcmingend. "Glautos, rief er, mein Freund, warum werden wir mit Ehrenfit und vollen Bechern beim Gaftmahl unter dem Lyfiervolle geehrt gleich Göttern, wenn wir nicht auch als Borfampfer in die brennende Schlacht und fturgen? Wohlan, dem Tod entgeht ja fein Sterblicher, lag und fampfen und unferen eigenen Ruhm ober ben Ruhm eines Anderen verherrlichen." So rief er, und Glautos, nicht, trage, fturmte mit ihm voran, ihnen nach die Schaaren ber Lufier.

Als der Athener Menestheus, der Sohn des Peteos, die Lykier auf seinen Thurm losstürmen sah, erschrad er und spähte ringsum, ob er einen Führer fähe, der ihm helse die Noth abwehren. Er sah nicht sern von sich die beiden Aias stehen und den Teukros, aber wegen des lauten Getöses der Schlacht konnte sein Ruf nicht zu ihnen dringen. Er schiekte daher seinen Herold Thootes zu ihnen hinüber und bat den Telamonier und seinen Bruder Teukros, ihm

gu Sulfe gu fommen. Diefe eilten bereitwillig bergn und ericbienen bem Bedrangten noch zu rechter Zeit; benn eben flommen die Lufier gleich dem bufteren Sturme an dem Thurm embor. Gin idred: licher Rampf begann. Mias ergriff im Innern ber Mauer einen groken icharfradigen Steinblod, ben jest taum zwei ruftige Manner mit beiben Sanden trugen, und ichleuderte ibn auf den Epifles: einen tapferen Freund bes Sarpedon, daß er mit gerichmettertem Belm und Saupte gleich einem Taucher von dem Thurme binabfcok. Teufros traf den Glaufos, als er eben an dem Balle binaufstieg, mit einem Pfeil in den entblöften Arm; der fprang beim= lich von der Maner gurud, damit die Achaer ihn nicht faben und wegen feiner Verwundung verhöhnten. Mit Schmerg fah Sarpedon feinen Freund aus dem Treffen fich zurückziehen, doch ließ er nicht ab vom Rampfe, fondern er fließ dem Alfmaon die Lange in die Bruft, daß biefer, als Sarpedon fie wieder herausrif, taumelnd folgte und praffelnd zur Erde fiel. Best faßte Sarpedon die Bruftwehr mit feinen mächtigen Sanden und rif fie nieder, fo daß fich in der Maner ein weiter Zugang öffnete. Rafch fprangen Mias und Teufros bem Stürmenden entgegen; Teufros traf ihn mit einem Pfeil in den Schildriemen, Mias durchstad ihm anfturmend mit der Lange ben Schild, daß er gurudprallte und ein wenig von ber Bruftwehr fich gurudgog. Doch wich er nicht ganglich; gu feinen Lyfiern fich umwendend, rief er: "Lyfier, wie vergeßt ihr des fturmenden Rampis! 'Schwer ift mir's trot meiner Rraft, allein ju ben Schiffen Babn ju brechen. Wohlauf, folgt mir, bereinte Arbeit ift beffer!"

Seschreckt von dem scheltenden Zuruf ihres Königs, drangen die Lytier heftiger an; aber auch die Argiver verdoppelten von Innen ihren Widerstand, und es begann wieder eine furchtbare Arbeit.
Ueber die eingestürzte Brustwehr hin hieben und stießen sie wild
auf einander, so daß das rothe Blut überall auf beiden Seiten
strömte; weder konnten die Lykier sich die Bahn zu den Schiffen
öffnen, noch vermochten die Danaer sie ganz von dem Wall zu ver-

brangen. Lange ftand die Bage ber Schlacht in ber Schwebe, bis endlich Beus bem Bettor bie Oberhand gab, bag er guerft in bie Mauer ber Danger brang. Laut rief er feinen Schaaren gu: "Auf, ibr Troer, binan! burchbrechet die Mauer und werft Feuer in die " Schiffe!" Alle vernahmen's und flommen begierig zu ben Binnen binan. Dettor aber raffte einen großen oben zugefpitten Felbitein auf, ber braugen por bem Thore ftand, und ichleuberte ibn mit ge=" waltigen Armen mitten wider das Thor des Lagers. Dumpf frachte bas Thor, die Angeln gerbrachen und zugleich die machtigen Riegel, ber muchtige Stein brang binein burd bie gerichmetterten, Boblen. Furchtbar, ber buntelen Racht gleich, fprang ber fühne Settor in ber fcredlich blintenben Ruftung mit muthfuntelnbem Blid in bas . geöffnete Thor, zwei Speere boch in ber Luft fdwingend, und fdmer= lich batte jest ein Sterblicher feinen Andraug gebemmt. Seinem Rufe folgten die Troer und fletterten fogleich über die Mauer während andre durch bas Thor einftromten. Entjegen tam über bie Danger, in tobendem Aufruhr flohn fie gurud gu ihren Schiffen.

## 11. Der Rampf um Die Goiffe.

(Hom. 31. XIII - XVI, 123.)

Alls Zeus ben hetter mit feinen Troern bis zu ben Schiffen ber Griechen geführt, albertieg er bie tampfenden Boller ihrem Schidfal und wandte, auf ben hohen bes 3da fibend, fein leuchtendes Auge ben fernen Sandern ber Thater und Myfer und Alber zu. Poseibon aber, ber Meerestonig, saß unterdeß auf bem hoch; fien Gipfel bes waldigen Samothrafe, von wo er bas gange 3dagebirge und die Stadt bes Priamos und bas Schiffslager der Griegen überfchauen fonnte, und sah mit Erbarmen, wie die Griechten und bei Driechen

auf bem freien Raume gwifchen bem Ball und ihren Schiffen mit ben einftrömenden Troern in verzweifeltem Rampfe rangen. Boll Born gegen ben Bruder Beus fdritt er von ber Sobe berab, und mit vier gewaltigen Schritten, unter welchen Berge und Balber bebten, fam er nach Aega, mo in ber Tiefe bes Meeres fein unverganglider golbidimmernder Balaft ftand. Dort ichirrte er feine goldmähnigen erzhufigen Roffe an den goldenen Bagen, bullte fich in feine goldene Ruftung und fuhr über die Mecresfluth bem Lande ber Troer gu. 3mifchen Tenedos und 3mbros barg er in einer weiten Grotte auf dem Grunde des Meeres feine Roffe und eilte Dann felbit auf bas Schlachtfeld, wo um Bettor die Troer lauttobend fich brangten, in der hoffnung, die Schiffe gu erobern und alle Uchaer zu erichlagen. Der Meeresgott mifchte fich in ber Geftalt bes Gebers Ralchas in die Schaar ber Uchaer und trieb fie gu muthigem Rampfe an, por allen die beiben Mias, Die an ber ichlimmiten Stelle bes Treffene bem Bettor felbit gegenüberftans ben. Die beiben Belben erfannten ben Gott beim Beggebn und fühlten Sande und Guge mit neuer Rraft und ihr Berg mit frifdem Muth befebt. Bald ichaarten fich, von Bofeidon aufgetrieben, auch Die Manner, welche vor Gram und Mubigfeit bei ben Schiffen rubten, um fie und erwarteten bichtgebrangt, Lauge an Lange, Schild an Schild, Mann an Mann, ben Angriff bes Reindes. Tobend woate die Schlacht bin und ber ohne Entscheidung, und auf beiden Seiten bielt ber Tob blutige Ernte.

3domeneus, der tapfere Kretertönig, hatte einem verwundeten Freund zu den Aerzien gebracht und eite eben zu feinem Beste, um sich zu neuem Rampfe Wässsen ind Speere zu holen. Da trat Boseidon in Gestalt des Thoas, des eben Aetolerstürften, zu ihm und fenerte zusprechend feinen Muth an. Schnell hatte der Deld seine glängende Rüssung anzelegt und eitte, dem Blise des Zeus gleich, mit zwei Speeren in der Hand aus dem Zelte. Da beggennete ihm Meriones, der in seinen ferngelegenen Zelte sich eine uneu Lange holen wollte; denn sein speer war ihm im Kampfe an

bem Schilbe bes Deiphobos abgebrochen. Ibomeneus bief ben Freund in feinem eigenen Belte fich einen Speer ausfuchen und eilte bann mit ibm fampfbegierig in bie Schlacht gurud. In ber Mitte bes Treffens fochten die beiben Mias und Teutros gegen Bettor und feine Schaaren; bort, wo ber ftarte Telamonier frand. war feine Gulfe notbig. Darum manbte fich Idomeneus mit fei= . nem Baffengefahrten gur Linten ber Schlacht, mo fich bei ibrer Unfunft fogleich alle Feinde mit lautem Rufe gegen ibn fturgten. Da gab's einen wilben Rampf an ben Sintertheilen ber Schiffe gleich ftaubaufwirbelndem Sturmwind. Idomeneus, obgleich icon halb= ergrant, fprang, feine Genoffen aufrufend, wie ein Jüngling unter Die Feinde und trieb fie in Schreden. Der erfte, ben er erlegte. mar Othrhoneus, ber erft furglich nach Troja in ben Rrieg gezogen war; er warb um Raffandra, bes Priamos Tochter, und vetfprach prablend, bie Achaer aus bem troifden Lanbe ju vertreiben, und ber alte Ronig batte ibm die Tochter verfprochen. Jest traf ibn. mabrend er ftola burch bie Reiben einberfdritt, bie Lange bes Ibo= meneus mitten in ben Bauch, und er brach bumpftrachend gufammen. Froblodend rief Idomeneus: "boch will ich, Othrhoneus. por allen Sterbliden bid ruhmen, wenn bu wirflich alles ausführft. mas bu bem Brigmos verfprochen, ber bir bie Tochter gelobte. Bir hatten bir auch gern bie iconfte Tochter bes Atriben gegeben, wenn . bu uns geholfen hatteft Troja ju gerftoren. Doch folge mir jeht gu ben Schiffen, ba wollen wir weiter von ber Che reben; wir find mit ber Mitgift nicht farg." Mit biefen Borten gog er ibn am Fuße durch bas Getümmel der Schlacht. Da nahte ihm Ufios, ber ju Bufe feinem von bem Bagenlenter geführten Streitwagen por= ausging, und richtete icon die Lange gegen ibn, Aber Idomeneus fam ibm gubor und ichleuberte ibm feinen Speer unter bem Rinn int. bie Reble, bag bas Erg im Raden wieder bervorbrang; wie eine fturgenbe Richte fiel er ber Lange nach vor feinem Bagen nieber und griff gabnefnirridend mit ber Sand ben blutigen Staub. Gein Bagenleuter verlor alle Befinnung und vermochte nicht bas Gefpann umzutehren; Untilochos ftieß ibm Die Lange mitten burch ben Leib und trieb feine Roffe berüber ju ben Achaern.

Derphobos fab ben Fall feines Freundes Ufice und brang auf Idomeneus ein, ibn gu rachen. Aber feine Lange ftreifte nur ben Rand bes Schildes, binter welchem Ibomenens fich budend barg, und traf ben Fürften Supfenor in Die Leber. "Dicht ungeracht liegt Ufios, rief Deiphobos froblodend, nicht obne Begleiter gebt er gur Unterwelt." Antilodios trat ichugend por den ichmer feufgenden Shpfenor, welchen zwei Freunde aufnahmen und zu ben Schiffen trugen; Idomeneus aber', unerfattlich im Rampf, bobrte feine Lange bem Gidam des Anchifes, Alfathoos in die Bruft und rief jauchgend: ""Bit unfere Rechnung billig, Derphobos? Drei gebe ich bir fur einen! Boblan, ftelle bich mir entgegen, daß du in mir den Sproffen bes Beus ertennft. Minos, mein Grofpater, mar ein Cobn des Beus." Derphobos idmantte, ob er allein den Rampf mit Ido= meneus aufnehmen, ober, fich gurudgiebenb, einen andern tapfern Troer fich gu Bulfe rufen follte. Er bolte feinen Schwager Mineias; aber Idomeneus gagte nicht, als er bie beiben gewaltigen Rampfer . auf fich berantommen fab, fondern erwartete fie muthig, wie ein' Eber, auf feine Rraft vertrauend, im Gebirg ben Sunden und 3agern ftebt. Doch rief auch er feine Freunde berbei und fprach: "Beran, ibr Freunde, belft mir; ich bin allein, und Nineias ftebt in der Bluthe der Jugend und Rraft und ift furchtbar in der Gelb= fchlacht." Alle tamen bereitwillig bergu, Astalaphos und Apha= reus, Derppros, Meriones und Antilodos, und ftellten fich, Die Schilde wider die Schultern gelehnt, neben ihn. Muf der andern Seite rief indeg auch Mineias noch den Paris und Agenor mit ihren Schaaren bergu, und nun begann unter den bichtgebrangten Saufen ein wilbes Rampfgewuhl, in welchem auf beiden Seiten viel Blut flok, die Achaer aber, von Bofeidon mit Muth und Rraft befeelt, gulett die Oberhand behielten, nachdem Derphobos und Belenos verwundet und viele andre Troer erichlagen maren.

Bahrenddem focht Bettor mit jeinen Schaaren im Mitteltreffen,

da wo er zuerst in das Lager eingehrungen war, aber ohne besonderen Ersos; bei mis ter fander ihm bie beiben Aias entgegen, stets tru einander an der Seite, wie guei Pflugflirer, die guimmen am Joche gehn. Das Kriegsvolf des Telamoniers, starte Manner und geschieft in der stehenden Feldschaft, tämpste dicht geschaart um einem Führer mit Speer und Lange, während die Leute des kleinen Aias, des Lotrers, an verschiedenen Orten sich bergend, aus der Ferne den Kannty sichten; denn sie waren ohne Helm und Schild und Lange, nur mit Bogen und wollenen Schleudern bewassen, ihrem König in den Krieg gesofft. Weer auch sie baten sie den keinen sied gestellt und Lange, nur mit Bogen und vollenen Schleudern sieden geschen der Beim zeind nicht geringen Schaden und erregten ihm große Berwirrung. Furchtbar tobte die Schlacht, und das Geschreiund das Setässe der Stelse des Kampfs stieg grauenvoll zum himmet.

Reftor, ber ben vermundeten Machaon in fein eigenes Belt gebracht hatte und bort in Rube bewirtbete, borte ben Tumult ber naber gerudten Schlacht und trat beforgten Bergens mit Schilb und Lange por bas Belt, fdmantenb, ob er fogleich in die Schlacht eilen, ober ben Bolterfürften Agamemnon auffuchen follte, um mit ibm zu berathen. Er entichloß fich, an Mgamemnon zu geben. Muf bem Bege begegnete ihm biefer felbft, begleitet von Obuffeus und . Diomebes, alle brei auf ihre Langen geftutt, benn fie maren an Bunden frant; aber bie Unruhe hatte fie aus ihren Belten getrieben, um ben Berlauf ber Schlacht gu feben. · Sorgenvoll befprachen fie fich mit Reftor, was zu thun, und Agamemnon rieth fcon, mabrend ber Racht, wenn bie Troer fich gurudgezogen, auf ben Schiffen zu entfliehn. Dem aber wiberfprach Obpffeus mit Gifer, und Diomebes rieth, in Die Schlacht gurudzugebn, bamit fie, wenn fie auch felbft nicht tampfen tonnten, bie Undern gu tapferem Mushalten ermunterten. Diefer Rath gefiel, und fie gingen ber Schlacht Unterwege gefellte fich Bofeibon, ber ibr Gefprach gehort, in Geftalt eines alten Rriegers zu ihnen, faßte ben Ugamemnon bei ber Sand und fprach: "Schmach und Unbeil bem Achilleus, ber fich .. iebt mobl in feinem thorichten Ginn ber Flucht ber Uchaer freut!

Doch noch nicht völlig bist du den Göttern verhaßt, noch wirst du bie Fürsten und Führer der Troer stücktend zu ihrer Stadt eilen sehen." Nach diesen Worten stürmte er davon durch die Ebene, lauf schreiend wie 10,000 Männer im Krieg, und erfüllte die Herzen der Acker mit rastlofer Streitust.

Bera. Die Simmeletonigin, fab vom Olympos berab, wie ihr Bruber, ber Meergott, in ben Schaaren ber Achaer belfend und ermunternd ichaltete, und freute fich beg; fie fab aber auch ben Beus, ihren Gemahl, auf ber bobe bes 3ba fiben, unbefummert um bie Roth ber Achaer, und grollte ihm in tieffter Geele und befchloß feinen Sinn burd eine Lift zu taufden, baf ibm verborgen bliebe. was auf bem Schlachtfelb gefchebe. Gie berebete ben Schlafgott, bag er mit ihr auf ben 3ba eilte und ben Gottervater in tiefen Schlaf verfentte. Dann fandte fie ihrem Bruder Bofeidon burch ben Schlafgott bie Botichaft, bag er jest mit Ernft ben Griechen belfen und Sieg verleiben moge fur Die furge Beit wenigftens, mo Beus burch ihre Lift in tiefem Schlummer liege. Sogleich fturmte jest Pofeidon ins vorberfte Getummel und rief ben Griechen gu: "Argiver, wollen wir auch jest noch bem Bettor ben Sieg laffen, baf er fogar unfre Schiffe nimmt? Das mabnt er froblodenb, weil Adilleus grollend bei feinen Schiffen fist. Doch mir belfen uns felbit. Boblan, leget bie beften und größten Schilbe an, bedet bas Saupt mit glangenbem Belm, ergreift bie machtigften Langen und folget mir, ich gebe voran ; ichwerlich foll Bettor uns befteben, wenn er auch noch fo fehr muthet." Go rief ber Gott, und bie Bolfer geborchten ibm. Die verwundeten Ronige felbft, Diomedes und Dopffeus und Agamemnon, ordneten bie Reihen und liegen fie bie Baffen taufden; ber Starte nahm ftarte Baffen, bem Schmaderen gab man ichmade. Schnell maren fie gewappnet und rudten ins Felb, Pofeidon voran, ein langes entsehliches Schwert, gleich bem flammenden Blit, in ber gewaltigen Sand ichwingend. Furcht und Bagen bielt bie Manner ab ihm gu begegnen.

Aber Bettor blieb unerfdredt. Er ordnete feine Schagren und

führte fie den anfturmenden Argivern entgegen. Mit furchtbarem Befchrei trafen die Reihen auf einander, die Ginen von Boseidon, die Andern von Bettor ermuthigt, und die Schlacht braufte lauter wie die donnernden Wogen, welche der Nordwind wider die Felfen treibt, ichrecklicher wie der faufende Balbbrand im Bergthal. Bektor warf zuerst feine Lange auf den gegen ihn andringenden Mias und traf ihn gut, mitten auf die Bruft, wo Schild= und Schwert= riemen fich freugten; bod ber Speer brang nicht burd, und Bettor jog fich unwillig in die Schaaren ber Seinen gurud. Da warf ihm Mias einen fdweren Stein nach; ber flog über ben Schild ibm wider die Bruft nabe am Salfe, fo dag der Seld frachend in ben Staub fturzte, gleich einer Giche, die ber gerschmetternbe Strahl bes Zeus traf, und Lange und Schild und Belm ihm entfielen. Die Grieden jauditen laut auf, ichleuberten einen Sagel von Speeren und fturmten bor, um den Gefallenen an fich zu gieben. erften helben ber Troer ichnitten ibn; Bolydamas und Aineias und Ugenor, Sarpedon und Glaufos traten mit ihren Schilden vor ibn, während andere ihn aufhoben und zu feinem Wagen trugen, der ihn gur Stadt bringen follte. Als fie an die Furth des Kanthos famen, legten fie ihn auf die Erde und goffen ihm Waffer ins Antlit; da erhob er fich und schlug die Augen auf, fette fich auf die Rnie und fpie ichwarzes Blut aus. Bald aber fant er wieder rucklings gur Erbe, und feine Augen waren wieder mit Racht umhüllt.

Als die Griechen den Hektor entfernt sahen, drangen sie um so muthiger auf die Troer ein und warsen sie, durch Boseidon geführt und gestärkt, nach hartem Kampse in die Flucht, daß sie unter blustigem Berlust durch die Pfahlverzäunung und den Graben aus dem Lager eilten und erst bei ihren zurückgelassenen Streitwagen wieder Halt machten. Zeht erwachte Zeus auf dem Ida aus seinem Schlase und sah, wie die Griechen und Poseidon unter ihnen die Troer bedrängten, und sah den hektor auf dem Gesilve am Kanthos liegen, umringt von seinen Freunden. Da ergriff Mitseid und Zorn seine Seele, und er sandte sogleich die Botin Iris auf das.

Schlachtfeld, um bem Bofeidon gu befehlen, Die Schlacht gu ver-. laffen; ber gehorchte faumig und mit Unmuth bem Befehle bes machtigeren Brubers. Bu Beftor aber fandte Beus ben Apollon, . um ihn wieber in die Schlacht ju führen. Er traf ben Selben nicht mehr auf bem Boben liegend, fonbern er faß, von Beus geffarft, aufgerichtet ba und fammelte neue Lebensgeifter; ber Angfischweiß war verfdwunden und ber Athem. war leichter. "Settor, fei getroft, rief ber Gott, fiebe, mich, ben Phoibos Apollon, fendet Beus bir als Schüter und Belfer, wie ich auch früher bich befchirmt. Boblan, jeht rufe beine reifigen Schaaren auf und führe beinen Bagen gegen die Schiffe; ich felbit werbe vorangehn und euren Roffen ben Weg ebnen und die Achaer in Die Flucht jagen." Go fprach er und hauchte ibm Muth und Rraft in Die Geele, bag ber Seld auffprang wie ein muthiges Rog, bas mit fliegender Dabne und erhobenem Saupt von ber Rrippe gum Fluffe eilt, und, felbit boch ju Bagen, feine reifigen Schaaren fogleich gegen bie Feinde führte. Mis biefe ben Bettor berantommen faben, erichraden fie und liegen ab von ber Berfolgung, wie Jager und hunde im Didicht von dem Biriche, wenn ber Lowe ihnen in ben Beg tritt. "Bebe, rief der Aetolerfürft Thoas, ein Mann trefflich im Rampf und gewandt in der Rebe, welches Bunder febe ich bort! Bettor ift wieder erftanben und bem Tobe entronnen, und wir glanbten boch alle, baf er unter Mige' Sanden erlegen fei. Gewiß nicht ohne ben Billen bes Beus fteht er fo muthig wieder unter ben Borberften. . Drum folgt mir, lagt bie Menge bes Bolts fich gu ben Schiffen gurudgiebn, wir felbft aber, die Beften im Beer, wollen uns mit unferen Langen ibm entgegenftellen; ich bente, er wird fich icheuen, unfere Schaar gu burchbrechen, wenn er auch noch fo tapfer ift."

Die Helben gehorchten bem Rathe bes Thoas und riefen die tapfersten Kämpfer zusammen; diese stellten sich um Nias und Johnnenus, Teutros und Meriones und Weges, den Enkel bes Augeas, dem Hettor und den Troern entgegen, während die Masse bes Deeres sich zur den Schissen zurächzog. Die Troer brangen in:

bichten Schaaren vor, Bettor an ihrer Spite, allen voran aber Phoibos Upollon, in dunteles Gewolf gehüllt, die grauenvolle. Megis feines Baters Beus in ben Sanben. Die Belben ber Uchaer empfingen fie bicht aneinander gedrängt: lautes Gefdrei erhob fich auf beiben Seiten, die Pfeile fprangen von ben Sehnen, Die Speere flogen in Maffe aus ben muthigen Sanden und bobrten fich jum Theil in bie Leiber ber Rampfenden, jum Theil auch fielen fie nuplog por ben Reiben in ben Boben ein. Gine Beitlang fanb. ber Rampf obne Entideibung; ba icuttelte Apollon, laut ichreiend .: ben Achaern bie grafliche Aegis entgegen, und fie floben voll Ent: feben, wie vor zwei Lowen eine Rinberbeerbe auseinanberfliebt, wenn ber Bachter entfernt ift. Die Troer brangen morbend nach und trieben fie in ihre Berichangung gurud. Beftor rief ben Geinigen gu: "Sturmt grad' auf die Schiffe und laffet bie Leichname liegen! Ben ich fern von ben Schiffen febe, ben trifft ber Tob und freffen die Sunde!" Dit biefen Borten trieb er feine Roffe por: marts, und alle folgten ibm mit ichredlichem Gefchrei. Bor ihnen ftampfte Apollon burch einen Fußtritt bie fcroffen Ufer bes Gras . bens binab und ichuf ibnen einen offenen Beg, fo breit, wie ber Flug einer Lange. Da fcbritt er mit ihnen hinüber und warf mit einem Stoke ber Megis bie Mauer um, leicht wie am Meeresufer ein Rind die Sandhauflein gerftort, Die es fpielend aufgethurmt. Bei ihren Schiffen machten bie Griechen Salt und ermuthigten einander und hoben flebend ihre Sande ju allen Gottern empor. "Bater Beus, rief Reftor, wenn je bich einer von uns in Argos mit reichem Opfer erfreut, fo gedente beg und balte uns bas Berberben ab; lag nicht fo vor Trojas Macht bie Achaer binfinten!" Beus antwortete bem ehrwurdigen Greis mit einem anabigen Donner; die Eroer aber beuteten bas Zeichen gu ihren Gunften und drangen mit unbandigem Muthe über bie niedergefturgte Mauer bis gu ben Schiffen. Dort fampften fie mit ibren Langen von ben Bagen berab, mabrend bie Argiver, auf ben Berdeden ftebend, fie mit langen Schifferftangen abzumehren fuchten.

Furchtbar tobte um die Schiffe ber Rampf, und die Belben fanten icaarenweis in ben Tob. Bie blutgierige Lowen fturgten bie Troer, von Bettors Stimme ermutbigt, immer aufe neue gegen bie Schiffe, mabrend die Achaer, um ben furchtbaren Mias gefchaart, unbezwungenen Muthes forttampften und eber gu fterben gebachten, als ihre Schiffe preistugeben und zu flieben. Doch all ibr Muth mar vergebens; Beus hatte befchloffen, bem Bettor Ruhm und Sieg au berleibn, bis er die foredliche Feuerflamme in Die Schiffe ber Griechen murfe, und trieb ibn pormarts mit muthenbem Ungeftum gleich einem braufeuben Ortane. Geine Lippen icaum: ten, feine Mugen funtelten unter ben finfteren Brauen, und furcht= bar flatterte um feine Schlafe ber Belmbufd. Schon wichen bie Schaaren ber Achaer von ben vorberften Schiffen gu ben Belten jurud, wenige noch bielten bei Mias aus, ber, bewehrt mit einer machtigen Schifferstange von 22 Glen, von einem Berbed jum andern fprang, wie ein geschidter Roffespringer von einem Bferd auf bas andere, und bier und bort bie Troer gurudwarf und bie Seinen mit ichredlicher Stimme gum Rampfe rief. Endlich erfakte Bettor mit ber machtigen Sand bas Sintertheil bes Schiffes, welches ben Brotefilaos bergebracht, aber nicht mehr gurudführen follte; benn er war zuerft von allen Achaern auf troifder Erbe gefallen. "Feuer berbei, rief er, und bringt alle gufammen bierber! Beute vergilt und Beus alle Mube ber fruberen Tage, bag mir bie Schiffe nehmen, die uns fo viel Unbeil gebracht. Muf, Beus felber mahnet uns und befiehlt es!" Bild burcheinander fampften jest Troer und Achaer um bas Schiff, nicht mehr mit Bogenfcug und Speermurf, fondern in nachfter Rabe mit Beilen und Mexten und Schwertern und mit bem Stof ber Lange. Manches ichone Schwert fiel aus ber Sand ober von ber Schulter ber Rampfenden in ben Staub, und ber Boben ichmamm von Blut. Seftor bielt ftanbhaft mit ber einen Sand ben Rnauf bes Schiffes gefaßt, ben Reuerbrand erwartend; Mias aber, bon ben Speeren ber Feinde gurudaebranat, ftand boch auf bem Berbede bes Schiffs und fpabte

ringoum und durchstach mit der Lange jeden, der mit der Brandsackel nahte. Zwölf geinde lagen so zu seinen Fügen im Blutt. Die Geschöffle amflogen ish von allen Seiten und ischlugen prassend wider seinen leuchtenden Helmi; aber er wich nicht, obzleich die Schulter ihm farrte von dem ischweren Schilbe und der Schweifs ihm von den Gliedern rann. Er abmete ichwer und hasiig und sand in dem Schwalt der Bedrängnis feinen Augenblich der Ere-



hettor mit ber gadel.

holung. Da plöhlich sprang Hetter herzu und hieb mit seinem gewaltigen Schwerte ihm die Spihe seiner Lange ab, daß sie weits sin sollend zur den deinen zum den flumpfen Schaft in der Hand siewang. Zeht erkannte Alas mit schauerndem Schred, daß der Rathschlich des Zeus ihm entgegen war und den Troern den Sieg wollte, und zog sich zurück. Da warsen die Troet schnell soderndes Fener in das Schiff, und jogleich schlug die Flamme prassend emper.

## 12. Patroflos geht in ben Rampf und fällt.

(Som. St. XI, 597-848. XV, 390-405. XVI.)

Als aus dem Schiffe des Protesilaos die lichte Flamme schlug, da schienen die Griechen rettungslos verloren; aber noch zu rechter Stunde nahte die unerwartete Hülfe.

Achilleus hatte, auf dem Hintertheile feines Schiffes ftebend, ber mörberischen Schlacht vor bem Lager zugesehen, in welcher fo mander eble held der Achaer verwundet oder gefodtet ward, er hatte gesehen, wie der alte Nestor auf seinem Bagen den vermun= beten Machaon aus dem Treffen nach feinem Belte fuhr, aber den Machaon felbst nicht deutlich erfannt. Deshalb rief er feinen Freund Patroflos aus dem Zelte und trug ihm auf, nach dem Zelte bes Neftor zu eilen und fich zu erkundigen, wer der Bermundete fei. Als Batroklos bei Reftor eintrat, fand er den alten Selben mit bem vermundeten Machaon in trautem Gefpräche figen beim Becher; benn Befamede, die edle Kriegsgefangene aus Lesbos, hatte ihnen ein Mahl bereitet und einen Mijchtrant aus pramniichem Beine. Der Alte ging bem eintretenden Jüngling freundlich entgegen, faste ihn bei der hand und forderte ihn auf, fich zu ihnen zu setzen. Doch Batroflos bankte und gab furz ben Grund an, weshalb er gekommen. Da fprach Nestor: "Was fümmert fich doch Achilleus fo febr um die Achaer, die das Geschof verwunbete? Er weiß boch nicht, in welcher Noth bas Beer ift; bie Beften liegen bei den Schiffen, getroffen von Pfeil und Speer. Bermunbet mit dem Pfeil ift Diomedes, mit dem Speere Douffeus und Maamemnon, und auch diesen trefflichen Mann führte ich eben, verwundet durch einen Pfeilschuf, aus der Feldschlacht. Aber Achilleus fennt fein Erbarmen. Wartet er vielleicht, bis unsere Schiffe von ber Mamme verzehrt find und wir felbst Giner nach dem Undern . hinbluten? Ja, mare ich noch fo fraftig wie in meiner Jugend, wo ich für mein Bolt gegen die Epeer ftritt und fie haufenweis erschling! Aber Achilleus will nur für sich allein Genuß von seiner Tapferkeit. Und doch hat sein Bater Peleus, als wir, Odysseus und ich, nach Phthia kamen, um euch zum Kriege abzuholen, ihm beim Abschied die Mahnung gegeben, stets der Erste zu sein und vorzustreben den Andern. Und dich, Patroklos, mahnte damals dein Bater Menoitios, deinem Freunde mit klugem Nathe zur Seite zu stehen, da du älter seist als er, wenn auch geringer an Geburt und an Krast. Daran erinnere jeht den Achilleus, vielsleicht bewegt ihn dein Zuspruch, daß er die Wassen ergreift und uns rettet. Aber wenn ihn vielleicht ein Wink der Götter oder ein Wort von Zeus zurücksält, so bitte ihn, daß er wenigstens dir gesstatte mit den Myrmidonen in den Kamps zu gehen, und zwar in seiner Rüstung, ob vielleicht die Troer, dich für ihn ansehend, vom Kampse abstehen und uns einige Erholung gönnen."

Die Worte Neftors waren nicht ohne Gindrud auf den bochbergigen Rüngling, und er eilte bewegten Bergens zu Achilleus gurud. Alls er in die Mitte bes Lagers an bas Belt bes Obuffeus tam, begegnete ibm Eurypylos, ber eben, von einem Pfeile bes Paris in den Schenkel getroffen, aus der Schlacht ging. Er hinkte mühfam an feinem Speere dabin, und fcmarges Blut riefelte aus der Bunde. Als er den jungen Freund fab, bat er, ihn zu feinem Schiffe ju führen und seine Bunde ju pflegen, ba er ja von Achil= leus die Heilkunft, welche ihn der Kentaur Cheiron gelehrt, auch empfangen haben folle. Batroflos erbarmte fich fein, umfaßte ibn ' unter der Bruft und führte ibn in fein Belt. Dort legte er ibn . auf ein ausgebreitetes Stierfell und schnitt ihm den bitteren Bfeil aus ber Bunde; bann fpulte er bas ichmarze Blut mit lauem Baffer ab, gerrieb eine lindernde Beilmurgel amifchen ben Banden und streute das Bulver auf die Bunde. Bald ftodte das Blut und die Schmerzen vergingen.

Während so Patroklos seinen Freund sorglich pflegte und mit freundlichen Worten unterhielt, kamen die Griechen in der Schlacht in immer-größeren Nachtheil und wurden gulett hinter ihre Ber-

ichangung gurudgetrieben. 213 bas Ungftgefdrei und Getummelber Danger bis ju bem Belte bes Guropplos brang, ba flagte Batroflos laut, idlug fid mit ben Sanden beide Suften und fprach: "Eurhphlos, ich fann nicht mehr langer bleiben; benn gu laut erhebt fich icon ber Rriegelarm. 3d überlaffe bich beinem Baffenge- . nok und eile zu Achilleus, um ibn zum Rambfe zu bewegen." Raum batte er bies gesprochen, fo lief er auch icon baftig bavon. Mls er in bas Belt zu Achilleus eintrat, fturgten ibm bie Thranen aus ben Mugen, wie ein buntler Quell vom jaben Relfen fturat, und ber Belibe fragte ibn mitleibig nach ber Urfache feines Schmer= ges. Batroflos flagte ibm die Noth ber Griechen und bat ibn, fie . zu retten, wenn ibn aber ein Bint ber Gotter ober ein Bort bes, Beus vom Rampfe gurudhalte, fo moge er ihn wenigstens in bie Schlacht geben laffen und ibm feine Ruftung leiben, bamit die Troer, ibn für Adilleus baltend, vielleicht fich gurudgogen und bie Achaer fich ermutbigten. Adilleus tonnte fich amar felbft noch nicht ent: ichließen bie Baffen ju ergreifen, aber ba er fich von Anfaug an porgefest, feinem Groll zu entfagen, fobalb bas Schlachtgetummel bis zu ben Schiffen gedrungen fei, fo erlaubte er jest, mo Settors Ruf bis gu feinem Belte tonte und bas gange Lager in Gefahr war in Flammen aufzugeben, bem Batroflos in feiner eigenen Ruftung in ben Rampf zu geben, bamit er bie Eroer von ben Schiffen gurudtriebe; bod fobalb er bie Schiffe gerettet und bie Troer aus bem Lager geworfen, folle er umtebren, bamit nicht ein Troja befreundeter Gott ibn treffe. Raum batte er feine Ermab= nungen geendet, fo fab er, wie die Flamme von bem Schiffe bes, Brotefilaos aufftieg, und er folug fich bie Geiten und rief; "Erbebe bich, edler Seld Batroflos, icon febe ich bie Flamme an ben Schiffen! Sulle bid raid in die Baffen, mabrend ich felbit bas Rriegevolt versammle, bamit fie nicht bie Schiffe nehmen und jeber Musweg und gebemmt ift." Batroflos legte ichnell bie Ruftung an, Beinichienen und Sarnifd, nabm Sowert und Schild und feste ben von Rogbaaren umwalleten ftattlichen Selm aufs Saupt,

dann ergriff er zwei Lanzen, doch nicht die lange gewaltige Lanze bes Achilleus, Die einft Cheiron bem Beleus gefchenft', benn fie tonnte nur Uchilleus ichwingen. Babrend bem fpannte auf fein Bebeift Automedon, fein trautefter Freund nach Uchilleus, Die fonellen Roffe bes Beliben, Kanthos und Balios, an ben Streit= magen, und Achilleus felbft rief feine Bolter auf, daß fie fich mappneten. Bie blutgierige Bolfe fammelten fich die Führer ber Dirmidonen um den edlen Batroflos mit ihren Boltern, welche Achil: leus felbft ordnete. Fünfzig Schiffe maren bem Beliden nach Mion gefolge und in jedem führte er 50 Rrieger; biefes gefammte Bolt batte er in 5 Schaaren getheilt und jeder einen Subrer gegeben: Menefthios, Gudoros, Beifandros, ben alten Phoinir . und Altimedon. Nachdem Achilleus Diefe 5 Schaaren mohl gereiht und geordnet batte, rief er ihnen die ernfte Dabnung gu: "Reiner, ibr Mbrmidonen, vergeffe mir die Drobungen, Die ibr, mabrend ich gurnte, bei ben Schiffen ben Troern ausspracht. Jest ift ber Tag bes Rampfes ba, nach bem ibr fo lange geschmachtet; jest betampfe die Troer, wer ein mutbiges Berg bat," 2018 fie die Worte ibres Ronigs vernommen, ichloffen fie bie Reiben noch enger; Soild an Soild, Belm an Belm, Mann an Mann, fo rudten fie aus nach bem Rampfplat, voran Batroflos und fein Bagenlenter. Automedon. Achilleus ging unterbeg in fein Belt und bolte aus einer iconen Labe einen funftreichen Becher bervor, aus bem noch fein anderer Mann getrunten und fein anderer Gott eine Spende empfangen hatte außer dem Bater Zeus, reinigte ihn mit Schwefel, .wufch ihn mit lauterem Flugwaffer und füllte ihn bann mit funteln: bem Beine. Darauf trat er in Die Mitte feines Sofes, und indem er ben Wein fpendend ausgoß, flehte er gu bem Bater Beus, bag er feinem Freunde Sieg verleibe und ibn unverlett gu ben Schiffen gurudfubre. Der erften Bitte ichentte Beus Gemabrung, Die zweite verfagte er. Achilleus verichlof feinen toftbaren Becher wieder in ber Labe und ftellte fich bann bor bas Belt, um ber Glacht ber Troer und Danaer gugufeben.

Die Myrmidonen frürzten unterdeffen mit ihrem Führer Latroffos gegen die Troer, ichnell und fampfesmuthig wie ein gereigter Wespenschwarm. Als die Troer fie herankommen faben, den Patrollos boch auf bem Wagen in der Ruftung des Achilleus, da geriethen fie in Schred und Berwirrung und fpahten ichon um, wohin fie entfliehen follten; benn fie bachten, daß Achilleus felbst wieder in den Rampf gebe. Patroflos ichleuderte feine Lauge mitten unter fie, wo an dem Schiffe des Protefilaos das dichtefte Gedrange war, und ftredte den Baonier Phraidmes nieder, daß die Baonier, von Schreden betäubt, flüchteten. Der Beld trieb alle gurud und löschte die Flammen an dem halbverbrannten Schiffe. Dun fturzten Die Danger, burch bie unerwartete Sulfe ermuthigt, wieder von allen Seiten bervor und erneuerten den Rampf mit doppelter Buth; Menelaos, Untilochos und fein Bruder Thrasymedes, die beiden Mias, Idomeneus, Meriones und andre achaifde Belben faßten jeder seinen Mann, und bald war das gange Seer der Troer auf der Flucht von den Schiffen. Bektor felbft, nachdem er lange Die Seinen zu ichüten und zu retten gefucht, floh mit feinen ichnel-Ien Roffen allen voran über ben Graben; das Bolt binter ibm, flüchtend mit Angft und Gefchrei und in wirrem Getümmel, ward aufgehalten durch die Tiefe bes Grabens, in welchem mancher Wagen von den fortfpringenden Roffen gerichellt gurudgelaffen ward, und fant ichaarenweise unter bem Specre bes Patroflos und feiner Freunde. Die glüdlich binüberkamen, eilten in bichtem Schwarme burch bas ftanbige Keld der Stadt zu unter tojendem Gefdrei, wie im Spatherbit durch den Regen gefdwellte Bache und Strome braufend von den Bergen jum Meere fturgen. Batroflos, begierig den Dektor zu erreichen, jagte ihnen nach und trieb immer die nachsten Schaaren vom Wege ab und rudwarts den Schiffen zu und ftredte fie würgend nieder.

Alls Sarpedon, der Fürst der Lykier, so seine Freunde unter den Händen des Patroklos erliegen sah, berief er seine Lykier um sich, sprang vom Bagen und eilte auf Patroklos zu. Alls dieser Stoll, Sagen d. class. Alterth. II. ibn ju Fuß berantommen fab, fprang auch er vom Bagen, und nun ffürgten bie beiben Belben gegen einander los wie zwei tampf: gierige Geier. Da fprach Beus im Olympos feufgend gu Bera; "Webe mir, wenn bas Gefchid mir unter Batroflos Sand ben lie: ben Sohn Sarpedon banbigt! Roch fdwauft mir bas Berg, ob ich ibn lebend aus bein Rampfe raffen und gu ben Fluren Litiens entführen, ober burch Batrotlos tobten laffen foll." Da fcalt ibn Bera und fprach: "Bas fur ein Bort, Rronion, rebeft bu ba? Ginen Sterblichen, ber langft bem Berbangnig verfallen ift, willft bu iconen? Bedente, wenn bu beinen Gobn aus ber Schlacht retten willft, ob nicht auch noch ein andrer Gott begehre feinen Sohn bem Tobe gu entgiebn; benn noch viele Gobne unfterblicher Gotter fam: pfen um Trojas Befte. Glaube mir, beffer ift's, bu laffeft ibn in ber Schlacht fallen unter ber Sand bes Batroflos und übergibft bann bie Leiche bem Tob und bem Schlafe fie nach Lotien gu tragen, bag feine Bruder und Bermandten ihn bort unter Grabhugel und Gaule rühmlich beftatten." Rronion gab ber Gattin nach, und er vergok blutige Ebranen gur Erbe, bem theuren Sohne gur Ghre, ben Batroffos balb im Gefilde von Troja erichlagen follte.

Als Patrollos und Sarpedon einander nahe waren, warf jener zwerft feine Lange und traf den Bassengeng des Sarpedon erreschitte den Patrollos, und auch eine zweite Lange sog abryedon vere schitte den Patrollos, und auch eine zweite Lange sig über dessen Schulter hinaus, ohne ihn zu berühren. Da schwang Patrollos seinen Speer und traf deu Gegner da, wo das Zwergsful sich und das Herz halbe bestellt die und den Begret der der der Andelse der sichte im Gebirg unter der Art des Schissbaners, und vor seinem Wagen liegend, knirrsschend mit der Hand im Staube wöhlte. Sterbend rief er seinen Kreund Glaufos an, daß er mit den Optiem seinen Leib schiede und ihn uicht der Wassen dasse mit der hopten seinen Arend ber und ihn uicht der Wassen der ernebet, so scholse der feine Weust und zog ihm die Lange aus dem Leite; Glaufos aber stand da mit Wehmuth im Herzen, da er nicht helsen Glaufos aber stand da mit Wehmuth im Perzen, da er nicht helsen

fonnte, denn ihn qualte die Bunde, welche ihm der Bfeil des Teufros bei ber Befturmung ber Mauer gefchlagen hatte. Er flebte in feinem Rummer gu Apollon, daß er ibm feine Bunden beile und ibn gum Rampfe ftarte, und der Gott erhörte fein Gebet. Muthia und mit ruftiger Rraft eilte ber lykische Beld durch die Reihen ber Troer und fuchte seine tapferen Freunde auf, Polydamas und Mgenor, Mineias und Seftor, daß fie ihm beiftunden den gefallenen Sarpedon bor ben Banden ber erbitterten Danaer gu fcuten. Diefe flogen fonell berbei, und nun erhub fich über ber Leiche Sarvedons ein furchtbares Waffengetummel. Zeus breitete über die Rampfenden verderbliche Racht, damit um feinen lieben Sohn die Rriegswuth noch heftiger tobe. Wie in dem Baldthal die Schläge bolthauender Manner weithin erschallen, fo frachten die Schilde und die ehernen Waffen der Rrieger unter dem Schlage ber Schwerter und dem Stoffe ber Langen; Die Leiche bes Sarpedon war mit Gefchoffen und Blut und Staub überbedt, fo daß auch ein Freund ihn nicht erkannt hatte, und Saufen von Leichen thurmten fid um ihn. Endlich floben die Troer, Settor voran, zu ber Stadt bin und liegen die Leiche des Lyfierfürften in den Sanden der Achaer. Die zogen ihm die Ruftung von den Schultern, welche Batroflos zu den Schiffen tragen ließ. Den Leichnam aber nabm Apollon auf Bebeiß bes Beus vom Schlachtfelbe auf, trug ihn gu dem Fluffe Stamandros, wuich ihm das duntle Blut ab, falbte ihn mit Ambrofia und hüllte ibn in ambrofifche Gewande; dann übergab er ihn bem Schlaf und bem Tode, ben Zwillingsbrudern, daß fie ihn in seine Beimat trugen, wo die Bruder und Berwandten ibn beftatteten.

Patroflos vergaß in seinem Kampsesmuthe der Warnungen des Achilleus und versolgte die Troer mordend bis an die Mauern ihrer Stadt. Und jeht hätten die Achäer unter Patroflos Hand das wohlbesessigte Troja erobert, wenn nicht Apollon, ihm Berderben sinnend, von einem Thurme herab die Troer beschüht hätte. Dreimal stieg Patroflos an einer Ecke der Mauer fühn hinan, und

dreimal drangte ibn der Gott zurud, indem er mit seinen machtigen Häuben wider seinen Golid fliefs; als er zum viertennal anfpraug, einem Gotte gleich, da rief ibm Apolion bie schreckliche Drohung zu: "Weiche, Patrolios, deinem Speere ist nicht vergönnt, die Stadt der Eroer zu zerftoren, nicht einmal dem Achilleus, der doch viel stärter ist als du." Da wich Patrolios zurud vor dem Jorne des furchtbaren Gottes.

Settor ftand zweifelnd am ffaifden Thore, ob er feine Roffe in bas Schlachtgetummel gurudtreiben, ober mit bem Bolte in bie Mauern fich einschließen follte. Da trat Apollon zu ibm in ber Geftalt feines Oheims Mfios, ber ein Bruber ber Betabe mar, und trich ihn wieder mit feinen Schaaren in Die Schlacht gegen Batroflos. Als biefer ihn mit feinem Bagenlenter Rebriones, einem Baftard bes Briamos, auf fich gutommen fab, fprang er bom Bagen, faßte einen ichweren gadigen Feldftein und ichleuberte ibn gegen fie. Er traf ben Rebriones wider Die Stirne und gerichmetterte ibm bas Untlit, bag ibm bie Mugen bor bie Sufe in ben Staub fielen und er felbft wie ein Taucher tobt vom Bagen bergb: icon. Dit frantenbem Spotte rief Batroflos: "Bei, welch ein bebenber Mann! wie leicht taucht er binab! Bewiß hat er einft bie Runft bes Tandens geubt an ben fifdreichen Bemaffern bes Meeres und manden Mann mit gefangenen Auftern verfebn. Traun, Die Troer haben unvergleichliche Taucher!" Dit biefen Borten bes llebermuthe fprang er wie ein Lowe auf ben Leichnam bes Gefallenen; auch hettor fprang vom Bagen, ber Gine faßte bas Saupt, ber Unbre ben guß bes Tobten, und Troer und Achaer brangten fich beran und ichlugen, wie wenn Oft- und Gudwind mit einander fampfen, berüber und binüber. Erft gegen Abend marfen bie Achaer bie Eroer gurud und bemachtigten fich bes Rebriones und feiner Ruftung; und Batrotlos fturgte fich aufs neue mit feindlicher Buth in bie Troer, breimal fprang er gegen fie an mit fchredlichem Ruf und erlegte breimal neun Manner: boch als er jum viertenmal anfturmte, ba nahte ibm bes Lebens Enbe. In

finftere Racht gebullt, tam ibm ungefeben Phoibos Apollon furcht= bar entgegen, trat hinter ibn und ichlug ibn mit flacher Sand in ben Ruden gwifden die Schultern, bag die Augen ibm fcwindelten, bann ichlug er ibm ben Belm von bem Saupte, gerbrach ibm bie Lauge, rif ihm ben Schild berab und ben Sarnifch und betaubte fein Berg mit Grauen, bag er ftaunend ftarr baftand. Da ftach ibm pon binten Euphorbos, bes Banthoos Cobn, mit ber Lange in ben Ruden; boch er fällte ben Starten nicht, ber fich jest, um bem Tobe gu entgebn, in bas Gebrange feiner Freunde gurudgog. Als Settor ibn verwundet gurudweichen fab, fturute er ibm nach und rannte ibm die Lange in den Leib, daß die eberne Spipe aus bem Ruden wieder bervordrang und der Seld bumpf frachend gu Boden fiel, ben Seinen gu Schred und Gram. Go fiel ber Bewaltige unter ber Sand bes Seftor, wie ein Gber, bem ein Lowe obfiegt am Bebirgequell, wohin fie beibe gu trinfen tamen.

Laut froblodte Settor: "Sa, Batroflos, bu gedachteft unfere Stadt in Schutt gu legen und unfere Frauen als Magbe in eure Beimat gu führen. Thorichter! Die befdutet Bettor, ber mit bem Speere ju fampfen verftebt. Bas bilft bir nun Achilleus mit all feiner Starte? Der trug bir ficerlich auf, nicht eber gurudgutebren, als bis bu bem mannerwutgenden Bettor ben Bauger burch: ftoden, und bu verfprachft es thoricht." Patroflos antwortete ichmaden Laute: "Brable nur immerbin! Zeus und Apollon haben bir Giegesruhm gemahrt fonder Dub, benn die haben mir Die Behr von den Schultern genommen, fouft batt' ich folder, wie bu, zwanzig babingeftredt. Dich bat bas bofe Gefchid und Apollon getobtet, und von ben Menfden Guphorbos; bu giebft mir nur als Dritter die Ruftung ab. Aber Gins verfunde ich bir: Du felbft wirft nicht lange mehr einbergeben, icon fteht bas Berbangnif bes Tobes bir gur Geite, daß bu Achilleus, bem gottlichen Miatiben, erliegft." Go fprach er, und die Dacht bes Todes umbulte fein Muge. Bettor aber rief bem Geftorbenen noch in ftolgem Gieges mutbe gu: "Bas meiffageft bu mir graufes Berberben, Batroflos?

Wer weiß, ob nicht Achilleus, ber Thetis Sobn, von meiner Lange burchobert, fein Leben verhaucht?" Mit Diefen Worten gog er, mit bem Juß fich aufftemmenb, ben Speer aus ber Leiche und ichleicherte fie zurud auf ben Boben.

## 13. Mhilleus entfolieft fic jum Rampfe.

(Som. 31. XVII - XIX.)

Nachdem Bettor ben Batroflos erlegt, jagte er bem Automedon nad, ber ben Bagen bes Batroflos führte, ob er vielleicht bie gott= lichen Roffe bes Udilleus erbeuten tonnte; aber bie ichnellbufigen Roffe enteilten ibm. Er wandte fich baber gu ber Stelle gurud, wo Batroflos lag und Troer und Achaer um ben Leichnam bes Ge: fallenen fampften. Bor allen mar Menelaos bemubt bie Leiche gu fcuben, und er batte die Freude, den Guphorbos, der den Patroflos querft verwundet, mit feiner Lange in ben Staub gu ftreden. Als Bettor auf ben Rampfplat tam, gelang es ibm bie Griechen gurudgutreiben und von ben Schultern bes Befallenen bie Ruftung bes Adilleus abzugieben, Die er fich bann abfeits vom Getummel felbft anlegte. Als Beus aus ber Sobe bes himmels ibn fich mit ber Ruftung bes göttlichen Miatiben mappnen fab, fcuttelte er fein Saupt und fprach in feines Bergens Tiefe: "Du Armer, bu abneft bas Todesacidid nicht, bas bir fo nabe ift; bu rufteft bid mit ber göttlichen Behr bes erhabenen Mannes, por bem auch andere ergittern, erichlugft ibm ben fanftmuthigen tapferen Freund und nahmft ihm nicht ber Ordnung gemäß die Wehr von Saupt und Schultern. Dennoch, weil bir feine Bieberfehr aus ber Schlacht beschieden ift und bir Andromache nicht bei ber Beimtehr bie berrlichen Baffen bes Beliben abnehmen wird, will ich bir gur



Der vermundete Batraklos, von Bias vertheidigt





Entschädigung noch einmal Siegesruhm verleiben." Go fprach ber Bater Beus, und Seftors Bruft burchbrang ber friegerifche Beift bes Ures, und feine Glieber wurden erfüllt von unmäßiger Rraft. Mit wildem Muthe fturgte er fich unter feine Benoffen und rief fie alle zu tobesverachtenbem Rampfe um bie Leiche bes Patroflos. jufammen. Muf ber andern Seite aber berief and Menelaos feine Freunde, Die beiben Mias, Idomeneus und Meriones und andere, und nun entbrannte ein muthenber Rampf um Batroflos. Die Erbe flog von Blut, Eroer und Bunbeggenoffen und Danaer fanten bunt burdeinander tobt in ben Staub. "Lieber foll bie Erbe uns verschlingen, fprad, mander von den Danaern, als daß wir biefen Todten ben Troern laffen, ibn in ihre Stadt ju gieben!" Mancher Troer rief: "Und mare uns allen qualeich bestimmt, bei biefem Manne gu fterben, teiner boch entziehe fich bem Rampfe!" Bulett iebod vermochten bie Danaer bem fiegreichen Bettor nicht mehr Stand an halten, und icon mander manbte ben Ruden; felbft Mias, ber gewaltige Telamonier, verzweifelte und fprach gu Menelaos, ber neben ibm fampfte: "Bare boch irgend ein Freund bes Beli= ben ba, ber ihm anfagete, bag fein tranter Benoffe erichlagen liegt! Spabe umber, Menelaos, ob bu vielleicht ben Untilochos fiehft, und fenbe ibn fclennigft gu Achillens."

Menclaas eitte burch das Treffen und suchte den Sohn des Verferer; er sand ihn zur Linken inn Gemenge der Schlacht, wie er seine Genossen zum Kompf ermachte, unbekannt inch mit dem Jammergeschiet seines gesiedten Frenndes. Als er von Menclaas die Bolschaft börte, durchsuhr ihn ein Schauer; er stand lange stumm und hyraches de, und seine Magen füllten sich mit Krüsnen. Dann eilte er, der Aufforderung des Menclaas solgend, in schnelem Laufe weinend zu dem Zeht ihres aemeinfamen Krembes zu verkinden.

Adilleus frant nachbentlich vor feinen Schiffen und überfann in feinem Geifte, was icon jur Bollendung gekommen war. Mis er die Griechen dem Lager guflieben fab, fprach er unmuthig gu feinem Bergen: "Webe, warum flüchten bort fo bie Achaer burch bas Befilde? Wenn mir nur nicht die Götter das Unglud vollendet haben, das mir die Mutter verkundigte, daß noch mahrend meines Lebens der tapferste der Myrmidonen unter der hand der Troer erliegen werbe." Babrend er noch foldes in feinem Bergen erwog, nabete ber Sohn des Meftor, beiße Thranen vergießend, und rief: "Webe , Belide , ein entsetliches Jammergeschick vernimmft bu , bas nie möchte gesehen fein. Unfer Patroflos liegt erschlagen; fie tam= pfen um feinen nadten Leidnam, benn die Baffen gog ihm Bettor ab." Da ergriff jacher betäubender Schmerz die Seele des Beliden. Er raffte mit beiden Sanden ben buntelen Staub vom Boden und ftreute ihn fich aufs Saupt und über bas Untlit und bas Gewand; bann warf er fich ber gangen Lange nach in den Staub und gerraufte fein haar. Die Magde, die er und Batroflos erbeutet, rannten mit gitternden Rnicen aus bem Zelte und drangten fich, weinend und die Brufte ichlagend, um ihren klagenden herrn, und Antilo= chos ftand auf der andern Seite und weinte und klagte, und hielt die Bande des ftohnenden Freundes, benn er befürchtete, er möchte in feinem Schmerze fich mit bem Schwerte bie Rehle abichneiben.

In der Tiefe des Meeres hörte Thetis in der glänzenden Grotte ihres Baters das Klaggeschrei ihres Sohnes, und sie weinte laut auf; daß ihre Schwestern alle, die Nereiden, herankamen und mit ihr sich die Brust schwestern alle, die Nereiden, herankamen und mit ihr sich die Brust schlugen und jammerten. "Behe mir Armen, rief Thetis, wehe mir unglücklichen Hetbenmutter, daß ich einen sohcherzigen tapferen Sohn gebar, der vor allen Helden hervorzagt. Wie ein sprossender Baum wuchs er empor, und ich erzog ihn mit Fleiß und schickte ihn gen Ision, das Bolk der Troer zu bekämpfen; aber nie kehrt er zur Heimat zurück in die Wohnung seines Baters. Und so lange er lebt sein kurzes Leben, muß er Leiden erdulden, und ich kann ihm nicht helsen. Doch jest gehe ich, mein theures Kind zu schauen und zu hören, welcher Jammer ihn tras." Und sogleich verließ sie die silberglänzende Grotte, und ihre Schwestern solgten ihr, und sie kamen an das Gestade von Troja.

Die Mutter trat zu bem flagenden Gobne und umidlang laut weinend fein Saupt und fprady: "Liebes Rind, mas weinft bu? mas betrübt bein Berg? verhehle mirs nicht. Ift bir boch alles von Bens vollendet, mas bu begehrteft, bag bie Manner Achaias, um Die Schiffe gusammengebrangt, in entfetlicher Roth nach beiner Bulfe fcmachteten." Da begann Achilleus fcmerfeufgenb : "Mutter, ja, ber Olympier bat mir alles vollendet; aber mas frommt mir foldes, nachdem mein theurer Batroflos, ber mir lieb war wie mein eigenes Saupt, in ben Staub gefunten ift. Meine eigenen berrlichen Baffen, welche die Gotter dem Beleus verehrt an eurem Bermablungstage, bat ihm Settor, ber ibn erichlug, vom Leibe gezogen. Ich begebre nicht mehr unter ben Sterblichen zu manbeln, menn nicht Bettor, unter meiner Lange fein Leben verhauchend, mir bugt fur ben Mord meines Batroflos." "Run, bann ift bein Leben idnell babin, rief Thetis weinend, benn bald nach Bettor ift auch bir bein Ende befdieden." "Modte ich bod gleich fterben, fprad Achilleus voll Unmuth, ba es mir nicht vergonnt war, meinen erfolggenen Freund gu ichuben. Fern von der Beimat fant er babin und entbebrete meiner Gulfe. Berflucht fei ber Born, ber querft fußer ale Sonig in die Bruft ber Menfchen ichleicht und bann aufmachft wie ein bampfendes Fener. Auch mich bat er bethort, bag ich weber meinem Batroflos noch meinen andern Freunden, Die unter Bettore Sand fielen, ein Schirm und Beil warb, fonbern, umfonft die Erbe belaftend, rubig bei ben Schiffen fag. Doch bas Bergangene fei vergeffen; ich unterbriide meinen Groll und gebe, den Mörder best theuerften Sauptes gu erreichen, mag mein Loos ich empfangen, wann immer es Beus und ben andern Göttern gefällt. Mande Troerin foll noch burd mich unter Seufgern fich bie Thranen mifden von ber rofigen Bange, fie follen inne werden, daß ich lange vom Rriege geraftet. Drum wehre mir ben Rampf nicht, liebe Mutter, benn ich werbe nimmer geborden." "Du haft Recht, mein Cobn, fprach Thetis, aber bir feblen bie Baffen. Bettor pranat in beiner Ruftung einber, wenn er auch nicht lange darin frohloden wird. Gehe mir nicht in das Getümmel des Kriegs, bis ich wieder zu dir zurüczelehrt bin. Sobald die Sonne herauffleiat, bringe ich dir eine stattliche Wehr von Dephaistos."

So fprad Thetis und eilte ju bem Olympos binauf, ju ber Effe bes tunftberühmten Sephaiftos, mabrend ihre Schweftern wieber an der Tiefe bes Meeres gurudfehrten. Unterbeffen batten Denelaos, ber gu feinen früheren Rampfgenoffen gurudgeeilt mar, und Meriones die Leiche bes Batroflos vom Boben aufgenommen und trugen ibn bem Lager gu, mabrent bie beiben Mias und ibre Freunde fcugend folgten. Die Troer mit Beftor und Mineias festen ihnen fcreiend nach, wie Jagbhunde einem vermundeten Bilbichmein; aber fobalb bie beiben Mias fich brobend umtehrten, wichen fie erfchredt gurud und magten nicht mehr um ben Leichnam gu tampfen. Aberimmer aufs neue tamen fie beran. Dreimal faßte Bettor ben Gug bes Batroflos, um ibn weggureigen, und breimal ftiegen bie beiben Mias ibn gurud, und er batte ibnen ben Leichnam noch geraubt, wenn nicht Bris, von Bera gefandt, den Achilleus angetrieben batte, ohne Waffen auf ben Wall bes Lagers zu eilen und bie nachftnrmenden Troer burd feinen Ruf gurudgufdreden. Uthena felbft bangte ihm um bie machtigen Schultern bie grauenvolle Megis bes Beus und lieg um fein Saupt eine golbene Bolle gleich ftrablenbem Teuer leuchten; fo ftand ber Belb auf bem Balle und fchrie breimal laut auf gleich einer Rriegstrompete, bag bie Troer entfest auseinanderftoben und im Gewirre gwölf ber Tapferften burch bie eigenen Bagen und Gefchoffe ju Grunde gingen. Def freuten fich bie Uchaer und brachten endlich nach unfäglicher Dub' bie theure Leiche in Sicherheit. Sie legten fie auf ein Lager, und feine Freunde ftanden umber voll Trauer und Behmuth. Auch Achilleus fam bergu und fab ben theuren Freund auf ber Babre, von bem icharfen Erze gerfleischt, ben er turg gubor noch in jugendlicher Rraft mit Rok und Bagen in ben Rampf gefandt.

Endlich nach laugem blutigen Rampfe ging die Sonne faumig unter, und das heer ber Achaer ruhte aus von den verderblichen



Mühen bes Rrieges. Die gange Racht aber feufgten und flagten um Patroflos feine lieben Freunde, und bor allen jammerte Uchilleus, mabrend feine morberifden Sande auf bem Bufen bes Freundes rubten. "Bebe, fprach er, welch eitles Bort iprach ich aus, als ich bem Bater Menoitios troftend verfprach, ibm ben berr: lichen Cobn nach Groberung von Ilion und mit reicher Beute ficher nach Opus gurudgubringen. Aber ber Menich benft, und Beus vollendet es anders. Go ward nun uns beiden bestimmt, diefelbe Erbe mit unferem Blut gu rothen bier im troifden Lande; benn auch mich werden Bater und Mutter nimmermehr im Balafte empfangen, fondern bas Erdreich wird bier mid beden. Doch ba ich nun nach dir, mein Batroflog, in die Erde finten foll, fo werde ich bich nicht eber bestatten, als bis ich bir bie Baffen und bas Saupt beines Morbers, bes Settor, gebracht. Und an beinem Tobtenfeuer werde ich bir 12 ber ebelften Gobne Trojas ichlachten, um meinem Born ob beiner Ermordung genugguthun. Bis babin rube bier bei meinen Schiffen." Darauf ließ Achilleus ben Staub pon ber Leiche bes Freundes mafden und ihn mit Del falben. bann legten fie ibn auf ein icones Lager und bullten ibn in foft: liche Leinwand von Ropf bis zu den Guken.

Unterbessen war Theits in ben ehermen sternensellem Kalaft bes Dephaistos gelangt, welchen er sich selbst auf dem Olympos erbaut batte. Der tunsfertige Gott war eifrig in seiner Esse beschäftigt, als Thetis in den Palast trat. Charis, seine anmuthige Gattin, empfing die Göttin freundlich und seite sie auf einen schönen mit Silber besschädenen Sessel ist auch eine flossen mit Silber besschädenen Sessel ist auch eine Anten in der Mertstat zu: "Romm' herein, hephaistos, Thetis wünscht die zu sprechen." "Also die ebe erhabene Göttin ist in meinem Haufe, rief hephaistos, die mich einst rettete, als meine entsehliche Mutter her mich lahmes Kind aus dem himmel warf; da wäre ich in Clend versommen, wenn nicht Thetis und Gutynome, des Okanos Tochten, mich in ihrem Schoofe aufgelangen hätten. Reun Jahre lang weilte ich bei ihnen auf dem Grunde des Mitter. Reun Jahre lang weitte ich bei ihnen auf dem Grunde des Mitters wen der und eine Verers in der ge-

wölbten Grotte, allen verborgen, und schmiedete ihnen mancherlei-Runftwerte. Sie also ift jett in meinem haufe! Jebt gebührt sich's, dag ich ibr en Rettungsdamt gable. Biete bu ibr die Bewirthung des Gastrechts, während ich selbst erft meine Blasedige und sonlitzen Geräfte bei Seite geschäftt habe." Rachdem bied in Elle gescheen, musch sich der Gott mit einem Schamum Sande und Gesicht, Racken und Brust, hüllte sich in seinen Leibrock und fam hintend auf einem mächtigen Stade aus seiner Werstatt bervor, geschigtt auf zwei Wägde, die er sich selbst aus Gold geschmiedet hatte, jugendlich sich nud Lebenden gleich, begabt mit Kraft und Berstand und Seitmmen. Er sehr sich auf einen Sesse Gottin, voas führet dich in unser haus? denn sons besuchte gesiebe Göttin, voas subret dich in unser haus? denn sons besuchts die mid gar nicht. Sage, was du verlangst, ich werde es gern geembbren, de mit's mödlich ist."

Darauf ergahlte Thetis, mas gescheben, und bat Sephaiftos, ibrem Cobne eine neue Ruftung ju machen, Schild und Selm, Beinschienen und harnifd, und ber Gott, gerne gu ihrem Dienfte bereit, eilte fogleich wieber in feine Gffe und nabm bas Wert in Angriff. Er fcmelgte in machtigen Tiegeln Erg und Binn und Silber und Gold und begann bann mit hammer und Bange auf bem Umbos ju fcmieben. Buerft formte er einen großen ftarten Schild aus funf Schichten mit breifachem blanten Rande und einem Bebente von Gilber. Die Bolbung ichmudte er mit ben funftreichsten Gebilben. In ber Mitte befand fich bie Erbe und bas wogende Meer und ber Simmel mit Sonne und Mond und allen Sternen. Um biefe berum waren angebracht zwei blubenbe Stabte, Die eine belebt burch ein Sochzeitsfest und Gelage, burch eine Bolfsverfammlung mit habernden Bürgern, Berolben und Richtern, bie andere Stadt im Buftande ber Belagerung; ber Feind liegt vor ben Mauern, auf ben Mauern fteben Beiber und Rinder und Greife, mabrend bie Danner ber Stadt braufen fich in einen hinterhalt lagern und eine Beerde rauben, um die fich dann blutiger Kampf entspinnt. Außerdem schuf der Künstler friedliche Bilder des ländlichen Lebens, die Bestellung eines Feldes, ein wollendes Achrenfeld mit Schnittern, eine Weinles mit jauchgenden Jünglingen und Mädchen, eine Ninderheerde, von zwei Löwen angefallen, eine Schassecte und einen ländlichen Zanz. Um all beise Bilder aus dem mannigsch gestalteten Leben der Menschen zog sich am Nande des Schildes der gewaltig Strom des Octanos.



Thetis und hephaiftos.

Rach dem Schilde schmiedete der Gott den Harnisch, glanzender benn Feuer, darauf den gewaltigen Helm mit einem goldenen Daarbusch und zuleht die Beinschienen aus seinem Zinn. Sobald er alles Gerätze vollendet hatte, brachte er es zu den Füßen der Theitis; diese nachm das schwimernde Wassenseide und trug es schwell vom Olympos hinab in das Lager der Achäer.

Eben hatte Cos, die Gottin des Frühroths, ben Menichen und Gottern den neuen Tag gebracht; da trat Thetis vor ihren Sohn,

ber noch immer über feinen Freund Batrotlos ausgestrecht lag, laut jammernd und umringt von feinen trauernben Genoffen. Gie legte bie Baffen por Adilleus nieber, ftrablenbicon, wie noch nie ein Sterblicher um feine Schultern getragen. Die Myrmibonen foredten bor bem ichimmernben Glange gurud und magten nicht fie anaufchquen; Achilleus aber marb bei ihrem Anblid noch beftiger von sornigem Rriegsmuthe ergriffen, feine Mugen ftrahlten wie flammendes Reuer unter ben Bimpern berpor und er nabm freudig bie berrlichen Gefchente bes Gottes in bie Sanbe. Lange ergobte er fich an ihrem Anblid, bann ibrad er jur Mutter: "Babrlid, biefe Baffen fouf mir eine unfterbliche Sand! Jest aber will ich gleich mich mappnen; boch ich befürchte, bag Fliegen in bie Bunben meines erichlagenen Freundes ichlübfen und barin Gewürm ergeugen, bas ben Leichnam entstellt." "Lag bas bein Berg nicht befummern, mein Sohn, fprach Thetis, ich felbft werbe ben Leib uns verfehrt erhalten burch Ambrofia und rothen Nettar und die Fliegen abmehren; bu aber rufe jest die Belben ber Achaer gur Berfamm lung, um bich auszuföhnen mit Agamemnon, und bann mappne bid jum Rampfe."

Achillens ging nun an das Ufer des Meeres und rief mit downernder Stimme die Helben Achaias zur Berfammlung. Da lief freudig herbei, was nur sich regen tonnte, selbst die Schenerkett und die Schaffner, die sonh schwere Bunden trugen, hintten, auf ihre Langen gefüht, zur Berfammlung und setten fich in die vor derften Reihen. Zuleht erschiend der Mohlen der Angen gefüht, zur Berfammlung und setten sich in die vor bersten Reihen. Zuleht erschien der Bösterfürft Agamemnon, er trantte noch an der Bunde, die der Speer des Koon ihm geschäagent. Als die Berfammlung vollzählig war, ersub sich Milleus und sprach sein Bedauern aus über seinen verderblichen Streit mit Agamemnon, der so vielen Tapferen das Leben gekoltet, und entsate vor allem Bolt seinem Jorne, um sogleich mit ihnen in die Schack zu ziehn. Da jubelten freuds alle Möher, umd Agamemnon ersob sich und sprach: "Hört mich, ihr Helben der Danaer, ich will mich

dem Achilleus erklären. Oft icon baben die Sobne Achaias mich wegen meines haders mit Achilleus rugend gestraft; boch ich trage nicht die Schuld, sondern Zens und die Moira und die im Dunkel schleichende Erings verblendeten mich zu heftigem Fehl damals in ber Berfammlung. Dafür habe ich fdwer gebüßet. Jest aber will ich gerne vergelten, und ich biete bir, Achilleus, Gubnung, fo viel bu begehrft. Biebe in ben Rampf, und ich laffe bir alle die Ge= ichenke reichen, die gestern Obusseus, von mir gesendet, dir anbot. Der willft du lieber noch bleiben, fo laffe ich bir gleich durch meine Diener Die Geschenke aus meinem Schiffe berholen, daß du seheft, was ich alles dir gebe." Adhilleus antwortete: "Atride, ruhmvoller Bölferfürft, ob bu Gefchente mir geben willft ober fie behalten, bas fteht bei bir. Jett lag und ohne Bergug ber Schlacht gedenken; benn noch vieles ift ungethan und es bränget mich, im Vordertreffen die Schaaren der Troer mit dem Speere zu vernichten. Go feid auch ihr jett nur des Rampfes eingedent." Aber Oduffeus antwortete: "Ebler Belide, lag nicht ungespeift die Achaer in die Schlacht gehn, benn ber Kampf wird nicht turz fein. Lag das Bolt jest erft auseinandergebn, daß fie das Frühmahl fich bereiten und an Speife und Wein fich erquiden; bas gibt Rraft und Muth. Unterdeß mag Agamenmon die Geschenke hier mitten auf den Berfammlungsplat bringen, auf daß alle Adjaer fie mit Augen feben und du dein Berg baran erfreueft. Und bann foll er in feinem Begelte dich mit einem stattlichen Mable bewirthen, damit du in nichts die fculdige Chre miffeft."

Ngamemnon war gerne zu allem bereit. Die Geschenke wurden auf den Bersammlungsplatz gebracht und dann in das Zelt des Uchilleus getragen. Auch die sieben Stlavinnen und mit ihnen Brisers wurden dorthin geführt. Als Brisers die Leiche des Pastrotlos sah, brach sie in lautes Klagen aus, denn er war in ihrer unglücklichen Gesangenschaft stets ihr gesälliger Freund und gutsmüthiger Tröster gewesen. Das Mahl, mit welchem Ugamemuon den Peliden ehren wollte, schlug er aus; denn nicht eher wollte er

Trant und Speife über feine Lippen bringen, als bis das Mert feiner Rache vollendet fei. Obysseus, die beiben Atriden, Refter und Ihomeneus und Phoinir begleiteten ibn in seine Wohnung und suchten ihn ju erheitern; doch der Anblid des todten Freundes wedte wieder seinen gangen Schwertz, und er begann aufs neue zu flagen. Mittleidig fah Zeus auf ben Trauernten herach, und er sandte Athena, daß sie ihm Nettar und Androssa sanft und unverwert in die Bruft siebe, damit seine Knie in der Schlacht ihm nicht vor Munger erstarteten.

Rachdem bie Bolter ihr Frühmahl eingenommen, mappneten fie fich und ftromten gleich ben bichten Floden bee Schnees aus ben Schiffen bervor, Belm an Belm, Schild an Schild, Barnifch an Barnifch, Langen an Langen; bas gange Erbreich umber leuchtete von dem Glange bes Erges und brobnte unter ihren Gugen. Mitten unter ihnen mappnete fich auch Achilleus voll gornigen Rampfesmuths, bak feine Mugen flammten und feine Sabne fnirrichten. Rachdem er Die ichimmernden Baffen bes Sephaiftos angelegt, verfuchte er fich in ber Ruftung, ob fie auch paffend ichloffe und bie. Blieber fich leicht bewegten: und fiebe, es mar ibm, ale menn Flugel feinen Leib in die Bobe trugen. Run nahm er aus iconem Bebaufe ben langen ichmeren Speer feines Baters Beleus, ben außer Adilleus tein Danaer ichwingen tonnte. Der Rentaur Cheiron hatte die Mordlange einft auf bem Gipfel des Belion abgehauen und bem Beleus gefchentt. Automedon und Altimos hatten unterbeg die Roffe an ben Streitwagen gespannt, und erfterer fich felbft als Wagenlenter in ben Geffel gefchwungen. Best fprang auch Uchilleus in feinem leuchtenben Baffenschmud auf den Wagen, ftrablend wie die Sonne, und rief mit furchtbarer Stimme feinen unfterblichen Roffen gu: "Xanthos und Balios, bringt mir gludlich ben Bagenleufer wieder ins Lager ber Achaer gurud, nachdem wir uns am Rampfe gefättigt; lagt mich nicht wie ben Batroflos tobt auf dem Felde gurud." Da ward ihm ein graunvolles Bunderzeichen burch Bera, Die ploplich bem Streitroffe Kanthos

Rede verließ. Mit zur Erde geneigtem Haupte, daß die wallende Mähne bis auf den Boden niedersant, antwortete das unsterbliche Ros: "Bohl beingen wir dich, starter Achilleus, lebend aus dem Rampfe zurüct; aber der Tag des Berderbens ist dir nahe. Doch deß sind wir nicht schuldig, sondern der mächtige Gott und das gewaltige Berhängniß. Nicht durch unsere Säumniß ist Patrollos



Achilleus fich ruftenb.

erkegen, sondern der gewaltige Gott Apollon schlug ihn und gab Siegesehre dem Hettor. Dir selfhi aber ward verhängt, unter der Hond verhängt, unter der Hond verhängt, unter der Hond verhängt, unter der Hond verhängt, der Gott der Kong, und die Macht der Eringen schloß seinen Mund. Unwilligen Horgen antwortete Chilliaus: "Kanthos, warum weissagt du mir den Tod? bessen bedarft nicht; weig sich doch glesst, daß mir fern von Bater und Mutter hier das Todesgeschieß bestimmt ist. Aber

trothdem rafte ich nicht, bis ich Troer genug im Kanupfe erschlagen." So sprach er und lenkte mit lautem Ruf die stampfenden Rosse in die vordersten Reihen.

## 14. Die Götterfalagt.

(Hem. Jl. XX - XXI, 520.)

Während die Achäer und Troer im Gefilde gegeneinander zogen, berief Zeus eine Götterversammlung und erlaubte allen Himmlischen an der Schlacht theilzunehmen und beizustehen, wem sie wollten, damit nicht Achilleus, wenn seiner Tapferkeit freier Lauf gelässen würde, heute gegen die Bestimmung des Geschickes Troja erobere. Da gingen die Götter sogleich zum Kaupfe zweissachen Sinnes, zu den Achäern eilten Hera und Pallas Athena, Poseidon und Hermes und Hephaistos, zu den Troern gesellte sich Ares, Phoibos Apollon und Artemis und ihre Mutter Leto, der Flußgott Stamandros oder Xanthos und Aphrodite.

So lange die Götter noch fern waren von den beiden anrückenden Heeren, waren die Achäer stolzen Muthes, weil Achilleus wiesder mit in den Kampf zog, den Troern aber zitterten alle Glieder,
als sie den Beliden in strahlenden Waffen dem Kriegszotte gleich
herankommen sahen. Bald nahten die Götter und Eris mischte den
Streit; Pallas Athena und Ares treiben von beiden Seiten mit
gewaltigem Ruf die Bölker wider einander, Zeus, der Leuker der
Schlachten, donnerte gräßlich vom Olympos herab, Poseiden ers
schlachten, donnerte gräßlich vom Olympos herab, Poseiden ers
schütterte die Erde, daß alle Gipfel und alle Wurzeln des Ida
erzitterten und selbst Hades, der Gott der Unterwelt, erschreckt vom
Throne sprang, fürchtend, die Erde möchte bersten und sein gräßliches Reich Göttern und Menschen vor Augen legen. Ein solch
schreckliches Getöse entstand, als die Götter gegen einander in den

Streit gingen; dem Poseidon stellte sich Apollon mit seinen Pfeilen entgegen, dem Ares Athena, Artemis begegnete der Hera, Hermes der Leto, dem Hephaistos der Flufgott Kanthos.

Bahrend fo Götter gegen Götter vorrückten, juchte Achilleus in dem Betummel den Settor, nach feinem Blute begierig. Apol-Ion aber in Geftalt des Lykaon, des Priamiden, feuerte den Aineias gegen ihn an, daß er ichnell durch die Borderfampfer vordrang. Das fah Bera und berief die ihr befreundeten Götter, Bofeidon und Athena, ob fie ben Aineias gurudbrangen ober von ihrer Seite dem Adilleus die Rraft erhöhen follten, auf daß er inne werde, die mächtigften Götter feien mit ihm. Boseidon antwortete: "Bera, ich mochte nicht, daß Götter wider Götter ftreiten, lag uns vielmehr abseits vom Wege dort auf die Warte uns niederseten und den Männern den Rampf überlaffen; doch wenn Ares oder Apollon ben Streit anfangen oder ben Uchilleus bemmen, bann wollen auch wir uns in die Schlacht mischen, und ich glaube, sie werden bald wegeilend jum Olympos beimtehren, gebandigt durch unfere ftarten Bande." So festen fich denn Poseidon und Bera und Athena und Die andern den Achaern befreundeten Götter, in Wolfen gehüllt, auf dem Walle bes Berafles nieder, den vor Zeiten Athena und die Troer dem Belden zum Schute gegen das Meerungeheuer aufgeworfen hatten; gegenüber aber fetten fich auf den Sügel Ralli= tolone Apollon und Ares, und beiderseits icheuten fich die Götter. ben harten Rampf zu beginnen.

Jett drangen aus dem Getümmel der Wagen und gewappneten Männer die beiden Helden Lineias und Achilleus gegen einander vor. Uineias schritt zuerst aus den Reihen, mit hochnickendem Helmbusch, den gewaltigen Schild vor der Brust, drohend die eherne Lanze schwingend. Als der Pelide ihn sah, ging er ihm mit Unsgestüm entgegen wie ein grimmer blutdürstiger Löwe. "Warum wagst du dich soweit den Andern vor, Aineias, rief er ihm zu, treibt dich vielleicht das Herz mit mir zu kämpsen, weil du hossist, künftig auf Priamos Thron das Bolt der Troer zu beherrschen?

oder haben dir die Erver ein außerlesenes Aderfeld versprochen, wenn du mich tödteteft? Das möchte bir ichwerlich gelingen. Beifit bu nicht, wie bu einst fliegenden Laufs vor mir flüchtetest von den Söhen des 3da bis nach Lyrneffos, ohne dich umzuschauen? Damals retteten bich Zeus und die andern Götter; boch heute retten fie bich schwerlich. Wohlan, ich rathe bir, gebe ichleunig unter bie Menge gurud, bamit bir nichts Schlimmes begegnet." Aineias rief ihm entgegen: "Belide, hoffe mich nicht mit Worten abzuschreden wie ein Rnablein! Much ich tonnte mit schmabender Rede antworten. Rennt doch jeder von und das Geschlecht bes Undern. Dich erzeugte, fagt man, Beleus mit der Nereide Thetis, mich gebar bem Unchifes die Göttin Aphrodite. Wohlan, lag uns mit' ben Baffen, nicht mit Worten, uns versuchen." Dit Diefen Worten warf er seinen Speer auf den gewaltigen Schild bes Beliben, doch ohne ihn zu durchbohren; Achilleus Speer drang an dem Schildrande bes Aineias durch, da, wo Erz und Stierhaut am dunnften find, und fuhr über ben Rücken bes fich duckenden Uineias tief in die Erde. Während er noch bestürzt daftand über den ge= fährlichen Burf, fturzte mit lautem Gefchrei Achilleus mit bem Schwerte auf ihn ein. Da ergriff Mineias in ber Gile einen ungeheuern Feldstein, fo ichwer, daß heute zwei Manner ihn nicht trugen, er aber schwang ibn leicht, und nun hatte er wohl den anfturmenden Achilleus auf den Belm oder wider den Schild getroffen, doch ohne ihn zu tödten, Achilleus aber hatte ihm sicherlich mit dem Schwerte das Leben geraubt; allein Bofeidon, um den edlen Fürften Aineias zu erhalten, eilte unsichtbar berzu, gof um die Augen bes Beliben bichten Rebel, und nachdem er feine efchene Lange aus bem Schilde des Aineias gezogen und ihm vor die Fuße gelegt, bob er ben Aineias hoch in die Lufte und schwang ihn über viele Reiben der Männer und viele Wagen bis an das außerfte Ende der Schlacht, wo die Raukonen, die Bundesgenoffen der Troer, fich gum Rampfe rufteten. "Belder Gott heißt bich, Aineias, fprach Boseidon, gegen ben Beliden fampfen, ber ftarfer ift als bu und

auch von den Göttern mehr geliebt? Halte dich guruf und veiche ihm aus, damit du nicht gegen das Geschief in den habes gehlt. Benn Uchillens tedt ift, dann magft du unter die Berdertämpfer dich muthig mischen. Mit diesem Rathe verließ er den Helben und nahm dem Reliben dem Nebet wieder von den Augen. "Bunderbar, sprach dieser zu seinem Bergen, meine Lauge liegt da auf der Erde, und ich sehe Mann nicht, gegen den ich sie gesender. Bahrlich, Aineias war den Göttern lieb. Mag er, er wirds nicht mehr wogen, sich mit mit zu versuchen, und seiner Rettung sich freuen." Daun sprang er wieder in die Reihen der Seinen und feuerte sie zur Schacht an.

Muf ber andern Seite trieb Bettor feine Schaaren gum Rampfe, aber auf den Rath bes Apollon mied er den Achilleus und ließ ibn einen tapfern Erver nach bem andern erfchlagen. 2018 er aber fab, wie Achilleus bem Bolbboros, feinem jungften Bruber, welchen Priamos bisher wegen feiner garten Jugend nicht hatte in Die Schlacht geben laffen, ben Speer in ben Leib bohrte und Diefer, bie vorquellenden Gingeweibe in ber Sand, fich auf bem Boben malate, ba bielt er fid nicht langer gurud und brang mit gefdwungenem Speer gleich flammenbem Feuer auf Achilleus ein. Der freute fich, als er endlich ben Mann erblidte, ber fein Berg fo febr gefrauft, und rief ibm mit finfterem Blide gu: "Romm naher, auf dag du ichnell bas Biel bes Todes erreichft!" Furchtlos antwortete Bettor: "Boffe nicht, Belibe, mich wie ein fleines Rind mit Worten gu ichreden. Wohl weiß ich, wie tapfer bu bift und wie febr ich bir nachftebe; bod es liegt in ber Sand ber Gotter, ob ich vielleicht bod, ber Schmachere, bir bas Leben raube; benn auch mein Speer war bisher nicht ftumpf." Mit biefen Worten ichwang er feine Lange und marf fie gegen Achilleus; aber Athena trieb fie durch einen leifen Unbauch gurud, daß fie zu den Fugen Bettors wieder niederfiel. Jest fprang Achilleus mit fcredlichem Rufe gegen ibn; boch Apollon raubte ben gefährbeten Liebling binmeg und hullte ibn in dichten Rebel. Dreimal fließ ber Belibe mit bem . ehernen Speer in den tiefen Nebel, als er zum viertenmal eindrang gleich einem Gott, rief er: "Bieder entraunst du men Zod, du Jund! wohrtig, das Ungleit war nose über beinem Jaupte! Gewiß hat Apollon dich wieder entrückt; doch weum anders auch mir ein Gott zur Seite steht, so bosse ich die hatter noch zu tressen und mir ein Gott zur Seite steht, so bosse ind hatter noch zu tressen und weiten Ende und er sich wieder gegen die andern Treer und würzte in ihren Schaaren Intselbsich, wie ein Waldbrand unter dem Weben des Sturmes sich zerfrend durch das Gebirgsthal wälzt. Die Erde sieh von Mut, seine Rosse und ber Tenne die Gerste, daß das Endirgsthal wälzt. Die Erde sieh von Mut, seine Rosse und her Tenne die Gerste, daß das Bulut unter ihren Jusse und der Tenne die Gerste, daß das Bulut unter ihren Jusse und der Wahrer aussprickt von Aufter über die Are und bie schnucken Känder des Wagnsschließ; von Mut trösen ihm selbs ib mörderichen Sande.

In bichten Schaaren floben bie Trojaner vor ihm ber. Als fie an bie Furth bes wirbelnden Kauthos tamen, trennte er fie und trieb ben einen Saufen über bas Blachfeld gegen bie Stadt bin. Bera gof über fie ein bichtes Gewolf und bemmte fie fo an ber mei= teren Flucht. Die Undern murben nach dem Gemaffer des Fluffes gebrangt und fturgten fich mit lautem Betofe in Die Muth. Schreiend und larmend ichmammen fie in ben Wirbeln bes Muffes umber, Manuer und Roffe in bichtem Gewirr, gleich Beufdreden, welche die Gluth des Feuers ins Baffer gescheucht. Adilleus lehnte feine Mordlange miber ein Tamarisfengebuid und fprang mit bem Schwerte in ben Muft. Rechts und lints bieb er unter die Schwimmenden , daß balb ber Flug von Blut fich rothete' und fich ein graßlides Rocheln unter feinen gewaltigen Streichen erhub. Wie vor beni großen gewaltigen Delphin bie andern Fifche fich bange in bie Buchten bes Safens brangen, fo budten fich die Troer voll Angit flüchtend unter Die Ufer; allein die ichredliche Sand bes Beliben fand fie und gab ihnen ben Tob. Alls feine Banbe vom Morbe mude waren, griff er noch 12 Junglinge lebendig in bem Strom und übergab fie gebunden feinen Gefährten, bamit er fie fpater auf bem Scheiterhaufen feines Freundes als Todtenopfer fclachte. Dann fprang er wiederum in die Fluth und feste innerhalb bes Fluffes und an feinen Ufern bas Burgen fort mit Schwert und Lange, baß Die Leichen ber Gemorbeten fich boch in bem Fluffe thurmten und . felbit feine Bogen im Laufe ginn Meer gebemmt maren. Da erhob fich ber Fluggott Kanthos ergurnt aus bem tiefen Strubel und gebot bem Belben, bag er außerhalb feines Stromes auf bem Blad: felbe bie Feinde verfolge und murge. Und Achillens verfprach es und wandte fich von bem Fluffe ab; balb aber vergag er in ber Rampfeswuth fein Berfprechen und fprang aufs neue binein. Da fdwellte ploblich ber ergurnte Fluggott feine truben Bogen und warf mit lautem Gebrull bie Leichen an bas Geftabe und ichlug mit feinem brandenden Schwall fdredlich wiber ben Schilb bes Beliben, bag er, um fich auf ben Gugen gu halten, eine bobe Ulme an bem Ufer mit ben Sanben erfagte; bie Ulme fturgte um und überbrudte bie Fluth, und ber Selb ichwang fich gludlich an ihr auf bas Ufer. Doch ber Fluggott in feinem Born verfolgte ihn auch jest noch burch bas Gefilbe, bag bie Wellen ihm bie Schultern um= fpulten und fein Fuß ben Boben verlor. Da flehte er wehtlagenb gu ben Gottern um Rettung, und es nahten ihm Bofeidon und Athena in ber Geftalt fterblicher Manner, und indem fie feine Sand fanten, erfüllten fie fein Berg mit Muth und feine Glieber mit Braft, bag er aus ben Gluthen fprang. Doch ber Born bes Xanthos entbranute immer beftiger; aufs neue erhub er feine Branbung gegen ben Beliben und rief auch noch feinen Bruber Simois gur Gulfe berbei. 218 Berg ben geliebten Belben in ben bodge= thurmten icaumenben Wogen ringen fab, fcbrie fie laut auf, benn fie fürchtete , bag ber ftrudelnde Strom ihn megraffen und verfchlingen möchte, und rief ichnell ihren Cohn Sephaiftos an, bag er ihm gu Sulfe eile. Der Feuergott erregte fogleich eine entfetliche Blut und fandte fie burch's Befilbe. Die Tobten ringsum, Die Achilleus gefällt, verbrannten, bas Felb marb troden und ber Bafferichwall gog fich gebemmt in feine Ufer gurud. Run wendete ber Gott feine Rlammen in ben Strom felbft; bie Ulmen am Ufer, Die Beiben

und Tamaristen und bas Schilfsgras begannen gu brennen, bie Rifde und Male in ber Fluth, von bem Flammenhauch bedrangt, zappelten matt und angitvoll bin und ber, und icon wogte auch ber Strom in lichten Flammen, bag ber Fluggott wimmernd rief: "Glutathmender Gott Sephaiftos, ich verlange nicht mit bir ju fampfen! Lag ab vom Streit, meinthalben mag Achilleus die Troer foaleich aus ihrer Stadt treiben." Go rief ber Gott unter ber Qual bes Feuers, mabrent feine Gemaffer tochent fprubelten, wie fcmelgendes Gett im Reffel, und nicht von ber Stelle gingen. Aber Bephaiftos blieb ohne Erbarmen. Da manbte fich Rauthos flebend an Berg. "Barum qualet, rief er, bein Gobn fo beftig meine Bemaffer? 3d babe ja nicht mehr verschulbet, als bie Unbern, bie ben Troern beiftebn, und nun will ich mich gern beruhigen, wenn bu es befiehlft und auch er fich beruhigt." Muf Beras Bitte lofchte endlich Bephaiftos fein entfetliches Feuer, und ber Strom rollte wieber in fein altes Bett gurud. Go enbeten, von Bera befdmich= tigt, die beiden machtigen Gotter ihren Rampf.

Unterbeffen geriethen auch bie andern Götter in gewaltigem Rampfe aneinander unter ichredlichem Toben, bag bie weite Erbe erbrobnte und ber Simmel ericoll wie von Trompetenicall, gur Freude bes Beus, ber, auf bem Olympos figend, mit lachenbem Bergen bem Streite ber Gotter gufab. Buerft fturmte Ares auf Athena los mit bem ebernen Speer und rief: "Warum, icamlofe Miege, treibst bu voll fturmifcher Dreiftigleit bie Gotter gum Rampfe. Beigt bu noch, wie bu ben Tybiben Diomebes reigteft mid ju verwunden und felbft, ben Speer faffend, meinen Leib verletteft. Dafür follft bu jett mir buffen." Go fprechend, ftief er wider ben ichredlichen Schild ber Athena, ben felbit ber Donner bes Beus nicht gerbricht. Diefe ergriff gurudweichend mit ihrer ftarten Sand einen großen rauben Stein, ben vor Zeiten die Menfchen als Grengftein aufgeftellt, und warf ibn bem fturmenden Ares an ben Sals, bag er mit raffelnden Baffen befinnungslos in ben Stanb fiel und fieben Sufen Landes mit feinem Leibe bededte. Da lachte Athena und rief jauchzend: "Du Thor, nie hast du bedacht, wie viel stärker ich bin als du. So magst du den Zorn beiner Mutter abbüßen, weil du die Achäer verließest und den übermüthigen Troern beistandest." Nach diesen Worten wandte sie ihr strahlendes Auge ab. Aphrodite aber fäßte den schwerstöhnenden Gott, der kann die Besimung wieder sammelte, an der Hand und sührte ihn aus dem Getümmel. Das sah hera und sprach zu Athena: "Siehe da, Athena, die Freche führt den mordenden Ares aus der Schlacht sort, wohlan, jage ihr nach!" Athena stürmte nach mit frohem Herzen und schling mit ihrer starken Hand der Aphrodite wider die Brust, daß sie besimnungslos zugleich mit Ares auf den Voden siel. "Sommiß es allen gehn, rief Athena frohlockend, die den Troern beistehn so kühn und beherzt, wie Aphrodite jeht dem Ares zu helsen kann hätten wir längst den Krieg beendigt, und Troja läge in Schutt und Staub." So sprach sie, und Hera lachte.

Dem Apollon rief Poscidon zu: "Phoibos, warum fo fern, ba bie Undern ichon den Rampf begonnen? Schande war's, wenn wir tampflos jum Olympos gurudtehren wollten. Go hebe benn' an, denn du bift der Jüngere. Saft du vergeffen, du Thor, welch Leid wir beide um Ilion erduldet, als wir dem Laomedon dienten und er mit fo ichnodem Lohn und vergalt? Dafür zollft bu jest feinem Bolfe den Dank, daß du nicht hilfst die lebermuthigen von Grund aus zu vertilgen." Ihm antwortete Phoibos: "Erderschütt= rer, du felbst wurdest mich nicht für flug halten, wollte ich mit dir wegen ber Sterblichen ftreiten, die binfällig find gleich beni Laub ber Baume. Drum lag uns abstehen vom Rampf und fie felbst ihre Sache entscheiden." So fprach er und wandte fich ab, voll Scheu, mit dem Bruder feines Baters zu tampfen. Artemis, feine Schwefter, borte es und rief ichmabend: "Du fliehft, Ferntreffer, und läffest den Sieg und ben Ruhm bem Pofeidon? Thor, wozu tragft bu den Bogen? Brable mir hinfort nicht mehr in dem Saufe unferes Baters, daß du mit Boseidon den Rampf aufnehmen wolleft!" Apollon ichwieg, aber Bera, die Gemahlin des Zeus, fuhr zornig

über fie ber: "Bie magft bu's, Schamlofe, mir entgegenzutreten, trot beinem Bogen? Biel gerathener mare es bir, in ben Balbern Biride zu jagen, als mit mir bich zu meffen. Doch wenn bu einmal willft, fo versuche ben Rampf, auf dag du erkennft, wie febr ich bich an Rraft übertreffe." Dit biefen Worten faßte fie mit ber Linten ibre beiben Sande an ben Anocheln und rif ibr mit ber Red= ten ben Röcher von ber Schulter und ichlug ihr ihn ladjend um bie Dhren, bag bie Pfeile gu Boben fielen und bie Gottin, ihre Be= ichoffe vergeffend, weinend bavon flob, wie eine Taube, die vor bem Sabicht in die Rluft bes Relfen fliegt. Leto eilte bergu und las, ungefrantt von Bermes, ber anfange tampfbereit entgegenftand, die Pfeile auf, welche ihre Tochter gurudgelaffen, und trug fie gum Olympos, mobin ihr Artemis vorangeeilt mar. Diefe batte fich git= ternd auf die Rnie ihres Baters Beus gefest und weinte. Der Rronibe fclang feine Urme um fie und fragte fie mit freundlichem Ladeln: "Ber von ben Göttern bat bir bas gethan, meine Tochter?" Und Artemis antwortete: "Deine Gemahlin Bera bat mir fold Leid gethan, fie, die alle Götter jum Streit und Sader emport."

Auch die andern Götter, die auf dem Schlachtfelde vor Troja fich herrungetummelt hatten, gingen nun wieder zum Ohmpos zurück; nun Phoidos Apollon begab sich in das heilige Troja, denn er besorgte, daß heute die Danaer gegen das Geschied die Mauer der schönen Beste gerifteren möchten.

#### 15. Beftore Tob.

(Sem. 31. XXI, 520-XXII.)

Die Troer flohen vor dem wüthenden Uchilleus in haftiger Flucht ben Thoren ihrer Stadt zu. Der greise König Priamos fah von dem Thurme über dem Thore das unheilvolle Getümmel und flieg wehtlagend berab zu ben Thorhutern, um fie zu mabnen, daß fie ichnell ben Alüchtigen die Alügel des Thores öffneten, bann aber, fobalb alle fid binein gerettet, fie ichleunig wieder ichlöffen. Die Bachter öffneten bas Thor. Apollon aber eilte binaus, um ben Troern, die troden vor Durft und mit Staub bededt baberfloben, ihre Noth zu wenden, und erwedte bem Ugenor, bem berrliden Cobn bes Untenor, Muth in ber Bruft, bag er es magte ftille gu fteben und ben beraufturmenden Achilleus mit Schild und Lange zu erwarten. Sein Speer traf bas Schienbein bes Beliben unter bem Rnie, aber er fprang, obne zu verwunden, von der ginnernen Beinichiene gurud. Jest brang Achilleus voll Buth auf ben Gegner ein, boch Apollon hullte ibn in bichten Rebel und ent= raffte ibn ber Gefahr; er felbft nahm bie Geftalt bes Agenor an und flob, um den Achilleus von der Berfolgung der Troer abanmenben, burch bas Gefilbe bin bem Stamanberfluffe gu. In fliegen= bem Laufe eilte ibm Achilleus nach, ftets ibm nab auf ben Ferfen, in beftanbiger Soffnung, ben Alüchtling zu erhaschen. Unterbeffen flüchteten bie Troer icuell in bie Stadt in Angft und Bebrange: feiner martete auf ben anbern, feiner icaute um, mer gerettet fei und wer gefallen, jeber freute fich ber eigenen Rettung. Gie fubl= ten fich ben Schweiß, loichten ben Durft und lehnten fich ermubet wiber die Bruftwehren ber Mauer, mabrend die Achaer in bichten Schaaren, ben Schild vor ber Bruft, gegen bie Stadt anrudten." Rur Bettor ftand noch außerhalb bes ffaifden Thores; fo wollte es fein verberbliches Befchid. Adillens jagte unterbeffen noch immer bem Apollon nad; ba bemmte ploplich ber Gott feinen Schritt und fprach : "Barum boch verfolgft bu mich fo eilig, Achilleus, ber Sterbliche ben Unfterblichen? bu wirft boch nie mich tobten. Du vergiffeft ja gang bas Befecht ber Troer, bie bu in bie Flucht gejagt' und welche jest in die Befte floben, mabrend bu bier bid verirreft." Da erfannte ber Belibe ben Apollon und rief unmutbig: "Du betrooft mich. Kerntreffer, verberblichfter Gott, und wendeteft mich bon ber Mauer ab! Fürmahr, mandjer noch hatte im Staube

knirrichen muffen, ebe er die Stadt erreichte. Aber du raubteft mir ben Siegesruhm und retteteft jene, gefahrfos für dich, da du keine Rache zu fürchten haft. Sahrlich ich rächet mich an dir, denn ich bie Macht hättel! Mit diesen Worten wandte sich der Helb trobisgen Sinnes gegen die Stadt, fürmend wie ein mutthiges Roch.

Briamos, ber alte Ronig, fab von ber Binne ber Mauer guerft ben Belben burd bas Gefilbe beranfliegen; feine Baffen glangten ibm bell entgegen wie der verderbliche Sundeftern, der glangenofte ber Sterne, ber burch fein Ericeinen ben Menichen gum Unbeil viel borreube Glut bringt. Behtlagend ichlug ber Greis fein Saupt mit beiben Sauben und rief flebend feinem lieben Gobne gu, ber noch unten vor dem Thore ftand und ben berannabenden Feind erwartete: "Seftor, mein theurer Gobn, erwarte mir biefen Mann nicht allein und von allen getrennt, bag nicht bas Berbang: niß bich ereile unter feiner Sand; benn er ift viel ftarter als bu. Sa ber Entfetliche! mochten bie Gotter ibn lieben, wie ich ibn liebe ! bann lage er bald niebergestredt, ein Raub ben Sunden und ben Beiern, und mir ichwande ber Gram, Ach, wie viel tapfere Sohne hat er mir gemordet ober auf ferne Infeln verfauft. Romme berein, mein Rind, bamit bu wenigstens erhalten bleibft und bie Manner und Frauen Trojas beidirmit, Erbarme bich mein, fo lange ich noch athme, bes Glenben, bem Beus an ber Schwelle des Alters verbangt bat noch unendliches Web zu ichaun, Die Gobne ermurgt, bie Tochter und Schnure fortgeichleppt, bie Rammern des Palaftes geplundert und die ftammelnden Rinder auf ben Boben geschmettert. Bulest werde ich felbit, vom morbenden Erze burch= bobrt, am Thore meines Balaftes liegen, und bie Sunde, Die ich an meinem eigenen Tifche genahrt, werben mein Blut leden." Go flagte ber Greis und gerraufte fein graues Saar. Auch bie Mutter, die greife Betabe, jammerte in Thrauen; fie lofte bas Bufengewand und rief, indem fie bie Bruft zeigte: "Bettor, mein Rind, habe Chrfurcht vor Diefer Bruft, Die bich gefäuget! Romm in Die Mauern und mehre von bier ben ichredlichen Mann ab; nur ftebe

ihm nicht braugen. Rafenber, wenn er bich morbete, bich fragen bei ben Schiffen ber Danaer bie Sunde!"

Go weinten und flagten Bater und Mutter, aber bas Berg bes Settor mar nicht zu bewegen, fonbern er erwartete, ben Schilb an ben Borfprung bes Thurmes gelebnt, muthig ben berannabenben Reind, wie an ber Feldfluft ein Drache, gornerfüllt und gefättigt mit giftigem Rraut, mit foredlichem Blid eines Mannes barrt: Mancherlei erwog er in feinem Ginne, folange Achilleus noch ferne mar; aber fein Entidlug ftand feft, ben Rampf gu beftebu. Da nabte ber Entfetliche, bem wilden Ares gleich; er fdmang feine Lange boch in ber Luft, und feine Baffen glangten wie Feuer. Als Bettor ibn fab, erfaßte ibn unwillfurlich Bittern und Schrecken, und er vermochte es nicht, zu bleiben und Stand gu halten. Gilenben Laufes flog er bavon, und Achilleus jagte ihm nach, bem Starten ein Starferer, wie ein Falke ber Taube, Die oft feitmarts fchlüpfet, mabrend ber Raubvogel, voll beißer Begier fie gu erhafden, grabaus ichieft. Immer weiter ging Die Flucht langs ber troifden Mauer, an ber Barte und bem Feigenhugel vorbei, bis gu ben beiben Quellen bes Stamanbros und bruber binans, in fturmenber Gile, benn es bandelte fich um bas Leben bes Seftor. So oft biefer fich ber Mauer und ben Thoren naberte, bamit von ber Mauer aus bie Gefchoffe feiner Freunde ibn icuten, tam ibm Achilleus guvor und icheuchte ibn wieder gurud nach bem offenen Relbe, wie ein Sund im Gebirge einen jungen Birich verfolgt. Dreimal batte er ibn fo um die gange Stadt gejagt, ohne ibn gu erreichen, und ichon maren fie jum viertenmale ju ben Quellen bes Stamanbros getommen; ba nahm Beus, ber Bater ber Götter und Menfchen, Die golbene Bage, legte in Die Schalen zwei finftere Tobestoofe, bas bes Settor und bas bes Beliben, faßte ben Balfen in ber Mitte und mog, und fiebe, ichwer fant die Schale bes Bettor nieber bem Sabes gu. Jest verließ ibn fein Befchuter Apollon, und fein Tod mar gewiß. Athena trat zu Achilleus und fprach gu ihm: "Stehe fiill und erhole bich, ich werbe ihm gureben, bag er bir jum Rampfe entgegengebt; bann vermag er nicht langer unferer Sand zu entrinnen." Uchilleus geborchte freudig und lebnte fich ausrubend an feine machtige Lange; Athena aber eilte gu Bettor in ber Bestalt feines Bruders Delphobos und fprach: "Bruder, wie bedrängt bich ber ichnelle Achilleus, indem er bich ftets um bie Stadt bes Briamos treibt. Boblan, lag und Staud halten und ihn abwehren." Beftor antwortete: "Deiphobos, bu warft immer mein liebster Bruder, und jest muß mein Berg bich noch bober halten, ba bu es magft, meinethalben aus ber Stadt gu tommen, mabrend die Undern alle drinnen blieben." "Lieber Bruder, fprach Athena, Bater und Mutter und die Freunde alle baten mich fußfällig zu bleiben, aber mein Berg litt es nicht. Jest wohlan, laß und muthig tampfen und die Laugen nicht iconeu, bag wir feben, ob Adilleus und in ben Staub wirft, ober er beiner Lange erliegt." So tauidte bie Gottin ben troifden Selben und führte ibn bem Adilleus entgegen.

MIB fie einander genaht waren, fprach Settor: "Richt langer fliebe ich vor bir, Belide! Dein Berg treibt mich bir entgegen gu geben, mag ich bid nun tobten ober bu mich. Aber lag uns bie Gotter ju Beugen eines Gibidwurs nehmen: Wenn mir Beus Sieg verleibt, baf ich bich tobte, fo will ich beinen Leib nicht mißhandeln, fondern ibn, nachdem ich bir bie Waffen geraubt, ben Danaern gurudgeben, bu aber thue besgleichen." Dit finfterem Blid antwortete Achilleus: "Sprich mir nicht von Bertragen, Bettor! Go wenig ein Bund möglich ift zwifden Lowen und Menicheutindern ober zwijden Bolfen und Lammern, fo tann nimmer ein Bergleich ftattfinden zwifden mir und bir. Giner von uns muß blutig in ben Staub finten. Drum auf und gebente bes Rampfes! Langer entrinnft bu mir nicht mehr; Ballas Athena banbigt bich durch meine Lange, damit du auf einmal alles Weh meiner Freunde bufeft, Die bu mit beiner tobenben Lange erichlugft." Mit biefen Borten entfandte er feine weitschattige Lange. Doch Settor fentte fich porichquend aufe Rnie und mied die blutdurftige Baffe, baf fie über

ihn weg fich in die Erde bohrte. Ohne daß Bettor es mertte, reichte Athena fie bem Beliden gurud; froblodend rief er: ", Gefehlt, Belibe! Noch nicht bat Beus, wie bu rübmteft, meinen Tod bir versprochen, sondern du wollteft nur mich ichreden, daß ich bes Muthe und ber Starte vergage. Doch jest vermeibe bie Scharfe biefes Speeres!" Go rief er und marf feine Lange, und er feblete nicht; er traf mitten auf ben Schild bes Achilleus, boch bie Lange prallte weit gurud, ohne bas Bert bes Bephaiftos gu burchbringen. Das fab ber Selb mit Born und Befturgung, und ichaute nach feinem Bruder Deiphobos um, benn er hatte feine zweite Lange gu verfenben. Doch Derphobos war verfdwunden. Da erfannte er in feinem Beifte, bag Ballas Athena ihn getäufcht batte, und bag ber Tod ibm nabe war. Um nicht rubmlos zu fallen, gog er fein icharfes Schwert und fturmte gleich einem Abler auf Achilleus los. Der aber brang feinerfeits mit Ungeftum gegen ibn mit gefdmungenem Speere, beffen Spite flammte wie ein ftrablender Stern, und erfpahte fich an ber Ruftung bes Feindes eine Stelle, wo bie Bunde am leichteften hafte. Rings umbullte Die blante Ruftung, Die Bettor bem Batroflos geraubt, feinen Leib, nur wo bas Schluffelbein ben Sals von ben Schultern trennt, ba ichien ibm die Reble ent- . blogt, die gefährlichfte Stelle bes Lebens. Dorthin richtete Ichillens feinen Speer und durchstad ibm ben Sals, daß die Spibe aus bem Raden bervorbrang und ber Selb in ben Staub fant. Froblodend rief Achilleus: "Bettor, bu glaubteft ficher zu fein, als bu bem Patroflos die Wehr raubteft, und bachteft nicht an ben fernen Achilleus. Thor, er binterließ einen mächtigen Rader, ber bir jest die Rnie geloft. Run follen dich Sunde und Bogel fcmablich umbergerren, mahrend jenen bie Ichaer bestatten." Schwachath: mend fprach ber ungludliche Settor: "Bei beinem Leben, bei beinen Anieen und beinen Eltern befdwere ich bid, gib meinen Leib nicht bei ben Schiffen ber Danger ben Sunden preis. Mimm von meinem Bater und Mutter Erg und Gold in Menge gum Gefchente, aber ben Leib fende nach Ilion, auf daß Troer und Troerinnen ibn

bestatten." Ger mit funferem Blid etwiederte Achsteus: "Beschöder mich nicht bei meinen Knieen und meinen Eltern. Niemand
foll bir vom Saupte bie Sunde und Geier verscheuchen, und
wenn sie zehn - und zwanzigsaches Lösegeld brächten und Priamos
mit Gold deinen Leib aufzuwägen geböte. "Ich fenne bich, stöhnte
hetten, der jit den Eisen und icht zu erweichen. Mere denke,
daß der Götter Jorn mich rächt, an jenem Tage, wo Paris dich
und Aposlon, so tapfer du auch bist, am stäischen Thore etdeten
verden. "Alse weisegerer ferbend und stolgs sien Ange. Kochie
leis aber rief, indem er den Speer aus dem Leichnam zog, dem
Gestorbenen nach: "Stirt! mein eigenes Loos werde ich emplanzen, wann Laus es will und die aben Unstrettlichen.

Darauf legte Achilleus Die Lange bei Seite und gog bem Eridlagenen die Baffen ab, die er felbit einft getragen. Unterbeft tamen die andern Achaer berbei und bewunderten bie Geftalt und Größe bes Bettor, und mancher fprach, indem er bie Leiche berwundete: "Babrlid, jest ift Bettor viel fanfter ju berühren als bamale, mo er unfere Schiffe mit ber lobernben Glut verbrannte." Achilleus aber fprach: "Ihr Achaer, nachdem bie Gotter mir vergonnt ben gu tobten, ber mehr als andere und Bofes gethan, lagt ums jest die Stadt verfuchen und feben, ob'fie uns vielleicht bie Stadt raumen, nachdem biefer gefallen, ober ob fie noch langer gu widerfteben magen. Doch mas rede ich? Liegt boch unfer Freund Batroflos noch unbestattet bei ben Schiffen. Drum ftimmt ben Siegesgefang an, ihr Manner, und laft uns mit biefer Beute gu ben Schiffen gurudgehn. Groß ift unfer Triumph; wir erichlugen ben . Mann, auf ben bie Troer in ber Stadt vertrauten wie auf einen Gott." Co fprach er und burdbohrte graufam bem erichlagenen Feind Die Gebnen gwifden Ferfe und Rnochel, jog einen Riemen hindurch und band ibn an ben Geffel feines Bagens, baf bas Saupt in bem Staube lag. Darauf legte er bie erbeuteten Baffen auf ben Bagen, fprang felbft binauf und trieb die Roffe vorwarts. Durch ben wirbelnden Staub marb bas icone Saupt bes Selben babin-



geschlept über den heimischen Boden, den er so lange tapfer vertheibigt, möhrend auf den Zinnen der Mauer seine unglückliche Mutter, ihren glänzenden Schleier weit von sich weresch, und neben ihr der greise Briamos laut jammerten, und alles Bolt umber wohlfagte, als wenn gang Ilion in sobernde Glut verfänke.

Andromache, Bettore eble Bemahlin, fag unterbeffen in ihrem Gemache mit ben Magben am Bebftubl und abnete nichts von bem Unglud, bas ihren Gemahl und fie betroffen. Eben batte fie bie Dagbe gebeißen, Baffer ans Feuer zu ftellen, bamit ihr beimtebrender Gatte nach bem Rampfe feine Glieber burd ein marmes Bab erquiden fonne; ba borte fie von bem ftaifden Thurme ber Gebeul und Rlagegefdrei, und vor Schred fiel ihr bas Bebichiff gur Erbe. benn ihr Berg fagte ihr, bag ihr Gatte, ben feine Rubnbeit nie im Saufen ber Uebrigen weilen laffe, wohl jest burch ben furchtbaren Mchilleus gefährbet ober gar icon erichlagen fei. Gie eilte einer Rafeuben gleich mit flopfenbem Bergen aus bem Balafte, begleitet von ihren Magben, und als fie ben Thurm und ben Schwarm ber Manner erreicht, fab fie, von ber Mauer berabfcauend, wie in ber Ferne ber Leib ihres geliebten Gatten mitleiblos von ben Roffen bes Beliben gu bem Lager ber Griechen gefchleift murbe. Da fant fie rudwarts, wie gum Tobe betaubt, und ihr haarschmud fiel ihr weit vom haupte ab. Mis fie endlich wieber in ben Armen ihrer Schwägerinnen aus ber tiefen Dhnmacht fich erholte, begann fie mit Schluchgen und Stohnen unter den fie umringenden Frauen Trojas gu flagen: "D Bettor, ich Ungludliche! ju gleichem Unbeil murben wir beibe geboren, bu in Troja, ich im Saufe bes Getion! Beht gehft bu in bie Behaufung bes Sabes, in bie Tiefe ber Erbe und laffeft mich, eine arme Bittme, in Schmerg und Jammer gurud mit bem unmundigen verlaffenen Göhnlein, bem binfort nur Sorge und Gram befchieben fein wird und manderlei Rrantung. Darbend, mit thranendem niebergeschlagenen Blid wird er umbergebn gu ben Freunden bes Baters; ben fant er flebend am Rod, ben am Mantel, und wer fich

Stoll, Sagen b. claff. Miterth. II.

11

seiner erbarnt, der reicht ihm wohl ein wenig eine Schale, daß er bie Lippen sich neht und kaum den Gaumen. Dit verstögt ihn mit Schlägen und frantenben Worten ein Kind glidtlicher Eftern von dem Schmause: "Dete dich weg, sagt es, dein Aster ift nicht bei unsprem Gastmahl!" und veinend geht dann daß Kind zurud zur verwitten Mutter. Soust wohl nahrte sich unser lifthanar auf den Knieen des Baters von Mart und dem setten Fleische der Lämmer, und vwenn er midde des Spiels war, schummerte er, daß Derg mit Freude gestättl, auf santschwellendem Lager ein in den Armen seiner Amme; doch in Jutunst wird er vieles Leid erdulden müssen, da er seines Baters beraubt ift, den jeht bei den Schissen vort, nachdem er so tapfer Trojas Thore und Mauern beschirmt, nachdem er so tapfer Trojas Thore und Mauern beschirmt hat." So sprach sie weinend, und ringsumher seussen tinnen.

#### 16. Beftattung Des Patroflos.

(Hom. Jl. XXIII.)

Mis Ahillens und die Griechen mit der Leiche bes heltor in ihr Lager tamen, zerstreuten sich die Schaaren und gingen jeder zu seinem Schisse. Aur seinen Whrmitdonen verbot Ahillens auszein- anderzugesen. Sie ließen die Rosse an den Wagen und fuhren damit, ihren hochragenden König an der Spite, dem Katrotios zu Schranen über die Rossen dund weinend, daß ihre Thranen über die Riffung in den Sand rollten. Dann zogen sie alle ihre Rüftung ab, spannten die Rosse von den Wagen und seigten sich, tausiende an Jahl, zu dem tölltüng leichenschinunge, den ihnen Rhillens bereitete. Die Leiche des Herto vorf der Petide im John au Bette des Patrotios auf Angelicht in den State

und gelobte, fie ben gerfleifdenden Sunden preis zu geben. Darauf führten ihn die Gurften ber Uchaer gu bem Belte bes Ugamemnon; nur mit Dube batten fie ibn überrebet, Die Leiche feines theuren Freundes zu verlaffen. In dem Belte bes Maamennon baten ibn die Freunde, bevor fie fich jum Dable fetten, burch ein warmes Bad fich ben bintigen Staub vom Leibe gu mafchen; er aber meigerte fich ftandhaft und ichmor, er werde nicht eber fein Saupt mit einem Babe neben, als bis er feinen Freund auf ben Scheiter= haufen gelegt und ihm ein bobes Grabmal aufgeschüttet, Go feiten fie fich benn ans Dabl und ichmanften. Mis fie bann gur Racht= rube auseinander gingen, legte fich Achillens, von feinen Myrmi= donen umringt, trauernden Bergens am Deeresgeftade nieber, wo bie Bellen den Strand rein gefpult batten; benn er mied bas Belt. wo die Todten lagen. Alle er, von dem Rampfe bes Tages ermnibet, in Schlaf gefunten war, trat die Seele feines Freundes trauernd an ibn beran, gang in berfelben Geftalt, wie er im Leben gemefen war, und fprach, ju feinen Sanpten ftebend: "Du ichlafft. Uchilleus, und baft mein gang vergeffen? Im Leben bod vergakeft bu mich nicht. Gib mir ein Grab, tamit ich fcnell in die Thore bes Sades eingebe; benn die Scelen der Todten verwehren mir ben Bugang, daß ich unftat und ohne Rub um die Bforten ber Schatten irre. Und nun reiche mir bie Sand, ich bitte bich, benn ich werbe nimmer gu bir ins Leben gurudfehren. Und auch bir, bas miffe, göttergleicher Achilleus, ift verbangt, bier vor ben Mauren Trojas au fterben. Gorge, um bies Gine noch bitte ich bid. baf bann meine Bebeine nicht fern von ben beinen gelegt werben, fondern bag Gine Urne fie umichließt, wie wir von Jugend auf in Ginem Saufe beranmuchfen." Udilleus rief: "Dies alles merbe ich voll= gieben, wie bu es manicheft!" und ftredte feine Banbe aus, um ben Freund ju umarmen; aber ber Schatten bes Batrollos wich aus und verichwand in ber Erde wie Rand. Da erwachte Achillens befturgt und rief jammernd, indem er die Bande gufammenichlug: "Go leben benn die Seelen wirtlich in ber Behaufung bes Sabes,

doch ein besinnungloses Leben! Diese Racht ja ftand die Seele des armen Batrossos, traurig kagend, leibhaftig vor mit." Mit diesen Borten erregte er den Freunden wieder den Gram um den todten Batrossos.

Mit dem frühen Morgen gebot Agamemnon ben Männern gur Bestattung bes Patroflos Solg aus bem Balbe gu bolen. Unter Anführung bes Meriones manberten fie mit Aerten und Seilen, Die burtigen Maultbiere poran, auf Krümmungen und Richtmegen ju ben malbigen Soben bes Ibagebirges, ichlugen mit emfiger Sand bie Baume um, gerhieben fie und bradten bas Bolg gum Theil auf ben eigenen Schultern, jum Theil auf ben Maulthieren in die Chene hinab an die Stelle am Meeresufer, mo Achilleus bem Batroflog bas ragende Grab bestimmt hatte. Jest befahl Achilleus feinen Mormidonen fich ju mappnen und die Roffe an bie Bagen gu fpannen, bamit fie bie Leiche gum Orte ber Beftattung geleiteten. Mis alles bereit mar, gogen bie reifigen Rampfer mit ihren Wagenlentern auf ihren Bagen in langem Buge poran, und bas Rufpolt folgte in bichten Schagren gu Taufenben; in ber Mitte aber trugen bie Freunde ben Leichnam bes Patroflos, ben fie gang mit abgefcnittenen Loden überftreut batten, und Achilleus hielt traurig nachfolgend bas Saupt bes geliebten Tobten. MIB fie gur Stelle famen, febten fie bie Babre nieber und bauften von bem berbeigefchafften Solge ein Beruft auf. Achilleus aber trat von bem Scheiterhaufen weg und ichor fich von bem Saupte bie blonden Loden, Die einft bem Spercheios, bem Muffe feiner Beimat, geweibt und gelobt worden waren, und fprach bann, indem er über bie buntele Meeresfluth binfchaute: "Spercheios, umfonft gelobte mein Bater Beleus, bag ich beimgefehrt bir meine Loden icheeren und an beiner Quelle im Bain por beinem Altar 50 fette Bibber opfern folle. Du haft fein Flehn nicht gebort und laffeft mich nicht beimtehren in bas geliebte Land meiner Bater; brum lag mich meine Loden bem Belben Batroflos weihen." Go fprach er und legte bas Saar in die Sande bes todten Freundes, um melden alles

Bolt aufst neue gu Magen begann. Auf Achilleus Bunich aber hieß Agameunen bas Bolt auseinandergeben und fich bas Mahl ruften, bamit er felbst allein mit den Fürften die Bestattung vollbringe.

Adilleus und feine Genoffen bauten nun ben Scheiterbaufen fertig aus zu einer ungeheuren Bobe, je 100 Fuß ins Gevierte. Dben aufs Gerufte legten fie bie Leiche und bededten fie mit bem Wett vieler Schafe und Rinder, beren abgebantete Leiber fie rings auf bem Berufte aufhauften; auch Rruge voll Sonig und Del ftellten fie and Leichenbett. Dann marf Achilleus noch vier Roffe auf bas Berifft, ferner zwei von feinen neun Sausbunden, Die er ichlachtete, endlich zwölf mit bem Schwert erwurgte trojanifche Runglinge, welche er geftern aus bem Kanthos gefifcht. Run legte er bas vergebrende Feuer an ben Bolgftog und rief mehtlagend : "Seil bir, Batroflos, auch noch in bes Tobes Bebaufung! Alles, was ich dir gelobt, vollbringe ich dir jest. Huch zwölf tapfere Sohne Trojas vergehrt bas Feuer zugleich mit bir; ben Settor aber foll bas Reuer nicht vergebren, fondern die Sunde." Aber bas Droben bes gornigen Selben erfüllte fich nicht; benn Aphrobite bielt bem tobten Beftor Tag und Racht die Sunde fern und falbte ibn mit ambrofifdem Balfam, Apollon aber fchnte ibn burch ein bichtes Gewolf por ben Strablen ber Sonne.

das Feuer verglühte, und nun legte sich Achilleus abseits von dem verglimmenden Schutt ermattet auf den Boden und genoß des Schlummers. Bald jedoch kamen Agamemnon und die andern Fürsten und weckten ihn durch ihr Getöse. Sie löschten nach seinem Geheiß den glimmenden Schutt mit rothem Wein, sammelten darauf in der Mitte der Brandstätte unter Thränen das weiße Gebein ihres Freundes in eine goldene Urne und stellten diese, in köstliche Leinwand gehüllt, im Zelte auf. Dann maßen sie den Areis sur das Grabmal ab, legten einen Ning von Steinen darum und häuften aus Erde einen Grabhügel auf.

Achilleus aber rief jest das gesammte Bolf zusammen und hieß es sich in weitem Kreise niedersetzen, denn er wollte dem Todten zu Ehren glänzende Leichenspiele seiern. Da fämpften denn die vorzüglichsten Helben nach einander in den verschiedenen Kampsesarten, im Wagenrennen, im Faust = und im Ring = und im Wassenstamps, im Schleudern der Wursschebe und der Lanze und im Bogenschauß. Da ward manch herrlicher Siegespreis an die glücklichen Sieger ausgetheilt, Oreifüße und Becken, Rosse und Maulthiere und Stiere, im Krieg erbeutete Jungsrauen in schönen Gewändern, silberne Krüge und lauteres Gold, und auch die Besiegtengingen zufrieden von dannen; denn der Pelide ließ auch sie nicht ohne Geschenke. Erst mit der sinkenden Sonne endeten die Spiele.

# 17. Burudgabe und Beftattung bes Gettor.

(Som. N. XXIV.)

Die ganze Nacht lag Achilleus unruhig auf seinem Lager. Die Trauer um den verlorenen Freund ließ ihn ohne Schlaf; balb lag er auf der Seite, bald auf dem Rücken oder dem Antlit, zulett sprang er auf und schweiste schweren Herzens an dem Meeresufer

umber. Mit bem tommenben Morgen fchirrte er fein Gespanu an, band bie Leiche bes hetter hinten an ben Wagen und fchiefte fie breimal um bad Grabmal bes Patroffes. Dann warf er fie wieber auf bas Angeficht in ben Stant. Aber Apollon fchute ben fchenen Leib vor Entstellung, indem er ihn mit ber goldenen Aegis überbectte.

So that Adilleus im Born bis gum gwölften Tag, und Beus mit allen Göttern außer ber Bera batte Erbarmen mit bem miß= handelten Belben. Er beschickte auf Apollone Bitten die Mutter bes Beliben, Thetis, und gebot ihr zu ihrem Gobne gu geben, baß er feinem Born entjage und ben Leichnam bes Bettor ben Seinen jurudgebe. Thetis flog eilenden Schwungs gu Achilleus und fand ibn in tiefem Gram um ben Freund, Gie feste fich zu ibm, ftreidelte ibn mit ber Sand und fprach: "Liebes Rind, wie lange noch willft du ohne Trant und Speife und ohne Schlaf bein Berg in Rummer vergebren? Gut mare es, wenn bu beinen Ginn ben Freuden bes Lebens wieder gumenbeteft, benn bes Todes graufes Berbangnif ift bir nicht fern. Muf, vernimm, mas ich rebe, ich bringe bir die Botichaft bes Beus. Die Götter, und Beus vor allen, find ergurnt, bag bu fo in tobenbem Babufinn ben Settor bei beinen Schiffen gurudbaltft; moblan, entlag ibn und nimm fur ben Leichnam Lofegelb." Bu gleicher Beit fandte Beus Die Botin Bris gu Priamos, bag er feinen Gobn lofe. Bris fand ben Briamos in bem Borhofe feines Balaftes, wie er auf bem Boben fich walgte und in troftlofem Jammer fich ben Staub auf Raden und Saupt ftreute, mabrent feine Gobne ringsum flagten und ihre Bemander mit Thranen netten. Die Tochter und Schnure jammerten in bem Saufe, eingebent ihrer Gatten und Bruber, welche bie Danaer gemorbet. Da trat Bris ju bem Greife und begann mit leifer Stimme, bag es ihm burch bie Blieber ichauerte: "Kaffe bid, Briamos, und vergage nicht fo. Ich tomme als Botin bes Beus, ber fich beiner erbarmt und bich beißt, ohne Begleiter, außer einem Berolbe, ju bem Belte bes Achilleus ju geben und beinen Sohn zu lösen. Fürchte weder den Tod, noch einen andern Schreck; denn auf dem Wege wird hermes dich beschüßen, auch in seinem Zelte wird der Belibe dir tein Leid thun. Er ist ja tein Frevler und wird voll huld des hüsselschen Mannes schonen."

Go fprach Bris und enteilte auf ben Flügeln bes Binbes. Briamos aber bief feine Gobne bie Maulthiere an ben Bagen ipannen und ben Bagentorb aufbinden und ftieg bann felbit in Die reiche Schaptammer binab, wohin er fein ebles Beib Befabe bescheiden ließ. "Theures Beib, sprach er, Beus gebot mir gu ben Schiffen ber Danger ju gebn und mit reichen Gaben ben Sobn von Uchilleus zu lofen. Sage mir, wie beucht folches beinem Bergen? 3ch geftebe, mich felbft treibt gewaltig mein Ginn in bas Lager ber Achaer ju gebn." Da jammerte Befabe laut auf und rief: "Bebe, Briamos, wobin ift bein fonft fo gepriefener Berftand entflohn? Du willft allein gu ben Schiffen ber Danger geben, unter bie Mugen bes Mannes, ber bir fo viele tapfere Gobne erfolug! Dein Berg ift von Gifen! Benn er, ber Blutgierige, ber Ralfche, bich in feine Gewalt betommt, wird er bich iconen? Chrfurcht haben vor beinem Saupte? Lag und lieber bier gu Saufe ben Gobn bemeinen, bem einmal bie Gotter verbanat, Die Sunde ju fattigen. Bebe, ber Entfetliche, ber ben beften Mann in Troja erichlug, bag ich fein Berg mit ben gabnen gerreifen burfte!" "Salte mich nicht gurud, fprach Priamos, nachdem ich einmal gu geben entichloffen bin; werbe mir nicht im Saufe ein brobenber Ungludevogel. Beus felbft ja bat mir es geboten. Und erwartet mid auch ber Tob, fo mag er mid morben, ber Butberich, balte ich nur ben lieben Gobn in meinen Sanben." Damit öffnete er bie Dedel ber Riften und mabite gwölf Feiergemanber und gwölf Teppide und ebensoviel Leibrode und Mantel, mog gebn Talente Golbes ab und nahm vier glangenbe Beden und zwei Dreifufe und fogar ein befonderes Rleinob, einen toftlichen Becher, ben ihm Die Thrafer gefchentt, als er in einer Gefandtichaft ju ihnen tam; fo begierig mar er, ben trauten Sohn gu lofen. Als er barauf in bie Salle gurüdfam, icheuchte er alle Troer, die ihn aufhalten wollten, mit dem Stade gurüd, daß sie vor dem eizenden Greise davonssisch, und rief schleten beinen Söhnen, Delenos und Pariss und Agathon, Derphobos und Polited und den andern: "Mus, ihr ichkechten Söhne, gur Schmach mit geboren! Lägt ihr doch alle sint hettors bei den Schliegen erschlagen! Ich unselliger, die tapfersken Söhne erzeugte ich mit, und nun ist mit keiner übrig. Die Schandsiede bleiben mir, Lügner und Gauller und Reigentanger, die dem Bolt ihre Jade fressen. Wollt ihr nicht gleich mir den Wagen rüften und alles in den Korb mir legen, damit ich meinen Weg vollende!"

Durch die Scheltworte bes Baters erfdredt, ichirrten bie Sohne ichnell die Mauler an ben Bagen und luben bie Lofegeichente barauf; bann führten fie bie Roffe berbei, welche Briamos felbft mit bem alten Berold an feinen eigenen Bagen fpannte. Unterbefe trat Befabe mit befummertem Bergen vor Die Roffe und reichte bem Gatten einen golbenen Becher mit Bein gum Obfertrant. Diefer trat, nachbem er fich bie Sanbe gewaschen, in bie Mitte bes Sofes, fpendete von bem Beine und betete mit jum Simmel erhobenem Blid: "Bater Beus, Berricher vom 3ba, lag mich Barm= bergigteit und Gnade finden vor Beleus Gobu! Gende mir ein Beiden, bag ich getroft zu ben Schiffen ber Danaer geben taun!" Da fandte Beus feinen gewaltigen Mar mit gebreiteten Alfigeln rechtsber über die Stadt, und alle Troer, die es faben, freuten fich, und Briamos fdwang fid voll Buverficht fonell in feinen Bagen und trieb die Roffe vormarts durch die bumpftonenbe Salle und bas Thor in bie Stragen ber Stadt; voraus ging ber vierrabrige Bagen mit ben Mäulern, gelenft von bem Berold Ibaios. Alle bie Geinen folgten ihm laut flagend, als ginge er in ben Tob.

Als fie von der Stadt herabgefommen waren in die Ebene und, von ben Ihrigen verlassen, an bem Fluffe halt gemach hatten, um die Thiere gu tranten, da bemertte der herold Idaios durch die Dammerung bes Abends in der Rabe die Gesalt eines Mannes und fprach erichroden gu Priamos: "Merte auf, Priamos, bier gilt's Besounenheit! Schaue ba ben Mann, ich fürchte, ber wird und beide vertilgen. Wohlan, lag und flieben ober feine Rnie um= faffen und ihn um Gnabe bitten." Da erfdrad ber greife Ronig, und feine Saare ftraubten fid. Aber ber Frembe, ein ichoner blu: bender Jüngling, nabete freundlich; es war Bermes, ber Götterbote, ben ber Bater Beus gefenbet, um ben Briamos ficher in bas Lager ber Griechen ju geleiten. Er reichte bem Alten freundlich bie Sand und fprach: "Bater, wohin lenteft bu fo burd bie Racht Die Roffe und Mauler, mabrend Die andern Menfchen ichlafen? Fürchteft bu benn gar nicht bie erbitterten Achaer? Gabe bich Giner von ihnen fo in ber Racht fo toftliche Sabe führen, wie wurde bir bann, bem mehrlofen Greis, wohl zu Muthe fein? Doch forge uicht, baf ich bir etwas zu Leibe thu'; ich murbe fogar bie Anbern abmehren, benn bu gleichft mir bem lieben Bater." "Du haft Recht, iprach ber alte Ronig, bod ein ichirmender Gott ift mir nab, ba mir ein folder Befabrte auf bem Bege begegnet." "Sage mir, fprach ber Jüngling weiter, fenbeft bu fo viele treffliche Sabe, um fie ju retten, in ein fremdes Land, ober verlagt ihr jest alle bas beilige Troja, nachbem ihr ben tapferften Mann, beinen Gobn, verloren habt, ber feinem Achaer an Muth wich." "Aber wer bift bu, mein Guter, fragte ber Greis, ber bu fo icon von bem Tobe meines armen Cohnes rebeft, und wer find beine Eltern?" "Dein Bater beifit Boluftor, war die Antwort, und ich bin von bem Seere ber Mormidonen, ein Benoffe bes Advilleus; beinen Gobn baben wir oft, mabrend Adilleus uns gurnend vom Rampfe gurudhielt, aus ber Ferne bei ben Schiffen mit Bewunderung tampfen feben." "Wenn bu ein Benoffe bes Achilleus bift, fprach Briamos, wohlan, fo verfunde mir in Bahrheit, ob mein Sohn noch bei ben Schiffen ift, ober Achilleus ibn icon in Stude gerhauen und ben Sunben jun Frage gegeben bat." "Er liegt noch, o Greis, unverfehrt im Belte, ohne Moder und ohne Gewurm, obgleich icon ber zwölfte Morgen verfloffen ift. Zwar ichleift ihn Achilleus an jedem Mor-

gen mitleidslos um das Grab des Patroflos, doch bleibt er unverlett. Du murdeft bich felbst mundern, wenn du fabeit, wie frifch und thauig er daliegt, rein von Blut und unbefleckt und alle Bunben geschloffen. Go pflegen die Götter beines Cohnes felbft noch im Tode; denn er war ihnen von Bergen lieb." Da freute fich ber Greis und fprach: "Rind, furwahr, es ift gut, ben Unfterb= lichen die gebührenden Gaben zu bringen; das vergaß auch mein Sohn nie." Darauf reichte er bem Jungling einen fconen Beder und bat ihn um Schut und Geleit bis zu dem Belte bes Achilleus. Aber ber Jüngling weigerte fich ohne Wiffen bes Achilleus irgend ein Geschent anzunehmen, boch übernahm er bereitwillig bas Beleit, ichwang fich auf den Wagen und lenkte die Roffe in ichnellem Lauf zu dem Thore des achaischen Lagers. Die Thorhüter waren eben mit ihrem Abendmable beschäftigt. Bermes übergof fie mit füßem Schlafe, ichob von dem Thore den großen Riegel und führte ben Priamos und feinen Bagen mit ben Gefchenten in bas Lager. Bald erreichten fie das Gezelt des Peliden, das hoch aus tannenen Balken erbaut und mit Schilf gebeckt war. Rings um den geräumigen Sof ging ein dichter Pfahlzaun; bas Thor war durch einen einzigen tannenen Querriegel verschloffen, den drei andere ftarte Uchaer vor und gurudichoben, nur Achilleus vermochte allein ibn vorzuschieben. Diefen öffnete jest Bermes und führte den Greis mit feinen Gefchenken in den Sof. Dort gab er fich ihm zu er= tennen und verschwand, nachdem er ihn ermuntert, ohne Bogern in das Belt zu treten und flebend die Rnie des Beliden zu umfaffen.

Während Idaios draußen bei den Wagen blieb, ging Priamos in das Zelt. Achilleus saß eben nach beendigter Abendmahlzeit am Tische, um ihn in einiger Entfernung seine Freunde. Da warf sich plöhlich der unvermerkt eingetretene alte König vor dem erstaunten Jüngling nieder, umsaßte seine Knie und küßte seine Hande, die schrecklichen, die ihm so manchen Sohn gemordet hatten. "Göttergleicher Achilleus, sprach er, gedenke deines Baters, den das Alter drückt gleich mir, der vielleicht, von feindlichen Rachbarn bedrängt,

bulflos ift, wie ich. Aber ibm bleibt boch die Soffnung, einft ben geliebten Cobn gefund nach Saufe tebren gu feben, ich jeboch bin gang obne Troft; 50 Gobne batte ich, als bie Achaer ins Land famen, 19 von Giner Mutter, bavon hat ber Rrieg mir bie meiften geraubt, und gulett baft bu mir ben einzigen, ber bie Stadt noch ju ichniben vermochte, meinen Bettor, erichlagen. Den tomme ich jest zu lofen mit reichem Lofegelb. Scheue Die Gotter, Achilleus, habe Erbarmen mit mir, gedente bes eigenen Baters. 3ch bin bes Mitleids noch merther, als er; bulbe ich boch, mas noch fein Sterb: . licher bulbete, ich brude bie Lippen an die Band, Die meine Gobne mir erichlagen bat." Die Borte best tief gebeugten Greifes erwedten in ber Seele bes Junglings fehnfüchtigen Gram um ben alten Bater; er fante ibn fanft an ber Sand und brangte ibn abgewandten Gefichtes von fich und weinte balb um ben Bater babeim, ben er nie mehr feben werbe, bald um ben tobten Freund, und Briamos mand fich ju feinen Rugen und weinte um ben erichlagenen Sobn, und bie gange Behaufung ericoll von Jammer. Rachdem fie lange fo bem Grame fich ergeben, fprang Achillens ploblich empor und bob ben Alten voll Mitleid mit feinem grauen Saupt und feinem grauen Barte an ber Sand vom Boben und fprach ju ibm : "Urmer, furmahr, viel Web baft bu ertragen. Bie aber vermochteft bu bierber gu ben Schiffen ber Achaer gu tommen, por die Augen beffen, der dir fo viele tapfere Gobne erichlagen bat? bu haft ein eifernes Berg! Doch jest febe bich auf ben Geffel und lag und ben Rummer, fo tief er und auch im Bergen fist, vergef= fen, die Rlage ift ja boch vergebens, Go ift nun einmal bas Loos, bas bie feligen Gotter uns elenben Meniden gegeben. 3mei Tonnen fteben im Saufe bes Beus, Die eine mit Unbeil gefüllt, mit Gaben bes Gluds bie andre; wem ber Gott vermifcht bie Gaben autheilt, ber bat balb Glud und balb Unglud, bod wem er nur Leid austheilt, ben ftogt er in Schmach und Jammer, und Roth verfolgt ibn über die Erbe. Go ichentten die Gotter bem Beleus amar berrliche Gaben bes Gluds, bod aab ibm ein Gott auch Un-



Priamos vor Achillens.





glud'; denn ihm ward nur ein einziger Sohn, und bessen Pfiege wird er nicht inne in seinem Alter, sendern sern vom Baterlande sihe ich shier vor Troja und betrübe did und deine Kinder. Und auch dich, o Greis, pricsen die Menschen einst gludstich wegen deiner Macht und Habe und deiner blühenden Sohne, doch jeht haben die Götter dir Leid beschaert, seit Schacht und Mord deine Stadt untolt. So duld' es denn und jammere nicht unablässig, die Klage wedt ja die Todten nicht."

Der Greis antwortete: "Beiß' mich nicht fiben, folange Bettor in beinem Belte unbestattet liegt. Uebergib mir ibn balb, benn mid verlangt ibn gu feben, und nimm bas große Lofegelb, bas wir bringen." Da verfette ber Jungling gornigen Blide: "Reize mich nicht mehr, o Greis; ich felbft beabsichtige beinen Cobn gu lofen, Reus befahl es mir; auch ertenne ich wohl, baf irgend ein Gott. bich bierbergeführt, benn wie mareft bu fouft ins Lager getommen, an den Bachtern vorbei, und wie hattest du den großen Riegel an . meinem Thore gurudgefcoben? Darum rege mir nicht noch mehr mein trauriges Berg auf, fonft mochte ich bes Beus Gebot vergeffen und bein, o Greis, felbft in meinem Belte nicht vericonen." Der Greis ichwieg in bangem Bagen; Achilleus aber fprang wie ein Lowe binaus, und ibm nach feine beiden trauteften Genoffen Alfimos und Automedon. Gie fpannten bie Quathiere ab und führten ben Berold Idaios ins Belt; bann boben fie bie mannigfaltigen Lofegefchente vom Bagen, behielten aber zwei Mantel und einen Leibrod gurud, um barein die Leiche bes Bettor ju hullen. Darauf bieß er die Magbe bie Leiche mafden und falben und befleiben, boch entfernt und ungefeben von bem Bater, bamit er nicht bei bem Anblid bes erfchlagenen Cohnes in Born und Trauer aufwallete und er in Borneswuth ben Greis erfdluge. Run legte er felbft die Leiche auf ein Lager und lieft fie auf ben Laftmagen beben. Ins Belt gurudgetebrt, feste er fich wieder auf feinen Seffel bem Ronig gegenuber und fprach: "Run ift bein Sohn geloft, o Greis, wie bu es gewünscht. Morgen mit bem Er:

icheinen des Frühroths magft du ihn ichauen und beimführen. Doch iebt wollen wir bes Mables gebenten; bu fannft ihn noch genug beweinen, wenn bu ibn nach Mion gebracht; benn er ift werth vieler Thranen." Darauf ichlachtete er ein Schaf und ließ feine Freunde ein Mahl bereiten. Rachdem fie fich an dem berrlichen Mable gefattigt, fagen fie langere Beit einander gegenüber und betrachteten fich mit ichweigenbem Staunen; ber alte Rouig bewunderte die hohe edle Geftalt bes Junglings, ber ben unfterblichen Göttern gleich ichien, und Achilleus ichaute ftaunend in bas ebrmurbige Antlit bes greifen Briamos und laufchte feiner flugen Rebe. Endlich fprach ber MIte: "Run bette mich, ebler Selb, benn feit mein Cobn unter beiner Sand fiel, haben fich meine Mugen nicht gefchloffen, fondern in ftetem Jammer habe ich mich im Sofe auf ichmubiger Erbe gewälzt, und erft beute tam Fleifch und Wein wieder über meine Lippen." Achilleus befahl feinen Freunden und Magden, ein Bett unter bie Salle gu ftellen und purpurne Bolfter und Teppiche und wollene Deden barauf zu breiten, und fprach. bann freundlich: "Best lagere bich braugen, lieber Greis; benn es möchte irgend ein Fürft ber Danger, die oft in mein Belt tommen mit mir ju berathen, bid burd bas Duntel ber Racht erbliden und es bem Mgamemnon verfunden, und bann murbe vielleicht bie Lofung ber Leiche verzögert. Und nun fage mir noch; wieviel Tage gedentft du beinen Sohn ju beftatten? bamit ich mabrend ber Beit bir Baffenruhe gonne." Priamos antwortete: "Wenn bu mir vergounen willft bem Gobn in Rube die Leidenfeier zu balten, fo lak und ihn neun Tage in unferem Saufe beweinen, am gehnten wollen wir ihn bestatten und bas Leichenmahl balten, am elften ihm ben Grabhugel aufwerfen, und am zwölften wollen wir bann, wenn es fo fein muß, wieder tampfen." Adjilleus gemahrte bereitwillig die erbetene Frift, faßte die Rechte bes Greifes am Rnochel, bamit er ibm alle gurcht benabme, und entlieft ibn bann gum Schlafe. Er felbft ging in feinem Belte gur Rub.

Bahrend alles in fanftem Schlummer lag, gedachte Bermes,

wie er den Brigmos aus dem Lager der Reinde unbemertt von den Bachtern binausführte. Er trat ju Saupten bes ichlafenben Greifes und fprad: "Lieber Greis, mahrlich, bu ichläfft rubig und unbefummert unter feindlichen Mannern, nachdem Uchillens bich verschont bat. Es ift mabr, du haft ben Cobn geloft mit vieler Sabe; aber dreimal boberes Lofegeld mußten fur bich, ben Leben= ben, beine Sohne gablen, wenn Agamemnon und bie Achaer es munten." Da eridrad ber Greis und erwachte und wedte ben Berold. Bermes felbft ichirrte ihnen Roffe und Maultbiere an und Tentte fie, ohne bag jemand fie bemertte, in Gile burch bas feindliche Beer. Als fie an die gurth bes Ctamanbros tamen, ericbien im Diten bas Frubroth, und ber Gott verließ fie. Wahrend fie nun feufgend und wehtlagend ihre Bagen burd die Cbene nach ber Stadt führten, fab Riemand von den Troern und den Troerinnen fie berantommen, benn fie lagen noch alle in Schlummer. Rur Raffandra, Die fcone Tochter bes Briamos, ftand am fruben Morgen auf ber Sobe ber Befte Bergamos und fah in ber Werne ben Bater im Bagenfibe fteben und ben Berold auf bem Laftmagen mit ber Leiche bes Settor. Gie flagte laut auf und rief burch bie gange Stadt: "Gilet ibr Troer und Troerinnen, und icauet ben Settor! Begruft ibn, ben Tobten, wenn ihr je ber Beimtehr bes Lebenben euch gefreut!" Da blieb tein Mann und fein Weib in ber Stadt; in unermefilider Trauer ftromten fie alle binaus und begegneten an bem Thore bem Leichnam. Andromache, die liebende Gattin, und bie ehrwürdige Mutter Betabe, allen voran, fturgten fich finnlos mit gerrauftem Saar an ben Bagen und faßten flagend fein Saupt, mabrend die Menge fie weinend umftand. Und fie batten ben gangen Tag bis gur fintenden Sonne vor bem Thore gejammert, batte nicht endlich Prigmos vom Bagen berab bem Bolle juge= rufen: "Machet mir Blat und laffet bie Maulthiere burchgebn! Spater fattiget euch an Thranen, nachdem ich ibn ins Saus geführt." Run trennte fid, bas Bolt und wid bem Bagen ans.

Machdem fie ben Leichnam in bas haus gebracht, legten fie ihn

auf ein icones Lager und ftellten Ganger an, welche unter bem Nachseufgen ber Frauen bie Tobtenklage anftimmten. Bor allen aber flagte Andromadie, indem fie das Saupt ihres erschlagenen . Gatten in ben Sanden bielt: "Dein Gatte, fprach fie, bu tamft um in ber Rraft ber Jugend und laffest mich als Wittwe in bem Saufe jurnd mit bem unmundigen Rnablein, unferem lieben Rinde. Ach ich befürchte, er wird nicht jum Jungling beranblubn; benn vorber wird unfere Stadt gerftort werden, ba bu, ihr Befchnber, babinfantit. Balb nun werden Trojas Frauen als Gefangene ju ben Schiffen ber Danger gefchleppt merben, und ich mit ihnen; und mein Sohnlein wird mir folgen, um in Schmach ju arbeiten bor einem unfanften Frohnberrn, ober ein Achaer wird ibn am Urme faffen und vom Thurme werfen, daß er fcmablich umfommt." Go fprach fie weinend, und die Frauen umber feufgten mit ibr. Darauf begann auch Befabe ihre Rlage: "Bettor, mein Bergenstind, theuerfter von all meinen Sohnen! Die lieb warft bu ben Gottern auch noch im Tobe! Dit ber Lange gemorbet, im Staube gefchleift, liegft bu noch thauig und frifd, als hatte eben Apollon bich mit fanftem Gefchoffe getobtet." Go fprach fie weinend und wedte ben Frauen unermeglichen Rummer. Dun begann auch Beleng als bie britte au flagen: "Bettor, liebfter meiner Schwager, nun ift es bas amangiafte Nabr, feit ich bem Baris aus meiner Beimat folgte. was nie batte gefcheben follen, aber nie borte ich ein bartes ober verächtliches Bort aus beinem Munde; fonbern wenn ein anderer Schwager ober Schwagerin ober bie Schwiegermutter - ber Schwiegervater mar immer milb wie ein Bater - im Saufe mich anfuhr, fo befanftigteft bu immer mit freundlichem Bergen und freundlichen Borten und redeteft jum Guten. Drum beweine ich jugleich bid und mich; benn nun habe ich in bem weiten Troja teinen Freund und feinen Erofter mehr." Go fprach fie weinend, und alles Bolf umber feufgete.

Jeht aber rief Briamos: "Bohlauf, ihr Troer, bringet holg gur Stadt und besorget feinen hinterhalt von ben Achaern, benn

Achilleus verfprach mir, als er mich entließ, bag er uns nicht an: greifen werbe bis jum zwölften Tag. Da ftromten bie Troer binaus mit Stieren und Maulthieren und fuhren nenn Tage lang eine unendliche Menge Solg aus ber Balbung berbei, und am gehnten Tage trugen fie bie Leiche bes Bettor binans, legten fie auf ben Scheiterhaufen und verbrannten fie. Um elften in ber Frube verfammelte fid bas Bolt um bie Branbftatte und lofdite mit buntelem Bein alle Gluth; Die Bruder und Freunde aber fammelten unter vielen Thranen die weißen Anochen, legten fie in ein goldenes Raftden und ftellten dies, mit purpurnen Gewanden umbult, in die hohle Grube. Darüber legten fie machtige Steine bichtgefoloffen und häuften dann bas Grabmal auf. Babrenbbem fagen ringsum Spaber, bamit die Achaer fie nicht unverfebens überfielen. MIS ber Grabesbügel vollendet war, gingen fie gurud in bie Stadt und feierten in dem Saufe bes Berrichers Briamos ben ftattlichen Leidenschmaus. Go ward Seftor, ber eble Seld, von ben Geinen bestattet.

# Drittes Buch.

Die Ereigniffe des trojanischen frieges nach der Ilias.

### 1. Penthefileia.

(Quint, Emprn. Bofthomerica I.)

Seit Beltor unter ben Sanden bes Achilleus gefallen mar. bielten fich die Eroer furchtsam in ihren Mauern ; benn fie icheuten fich bor ber Lange bes ichredlichen Beliben. Alles Bolf trauerte und weinte um Beftor und die vielen anderen tapferen Belben, die ber Rrieg in den letten Tagen verschlungen hatte, und bachte ichon mit Bittern an ben Untergang ber Baterftadt. Da nahte ihnen eine unerwartete Bulfe. Fern von ber Stromung bes Thermodon in der Landichaft Boutus, wo die Amagonen wohnen, bas friege= rifche Frauenvolt, tam die Ronigin Penthefileia, eine Tochter bes Ares, begleitet von zwölf andern Amagonenjungfrauen, begierig, fich im Rampfe mit ben berühmten Belben ber Uchaer zu meffen. Doch nicht blos ihr friegerischer Muth trieb fie ben Troern als Helferin gu, fondern fie hatte fich auf der Jagd durch einen unglückliden Langenwurf, ber ftatt bes verfolgten Birides ihre Schwefter Sippolyte traf, mit einer unfreiwilligen Blutichuld beladen, und um den Born ber Eringen gu verfohnen, gog fie aus in den bluti= gen Rrieg. Als die Troer die ftattlichen Jungfrauen in blinkenden Baffen auf ihren muthigen Roffen berantommen faben, Benthefileia felbft unter ihrer Begleitung hervorftrahlend, wie ber Mond

unter ben Sternen, fieblich und icon gleich der Morgenröthe, da firömten sie flaunend herbei und freuten sich ber neuen Sulfe. Auch Prämes verzaß bes tiefen Gramä; er sührte bie junge Königin freundlich in seinen Palast und ehrte sie wie eine Tochter, die im zwanzigsen Jahre and weiter Jerne heimgesehrt ift, bereitet ihr ein tönigliches Mahl und erfreute sie mit den seischersen Gedeneten. Noch viel größere Geschente versprach er ihr, wenn sie die bedrängte Stadt aus ihrer Noch beirein würde. Die Jungstrau aber gelobte ein übermenschliches Bert, den Achstleus allen Achsen in den Staub zu wersen und ihre Schiffe zu verbrennen. Andromache, Hetter bei der Staub zu wersen und ihre Schiffe zu verbrennen. Andromache, Hetter kund der Weiser und berach seitz zu ihrem Berzen: "D Krune, was sprich dur ibr manzgelt die Kraft, mit dem surchtbaren Peliden zu streiten, und du wirst balb seinem Geere erliegen. Hetter war ein viel fästerer Krieger, und den Kreers, und den kenten er erle. "En mer ein viel fästerer Krieger, und den konneck erka er, mit und den Tevers umrechmen."

Nachdem ber Tag fich geneigt batte und bas Gaftmabl beichloffen mar, ging Benthefileia mit ihren Freundinnen gur Rub. Babrend fie ermubet in tiefem Schlummer lag, trat ber Traumgott, von Ballas Athena gesendet, in Gestalt ihres Baters Ares vor ihr Lager und bieß fie, bem Achillens mit mutbigem Bergen in ber Schlacht entgegengutreten , fie merbe burch feinen Tob fich großen Rubm erwerben. Die Ungludliche abnete nicht, bag Ballas Athena ihr balbiges Berberben wollte, und erhob fich freudigen Muthes mit bem anbrechenden Tage von ihrem Lager. Dbue Gaumen legte fie ibre glangenden Baffen an , die goldenen Beinichienen und ben funteln= ben Banger, über welchen fie ihr machtiges Schwert warf in einer Scheide von Gilber und Globenbein, bann nahm fie ben Schild, ber ichimmerte wie der Mond, wenn er aus bem Meeresfpiegel auffteigt, und feste ben mit golbener Dabne praugenden Belm aufs Saupt. Go trat fie, zwei lange Specre in ber Linten unter bem Shild, in der Rechten eine fcmere Doppelart, vor bag Thor bes Palaftes und bestieg ihr mulbiges Schlachtrof, bas ichneller mar als die geflügelten Sarppien. Die herbeiftromenden trojanifchen Krieger saben sie an mit Staunen und vergagen alle Furcht. Mit neuem frischem Muthe folgten sie ihrem Aufe und zogen mit ihr und ihren tapferen Gefährtinnen vor die Stadt zu blutigem Etreit. Bährend sie jauchzend, voll Hoffnung des Siegs, durch das Thor itrömten, erhob der alte Priamos seine Kande zum Jinnmet und betete: "Bater Zeuß, so sie be und bas Thor itrömten, erhob der alte Priamos seine Ganern Adjaick unter der Dand der friegerischen Tochter des Ares in den Staub sinten und sie selbst unversehrt in mein Haus zur fabre, thu' es ihr selbst zu liebe, die von deinem Geschlichen Gobie Ares zur Ebre, thu' es ihr selbst zu liebe, die von deinem Geschleche fammt und den unsterblichen Göttern gleicht; thue es auch um meinetweillen, der ich viel erbuldet und soviele Söhne unter den Handen und kungter erbuldenten sah; solange noch etwas von dem Blute des Dardanos übrig ist und unsere Stadt noch ungekroden steht, auf daß wir endlich uns erholen von den verderflichen Krien."

Mis bie Achaer bei ihren Schiffen bie Trojaner, welche viele Tage lang nicht gewagt hatten, ibre Stadt zu verlaffen, fo muthig aus bem Thore bringen faben, munberten fie fich, und mander fprach ju feinem Genoffen: "Ber benn hat jest die Troer wieder vereinigt, bag fie aufs neue tampfbegierig auf une losfturmen? Bewiß ift ein Gott in ihrer Mitte, ber fie antreibt. Wohlan, lagt uns bes Rampfes gebenten, auch wir werben beute nicht ohne Sulfe ber Gotter tampfen." Go fprach mander, und fie legten fcnell ibre Waffen an und ftromten aus bem Lager bem Feinde entgegen. Da erhub fich ein ichredlicher Rampf, in welchem auf beiben Seiten mit bem größten Muthe gestritten warb, und balb mar ber Boben roth von Blut. Allen Troern voran tampfte Benthefileia und von ihrem Specre fant ein Grieche nach bem anbern in ben Staub. Mit gleichem Gifer fochten ihre Gefährtinnen. Doch nicht lange, fo mandten fich die tapferften Belben im Griechenheere bem Bebrange gu, wo die Amagonen mutheten, und balb faud mande tapfere Streiterin ben fruben Tob. Bobartes, ber Sobn bes 3phifles, burdbohrte bie Rlonie mit bem Speere, boch nicht unge-









itraft, benn Benthefileia, ergurnt über ben Tod ihrer Freundin, ftach ihm die Spite ihrer Lange burch die rechte Sand, daß er fich fonell gurudgog und in den Armen feiner Freunde den Beift aushauchte. Idomeneus ichleuderte feinen Speer ber Bremufa in die rechte Bruft; ftohnend fant fie zu Boden, wie eine Efche, die ber Holzhauer im Gebirge niederhaut, und ihr Geift entflog. Dem Idomeneus zur Seite ftritt Meriones, er erlegte die Guandra und Thermodeffa, die eine mit dem Speer, die andre mit dem Schwerte. Mias, ber Lofrer, erichlug die Derione, ber Tydide Diomedes die Alfibia und Derimacheia. So waren in furzer Zeit fieben Amazonen gefallen, bagu auch mander trojanische Streiter, benn bie Reren, die murgenden Todesgöttinnen, tummelten fich mit furcht= barer Mordluft durch die Schaaten. Benthefileia aber fampfte unerichüttert und unbezwungen weiter; wie eine Lowin blutgierig im Bebirg unter die Rinder fpringt, fo brang fie furchtbar unter die Saufen der Briechen, und wo fie nahte, wichen die Streiter erfcredt gurud. "Ihr Hunde, rief fie drobend, heute follt ihr mir Die Schmach des Priamos bugen. Die Bogel und die Raubthiere follt ihr fpeisen, und fein Grabmal foll euch ehren; feiner foll heimkehren, dem Weib und den Rindern gur Freude. Wo ift jest ber Tydide, wo Achilleus und Aias, die die Tapferften fein follen im Beer? Gie magen nicht mir entgegenzutreten, fie fürchten ben Tod von meiner Sand!" Mit diesen Worten fturgte fie unter die Danaer und erichlug ein zahlreiches Bolt, bald mit der Art, bald mit bem Speer; auch trug ihr bas Rog einen gefüllten Röcher und einen Bogen, falls fie ihrer bedürfte. Bettors Bruder und Freunde folgten ihr muthig nach, und die Männer und die Rosse der Achaer fanken zu Boden wie die Blätter der Baume. Immer weiter wichen die Griechen gurud, und icon glaubten die Troer in ihrer thorichten Freude an ihre völlige Bernichtung; benn fie waren icon gang nabe bei ben Schiffen und machten Anstalt biefe zu verbrennen.

Achilleus und der Telamonier Aias nahmen nicht Theil an dem Kampfe. Sie lagen an dem Grabmal des Patrotlos und gedachten

flagend ihres Freundes. Da, als icon die Troer mit Brandfacteln ben Schiffen nabe maren, borte Mias ben Larm ber Schlacht und iprad ju Achillens: "Freund, ein gewaltiges Betofe bringt gu meinen Ohren, als wenn ein harter Rampf entbrannt mare. Laft und eilen, daß nicht die Troer und zuvorfommen und die Argiver erichlagen und unfere Schiffe verbrennen. Das mare uns beiben eine große Schmach." Jeht vernahm auch Achillens ben Rampf= larm und bas Jammergefdrei, und beibe eilten zu ihren Baffen, und nachdem fie fich geruftet, fturmten fie gufammen bem Rampf= plate gu. Als bie bedrangten Achaer die beiben gewaltigen Belben in ihren ichimmernben Ruftungen beranfturmen faben, freuten fie fid und athmeten neu auf. Mias fturgte fich in bas Getummel ber Erver und erlegte im erften Rambfe vier tapfere Manner im Bor= -bertreffen, mabrend Achilleus fünf Amagonen erichling. Darauf wutheten fie verderbend unter dem dichten Saufen der Feinde, wie Feuer im bichten Gebirgemald beim Beben bes Sturme. Mle Benthefileia fie fo murgen fab, fturgte fie gornig auf fie ein, wie ein Bantherthier gegen bie Jager, und ichleuberte querft ihren Gpeer. auf ben Beliben; aber ber Speer fprang gerichmettert gurud wie bon hartem Felfen. Darauf richtete fie einen zweiten Speer gegen Mias und rief beiben Belben brobend gu: "Dein erftes Gefchoft entflog erfolglos; aber mit biefem hoffe ich euch Rraft und Leben au nehmen, die ihr euch rubmet, Die Startften unter ben Dangern gu fein. Rommt beran, bag ihr ertennt, wieviel ftarter wir Amagonen find als alle Manner." Die beiden Belben lachten ihrer prablenden Rebe, und Mige foleuberte feinen Speer ibr miber bie goldne Beinschiene; boch er verwundete ihr den gug nicht und wandte fich, ohne fich weiter im das Weib ju fummern, gegen bie Saufen der Troer, dem Beliden allein die Befampfung der Amggone überlaffend; benn er wußte, daß fie ihm ein leichter Rampf mar, wie die Taube bem Sabicht.

Benthefileia batte einen zweiten Speer ohne Erfolg gegen ben Beliden geschleudert, ba rief ihr biefer gornig zu: "Beib, wie

magteft bu, eitel prablend, uns entgegenzugehn, die wir die großten Belben ber Erbe find, aus bem Befdlechte bes großen Beus. Sogar Bettor wich ichen bor und gurud und erlag meiner Lange, und bu brobft mabnfinnig und zu verberben. Traun, jest ift bes Todes Stunde bir nab." Mit biefen Borten brang er, feine Mord: · lange ichwingend, auf fie ein und traf fie über ber rechten Bruft, baf bas ichmarge Blut aus ber Bunbe fprang und ibre Glieber Die Rraft verließ. Racht überbedte ihr Auge und Die Streitart entfiel ihrer Sand; bald aber erholte fie fich wieder und ichaute ben Reind an , der eben beranfprang , fie von ihrem Roffe berabzugiehn. Babrend fie noch erwog, ob fie ihr Schwert gieben und bem fturmifchen Angriff begegnen ober um Gnade bitten follte, durchbohrte Achilleus in wilbem Borne Rok und Reiterin mit Ginem Stoft. Sterbend fant fie in ben Staub, am Speere gudend und wider ibr Roft gelehnt, bas am Boben lag, gleich einer fclanten Tanne, bie ber Dorb gefällt.

Mis die Troer die Amazonenkonigin erfcblagen faben, eilten fie in wirrer Flucht gu ber Stadt und beweinten Die ungludliche Tochter bes Ares und ihre eigenen Bolfer, Die in bem traurigen Rampfe gefallen maren. Achilleus aber fprach froblodenb: "Go liege benn jest im Staube, Ungludliche, ben Sunden und ben Bogeln eine Speife! Ber verleitete bich auch, mir entgegenzugebn? Du boffteit mobl, aus bem Rampfe gurudtebrend, von bem alten Briamos unermefliche Gaben ju empfangen, bafur bag bu bie Argiver erichlagen. Doch bas fügten bie Gotter anders; bie finfteren Reren und beine eigene Thorbeit trieben bich, Die Werke ber Frauen verachtend, in ben Rrieg zu geben, ber felbft ben Mannern furcht= bar ift." Go fprach er und jog feinen Speer aus ben gudenben Leibern bes Roffes und ber Jungfrau. Darauf lofte er ihr ben fdimmernden Belm von bem Saupte und fab ihr in bas Untlit, bas, obgleich im Tobe erblagt und überbedt von Staub und Blut, boch noch von lieblicher Schonheit glangte. Boll Staunen betrach: teten bie berbeigeftromten Achaer bie berrliche Jungfrau, Die in

ihren glänzenden Waffen dalag wie eine schlafende Artemis, wenn sie, von der Jagd ermüdet, im Walde ruht. Achilleus selbst stand staunend und voll trauriger Rührung vor ihr, ganz in den Anblick ihrer wunderbaren Schönheit versenkt, und Liebe zu der schönnen Heldenjungfrau beschlich sein jugendliches Herz. Lieber hätte er sie nach Phthia als traute Gattin in sein Haus geführt, als so blutig erschlagen.

Während Achillens noch in wehmüthiger Trauer baftand und fich von der schönen Leiche nicht trennen konnte, trat der durch feine Frechheit bekannte Thersites aus der umftehenden Menge und ichmabte ben jungen Selden mit unverschämten Worten: "Thor, warum grämft du dich wegen der Amazone, die uns allen fo viel Unheil gebracht? Dein- weiberfüchtiges Berg empfindet Liebes= tummer um fie, wie um eine fuge Braut. Satte fie boch erft bich mit dem Speere durchbohrt, da beine Bedanfen jo an Beibern hangen und du aller Tapferkeit vergiffeft." Unter foldem Schelten ftieß ber Freche der todten Jungfrau feinen Speer ins Auge. Doch kaum war die unwürdige That vollbracht, fo traf ihn die Faust des ergurnten Beliden mit folder Macht auf die Bange, daß ihm zugleich mit einem Strom von Blut alle Bahne aus bem Munde fielen, und er, aufe Untlit in ben Staub fturgend, feine feige Seele verhauchte. Alle Uchaer freuten fich, daß den frechen Lafterer endlich die verdiente Strafe getroffen; nur Diomedes gurnte wegen des Mordes, da Thersites sein Bermandter mar; fein Großvater Dineus nämlich und Agrios, bes Thersites Bater, waren Bruber. Und es ware zwischen den beiden Helden Diomedes und Achilleus gu blutigem Streit gekommen, wenn es nicht den vereinten Bemühungen der andern Uchaer gelungen mare, die Ergurnten zu beidwidtigen.

Achilleus gab mit Ginstimmung der Atriden die Leiche der auch noch im Tode von ihm geliebten Benthesileia mitsammt ihrer Rüstung dem Briamos zur Bestattung zurück. Sie ward unter großer Trauer von den Troern auf einem mächtigen Holzstoße ver-





brannt und ihre Afche in der Gruft des Laomedon beigeseicht. Reben ihr begrub man ihre zwolf Gefährtinnen, die fämmtlich in der Schacht gefallen und ebenfalls von den Atriben an die Trojaner ausgeliesert worden waren.

### 2. Memnon.

#### (Quint. Sm. Bofthom. II.)

Nach dem Tobe der Penthessie waren die Troer mieder in großer Noth. Tag und Nacht standen die Wäcker auf der Mauer und den Thirmen und habten furchssam aus, ob vielleicht die Achter, von Achilleus gesührt, gegen die Stadt selbst heranzögen. Ja manche schlugen shon vor, die Stadt ihrer Väter zu verlassen und in fremdem Lande sich eine neue Wohnstäte zu verlassen und in nemdem Lande sich eine neue Wohnstäte zu derlassen Nemnon, der junge heldenmilthige König der Netschopen, der Sohn der Sos und des Lithonos, also der Nesse des Königs Priamos, der Schnick aller Sterblichen, mit zahllosem Volke seinen Berwandten zu "Hille, und die Trojaner alhneten neu auf, denn ihr neuer Pundesgenosse war ein edenbürtiger Gezner des surchstanden Achtleus, ein Krieger von unermestlicher. Stärke, gleich Achtleusder Sohn einer Göttin und wie bieser von hephaistos mit einer Serrischen Rüslung beschontt.

Sleich am solgenden Tage nach seiner Anfunft 309 Memnon mit dem Heer seiner Activopen und den Wethe beseickten Troern und Bundesgenoffen auf den Kampfplat hinnals gegen das Lager der Griechen gleich dunkelem Gewölfe, das der Sturm dahersführt; die gange Ebene war von Kriegsichaaren erfüllt, und dichter Stad wirbelte unter ihren Hisen auf. Schnell waren die Uchael waren die Uchael waren die Uchael weren die Uchael weren die Uchael weren die

gegen; benn Achilleus führte sie, gewaltig vole ein Titane, und glängend im Baffenschmuft wie die aufgehende Sonne. Mich minder flattlich prangte auf der andern Seite Memnon in den Schaaren der Seinen. Furchtbar stießen die seinblichen Reichen auf einander, gleich den donnernden Wogen im Sturm; die Speer und die Schwerter saufen, dumpf fürtren die Schifte, das Geschreicher Wordenden und der Gemordeten stieg tausendsag zum himmel. Bor allen wütsteten Memnon und klessleus in dem Getümmel und breckten ganze Schaaren ihrer Feinde darnieder. Doch suchten Klisteus siehen genze nicht auf; denn er hatte von seiner Meutter Theitis ersohren, er werde selch fallen, turz nachdem er den Memnon erlegt. Darun lämpfte er sern von Memnon und ließ seinem Würgen freien Tauf.

Gben mendete fich ber Aethiope mit feinem morbenden Speer gegen ben alten Reftor, ber mit feinem Bagen nicht entrinnen tonnte, ba ein Pfeil bes Paris ibm eins feiner Roffe gu Boben geftredt batte. Der alte Rampe rief in ber Bedrangnif feinen Gobn Untilodos gu Bulfe. Der warf fich zwifden ben anfturmenben Memnon und ben Bater und ichleuderte feinen Speer: boch perfeblte er ben Memnon und traf beffen Freund Mithops. Dun fturgte fich Meinnon wie ein gorniger Lowe auf Antilochos, ber in ber Saft einen ichmeren Gelbstein ibm auf ben Belm marf, bod ohne ibn gu gerichmettern, und bobrte ibm feinen Speer in die linte Bruft gerade ins Berg, bag er augenblidlich tobt in ben Staub fant. Da jammerten alle Danger um ben theuren Jungling, jumeift ber alte Bater, fur ben ber liebe Cobn fein Leben bingegeben hatte; und er rief fcnell feinen Gobn Thrafpmedes bergu: "Gile, Thrafymebes, damit wir ben Morber beines Bruders von feiner Leiche abmehren, ober felbft im Rampfe um ibn ben Tob finden!" Als Thrafpmedes den Tod feines Brubers borte, fafte ibn berber Schmerg, und er eilte mit feinem Freunde Phereus berbei, um bem Memnon fich entgegenzuwerfen. Der aber, von verichiebenen Seiten angegriffen, ftand unerschütterlich, wie im Be-



Der erschlagene Antilochos

T 10 ÌØ jņ



birge ein Eber ober ein Bar, ben die Jäger vergebens bekampfen, und begann dem erschlagenen Antiochos die Baffen abgulisen, während die Speere bes Trassmendes und Phereus ihn unfaufen und seine Rachbarn trasen. Als der alte Restor sab, wie seinem Sohne die Küstung geraubt ward, ries er in bitterem Schmerzs seinen Freunden zu und drängte sich selft auf seinem Ragen dem surchtbaren seinde entgegen. Aber Menmon hatte Ehrstucht vor dem greisen Kämpen und ries ihn, den Aufmen. Bon Ferne mir nicht ziemlich, gegen dich, den Alten, zu tämpfen. Bon Ferne hielt ich dich sir einen jugendlichen Erreiter; doch ziett sehe ich, dag du weit älter bist. Drum weiche, daß ich dich nicht wider Willen Kämpen wand bich fire einen jugendlichen Gereiter; doch ziett sehe die, daß du weit älter bist. Drum weiche, daß ich dich nicht wider Willen Kämp gewagt."

Mit widerftrebendem Bergen wich Reftor gurud, und mabrend die Aethiopen und Achaer über ber Leiche bes Antilochos in furcht= barer Buth bin und ber tampften, eilte er gu Achilleus, ber auf ber andern Seite bes Treffens focht, und rief ihm gu : "Silf, Achilleus, mein lieber Sohn ift gefallen, und Memnon bat feine Baffen. 3ch befürchte, er wird eine Beute ber Sunde, Muf, ge= bente bes Freundes." Da erfüllte Schmerz und Born die Geele bes Beliden, benn Antilodios mar nach Batroflos fein liebster Freund, und er fturgte fogleich auf Memnon los, ohne ber Barnungen feiner Mutter weiter ju gebenfen. Als Memnon ibn naben fab, ichleuderte er einen großen Stein, ben por Beiten Die Meniden ale Grenzstein aufgestellt batten, ibm entgegen. Er traf ibn wider den Schild, aber unerschüttert brang Uchilleus vor und durchstach ihm die rechte Schulter. Doch unbefümmert um die Bunde warf auch Memnon feinen Speer und vermundete dem Beliden den Arm, dag bas ichwarze Blut hervorfprang. Da rief er prablend in eitler Freude: "Jest, glaube ich, ift dir das Berbangnig nah burd meinen Arm, nachdem bu mitleidlos fo viele Troer ericblagen. Du rubmteft bich, ber tapferfte aller Manner gu fein; doch jest fteht bir ein Gotterfohn entgegen, ber gewaltige

Sohn ber Cos, die am lichten Simmel ben Gottern und Menichen ben Tag bringt, mabrend beine Mutter, Die Rereibe, brunten in ber Meerestiefe bei ben Fifden und Ungeheuern fitt, muffig und unbefannt." "Memnon, fprach ber Belibe, wie treibt bich beine Berblendung mir entgegen, bem Sproffen bes Beus und bes mach: tigen Rereus? Balb follft bu ertennen, welch eine Gottin meine Mutter ift, wenn mein eherner Speer dir in die Leber gedrungen. Den Beftor ftrafte ich fur ben Morb bes Batrotlos, an bir rache ich ben Tob bes Untilochos; benn bu erschlugft nicht ben Freund eines Schwächlings. Doch wogu bie eitelen Borte? Muf gum . Streit!" Mit biefen Borten faßte er fein machtiges Schwert, und Memnon bas feine, und beibe fturgten auf einander los. Mit un= geftumer Buth bieben und ftiegen fie einer auf ben anbern ein, bald über bald unter ben Schilden, und feiner wich. Beus felbit ichaute mit Boblgefallen vom Olympos berab ben gewaltigen Belbentampf und machte beibe noch größer und ftarter, bag fie nicht mehr Meniden gliden, fonbern Gottern, Lange mabrte ber Rampf: bie göttlichen Mutter ber beiben Belben, Gos und Thetis, ftanben flebend zu beiben Seiten bes Beus, in beffen Banben bie Befchide ihrer Gohne ruhten, fund auch die übrigen Gotter hatten fich, jenachbem fie ben einen ober ben andern Belben begunftigten, gu beiben Seiten bes olympifden Berrichers gefchaaret und ichauten theilnehmend mit Anaft und Sorge bingb auf ihre geliebten Streiter. Und es mare unter ben Unfterblichen felbft noch gu Rampf und Streit gefommen, wenn nicht endlich Beus ein Enbe gemacht hatte. Er fandte zwei Schidfalsgöttinnen auf bas Schlacht= felb und bieg die finftere fich ju Memnon gefellen, die lichte gu Achillens. Da fdrien die Unfterblichen laut auf, die Ginen por Freude, die Andern vor Leib.

Die beiben helben tampften beharflid weiter, ohne bag Raben ber Schicfalsgöttinnen gu merten, und firitten wie unbanbige Gieganten ober Titanen balb mit ber Lange balb mit bem Schwerte ober mit gewaltigen Setimen. Reiner gitterte, feiner wich; fie

ftanden wie die Relfen, und um fie berum murgten fich ibre Benoffen, daß ber Boden von Blut und Leichen bededt mar. Bulest ftieft ber Belibe bem Memnon feinen Speer tief in Die Bruft, bag ein ichwarger Blutftrom bervorfprang und er mit bumpfem Drobnen tobt gu Boben fant. Babrend bie Myrmidonen ber Leidje bie . Ruftung abzogen, verfolgte ber Belide Die jest auf allen Seiten fludtenben Erojaner gegen Die Stadt bin. Gos, Die Mutter bes Befallenen, bullte fich feufgend in bunteles Gewolf und fandte fo gestattete es ber maltende Beus - ibre Rinder, Die fonellen Binbe, auf bas Schlachtfelb, bag fie bie theure Leiche burch bie Lufte entführten. Gie trugen ibn an bas Ufer bes Fluffes Mifepos in einen lieblichen Sain ber Mympben, ber Tochter bes Mijepos, welche ibm ein bobes Grabmal errichteten und feinen Tob beweinten. Die Rriegsgefährten bes Memnon folgten, burd bie Macht eines Gottes in Boael verwandelt, burch die Lufte, und alls jahrlich ericheinen fie feitdem an feinem Grabe, um bort ibm gu Ehren Rampfe aufzuführen und zu flagen. Die Argiver faben mit Staunen ploblich die Leiche bes Memnon und alle Methiopen bom Schlachtfelbe verfdwunden; Die Eroer aber maren, von Ichilleus gefdeucht, in bie Stadt gefloben und überliegen ihnen bas Schlacht: feld. Um folgenden Morgen verbrannten bie Griechen unter Trauer und Rlage Die Leiche bes eblen Antilochos, ber mit feinem Leben bas Leben bes Baters erfauft batte, und bargen feine Miche in foftlicher Urne, um fie fpater unter Ginem Sugel mit ber Afche bes Patrollos und bes Achilleus, feiner trauteften Freunde, beiaufeben.

#### 3. Tob bes Achilleus.

(Quint. Em. Bofth. III.)

Nachdem Antilodos bestattet war, erhob fich Achilleus aufs. neue, um an allen Troern ben Tob feines Freundes gu rachen. Dieje hatte bas Berhangnig trot all ihrem Unglud wieber aus ben Mauern gum Rampfe getrieben, ob fie vielleicht noch ihre Stadt gu retten vermöchten; aber Achilleus mit feinen muthigen Schaaren icheuchte fie nach furgem Rampfe in ihre Stadt gurud. Und icon war er nabe baran, bas ffaifche Thor zu burchbrechen und alle Troer in der Stadt zu erichlagen; ba fchritt Apollon, in unerbittlichem Borne megen bes Unglude ber Troer, vom Olympos berab, bem Achilleus entgegen; Bogen und Rocher flirrten ichrectlich um feine Schultern, unter feinen Schritten bebte bie Erbe, und er rief mit furchtbarer Stimme: "Beiche, Belibe, fern von ben Troern und wuthe nicht mehr weiter, damit nicht Giner ber Unfterblichen vom Olympos bich verderbe!" Aber Achilleus in feiner Rampfeswuth wich nicht vor bem gottlichen Rufe gurud, beun foon ftand bas fdmarge Berbangnig ihm gur Seite; fonbern, bes Gottes nicht achtend, rief er ibm laut entgegen: "Bhoibos, marum reigeft bu mich, miber Billen mit Gottern gu ftreiten, und ftebft ben übermutbigen Troern bei? Schon einmal baft bu mich getäufcht und von Settor und ben Troern abgezogen. Beide jest fern zu ben andern Bottern, bag bich mein Speer nicht treffe, obgleich bu ein Gott bift." Go rief er und manbte fich von bem Gotte ab gegen die Troer, die noch auf dem Felbe gerftreut um= berflohn; Apollon aber fprach zu feinem gornerfüllten Bergen; "Bebe, wie febr rafet er! Rein anderer Gott, felbft Beus nicht wird ihn fo langer wuthen und mit ben Unfterblichen ftreiten laffen." Und er bullte fich in bichtes Bewolf und fandte feinen töbtlichen Bfeil von bem Bogen. Er traf ben Beliden in die Ferfe. Diefen burchfuhr ploblich ein icharfer Schmerz bis binauf jum



Herzen, und er stürzte zu Boden, wie ein Thurm, wenn von unten die Erde erbebt. "Wer hat mir, rief er sich umschauend, versteckt den verderblichen Pseil zugesandt? Trete er mir entgegen und kämpse ofsen mit mir, bald soll mein Speer ihm die Gedärme zerzeißen und ihn blutig zum Hades senden! Ich weiß es, kein Sterbslicher kann mich fällen im offenen Streit, aber mit Hinterlist lauert ein Feigling dem Stärkeren auf. Er trete hervor, und wenn es ein Gott ist! Ja, mir ahnt es, es ist Apollon, der sich in dunkele Nacht gehüllt hat. Denn so weissagte mir es längst meine Mutter, daß ich am stäischen Thore durch seine verderblichen Geschosse sallen werde; und wohl hat sie die Wahrheit gesprochen."

So rief er und jog den Pfeil aus der unheilbaren Bunde, aus der ein schwarzer Blutstrom hervorquoll, und schon begann der Tod an feinem Bergen gu nagen. Er fcbleuderte ben Bfeil gornig von fich, und die Lufte trugen ibn in die Sande des Apollon, der wieder jum Olympos zurudtehrte in die Berfammlung der andern Götter. Bera empfing ihn mit bitteren Worten: "Phoibos, welche verderbliche That haft du heute verübt? Saft du doch bei der Bochzeit der Thetis und des Beleus unter den ichmausenden Göttern beine Bither gespielt und bem Beleus gutrinfend einen Sohn erfleht, ben du heute getödtet. Doch das wird deinen Troern wenig helfen; benn bemnächst wird fein Sohn, bem Bater an Starke gleich, von Sthros herkommen und den Troern Unheil bringen. Thörichter. mit welchen Augen willft du in Bufunft die Tochter des Nereusanbliden, wenn fie in unfre Berfammlung jum Olympos berauffommt." So fprach fie scheltend; aber Apollon antwortete nicht aus Schen vor ber Gemahlin feines Baters und fette fich fcmei= gend mit niedergeschlagenem Blid feitwärts von den aubern Göttern.

Achilleus hatte noch nicht feinen wilden Muth verloren; noch kochte fein Blut kampflustig in den gewaltigen Gliedern. Reiner von den Troern wagte es, während er am Boden lag, sich ihm zu naben; sie hielten sich fern, wie im Balbe Landleute furchtsam ans

ber Ferne den Löwen umfteben, ber, von dem Jager ins Berg getroffen, mit verdrehtem Aug' und gabneknirrichend mit bem Tobe ringt. Go, bem verwundeten Löwen gleich, rang ber Belide mit zornerfüllter Seele am Boben. Noch einmal raffte er fich auf und fturzte fich mit geschwungener Lange unter die Feinde. Dem Orbthaon, einem Freunde bes hettor, warf er den Speer an die Schläfe, daß die Spite ins Gehirn drang, dem Hippothoos bohrte er die Lanze in das Auge, dann erschlug er noch den Alkithoos und viele andere Troer, die entsett vor ihm floben. Doch allmählich wurden die Glieder ihm falt und feine Rraft entschwand. Er blieb fteben und lehnte fich an feine Lange und rief den flüchtigen Feinben mit furchtbarer Stimme nach: "Webe euch feigen Troern, aud, nach meinem Tode noch werdet ihr meinem Speer nicht entgeben, mein Rachegeist foll euch noch alle erreichen." Sie floben gitternd vor dem letten Rufe des Beliden, denn fie glaubten, er fei noch unverwundet; er aber fant mit ftarrenden Gliedern gu Boden unter die andern Leichen, ichwer, wie ein Fels, daß die Erde erzitterte und seine Waffen dumpf erdröhnten. Die Troer saben es und bebten und getrauten sich nicht zu ihm heran, wie Schafe fcheu vor einem Raubthier gurudfliehn, bas fie neben ber Beerbe erfdlagen faben.

Buerst wagte Paris die Troer gegen den Gesallenen anzutreiben, ob sie vielleicht die Leiche mitsammt der Rüstung erbeuten könnten und nach Troja führen, dem Priamos und allen Troern und Troerinnen zur Freude. Da endlich stürmten Aineias und Glaukos und Agenor und viele andre Troer, die sonst vor dem Peliden surchtsam gestohen, mit Paris heran, aber Aias der Telamonier und die andern staken Freunde des Achilleus traten ihnen entzgegen, und nun entspann sich ein wilder Kampf um den Leichnam und die Wassen des Gesallenen, daß sich Hügel von Leichen umher aufthürmten und das Blut in Strömen floß. Der Kampf dauerte den ganzen Tag bis zum Abend. Da suhr Zeus mit einem Sturmwind unter die Streitenden und gestattete den Achäern



Demod Ly Grugh

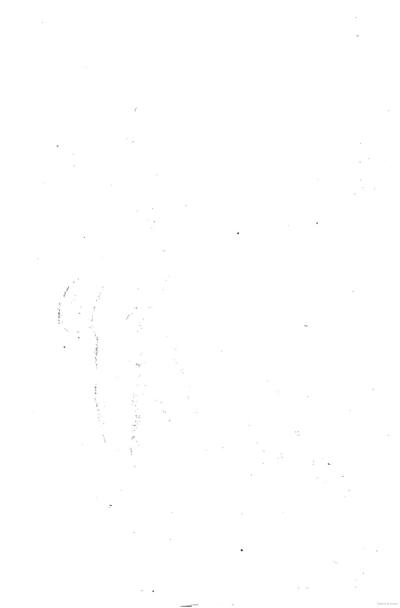



Adjillens.



Leiche und Baffen gu retten. Der ftarte Mias trug ben Leichnam auf feinem Ruden aus bem Gewühl, mahrend Obnifeus umfichtig Die nachdrangenden Teinde abwehrte. Rachdem fie ihn gludlich gu gu ben Schiffen gebracht batten, mufchen und falbten fie ibn und legten ibn in feinen garten Bewändern auf ein Lager, weinten und flagten um ibn und ichoren bas Saupt. 2013 Thetis in ber Tiefe bes Meeres bie Trauerfunde vernahm, tam fie mit all ibren Schweftern, ben Rereiben, über bie Gee jum griechifden Lager. mit fo lauten Rlagen, daß es weithin über die Wogen icholl und bie Mdgaer mit Schreden erfüllte. Die ungludliche Mutter und Die Meerjungfrauen ftellten fich in Trauergemantern um Die Babre und flagten, und ber Chor ber neun Mufen fam vom Olympos und fang ju Ghren des Todten Trauergefänge, mabrend bas gange Seer fid in Leib und Thranen barmte. Giebzebn Tage und fieb: gebn Rachte ehrten fie fo ben geliebten Todten burch Ebranen und Rlaggefänge, unfterbliche Götter und fterbliche Menfchen; am achtgebnten Tage legte man bie Leiche in foftlichen Gewändern auf ben Scheiterhaufen und verbrannte fie qualeid mit vielen gefdlachteten Schafen und Rindern, mit Bonig und Salbol, und die Belben ber Achaer bielten gu Guß und gu Roff in ihren Baffen feierliche Umguge um ben brennenden Solafton mabrend ber gangen Racht. Um frühen Morgen, als die Flamme alles verzehrt hatte, fammelten fie bie Afche und bas weiße Gebein bes Belben und bargen fie in einer golbenen Urne, einem Bert bes Bephaiftos, bas Dionpfos ber Thetis jum Gefchenke gegeben, jugleich mit ber Afche bes Batroffos. Go mar es ber Bunfch ber beiben Freunde gemefen. Dann festen fie bie Urne in bem Grabmale bei, bas an bem Ufer bes Bellespont am Borgebirge Sigeion icon bem Batroflos mar errichtet worden, ftellten baneben bie Afche ihres Freundes Antilochos und icutteten barüber einen boben Grabbugel auf, ber weithin über ben Sellespontos icaute, ein Denfmal für die fraten Befdlechter.

Nachbem bie Bestattung vollendet war, veranstaltete Thetis gu Stott, Cagen D. daff. Atterth. 11.

Ehren ihres Sohnes in dem Heere der Griechen Leichenspiele mit solchem Glanze, wie noch nie unter den Sterblichen gesehen worden waren. Da zeigten die ausgezeichnetsten Helden im her ihre Kraft und Geschicklichkeit in den verschiedensten Waffenspielen und empfingen aus den händen der Thetis die herrlichsten Preise.

## 4. Tob des Telamoniers Mias.

(Soph. Alias.)

Am Schluffe der zu Ehren des Achilleus veranstalteten Leichen= spiele hatte Thetis die goldene Waffenruftung ihres Sohnes, das toftbare Werk des Bephaiftos, jum Preis für denjenigen Belden ausgesett, der um den Gefallenen fich am meiften verdient gemacht hätte und der Tüchtigste im Beere sei. Da traten als Bewerber Mias und Douffens auf, welche beide gemeinschaftlich die Leiche bes Adilleus vom Schlachtfelde gerettet hatten und beide, hochverbient um das Beer, nach Achilleus Tod für die Ersten unter den Achaern gehalten werden konnten, der eine durch feine Rlugheit und Gewandheit in Wort und That, der andere durch feine riefige Rraft und Tapferkeit. Da bie Briechen fich icheuten zwischen ben beiden ausgezeichneten Selden zu entscheiden und durch ihr Urtheil\_ ben einen ober ben andern zu beleidigen, fo beschlossen sie auf ben Rath des weisen Nestor trojanische Gefangene, die im Lager waren, als Michter aufzustellen, und biese entschieden zu Gunften Doch bei bem Urtheil war es nicht mit rechten des Odusseus. Dingen zugegangen. Die Atriden, neidisch auf die Größe des Telamoniers, hatten die Stimmen gefälscht; bas argwöhnte bas Beer, welches dem Mias den Preis würde zuerkannt haben, das argwöhnte auch Mias felbst. Darum jog er fich grollend in sein Zelt zurud, und fein Unwille fteigerte fich zu dumpfer Schwermuth,

welche seinen Geist so umdüsterte, daß er in der Nacht voll Zorn auf die Atriden und alle Achäer aus dem Zelte stürmte, um mit dem Schwerte Nache an den Urhebern seiner Schmach zu nehmen. Als er jedoch an das Zelt der Atriden kam, verwirrte Athena seinen Geist und setze ihn in Wahnsinn, daß er in toller Wuth sich unter die Heerden der Achäer stürzte und ein entsetzliches Blutbad unter ihnen anrichtete, wähnend, er wurge die Atriden und die andern Achäer.

Athena gurnte dem Telamonier seit lange. Als er bei seinem Auszug nach Troja von feinem alten Bater Telamon Abichied nahm, mahnte ibn diefer, der felbst einst die Mauern Trojas überftiegen hatte, tapfer zu ftreiten und ftets ber Götter eingebent gu fein; aber der junge Beld, tropend auf feine gewaltige Rraft, iprach in thörichter Uebereilung, auch ber Schwache könne mit ber Götter Sulfe ben Sieg geminnen, er wolle auch ohne die Götter fid) Ruhm erwerben. Und als später im Kampfe vor Troja Athena ihm wohlwollend zur Seite trat und ihre Hulfe versprach, wies er fie übermuthig gurud mit den Worten: "Göttin, den andern Achaern ftehe bei; wo ich mit den Meinen ftehe, da wird der Feind fich feine Gaffe brechen!" Wegen diefes fo tropigen Uebermuthes wollte Athena den jonft edlen Belben ftrafen, damit er lerne fich menfchlich bescheiden, und darum hatte fie babin gewirkt, daß die Atriden das Urtheil fälfchten und ihm der Breis der höchsten Auszeichnung entzogen ward. Und auch jest hatte fie ihn mit Wahn= finn geschlagen, daß er schmählich unter dem dummen Bieb wutbete.

Nachdem der rasende Aias unter Heerden und Hirten längere Zeit gewürgt, sesselte er eine Anzahl der noch lebenden Thiere, Schafe und Rinder, die er für Odhsseus und die Atriden und die andern gegen ihn verschworenen Fürsten hielt, und trieb sie triumphirend in sein Zelt. Dort band er sie an einen Pfosten und geißelte sie und würgte sie mit dem Schwerte und weidete sich an ihrer Peinigung. Als sich darauf die tolle Wuth allmählich legte und er, seine Sinne sammelnd, das Zelt voll gemordeten Biehes

sah, da schlug er sich stöhnend das Haupt und sehte sich, das Haar sest mit beiden Händen gepackt, unter die Leichentrümmer der Thiere, stumm und verzweiselt. Tetmessa, eliene geliebte Kriegsegesangene, die phrysjisch Königstochter, die ihm den Knaden Eurossales geboren, hatte im Zelt voll Schmerz seinem tollen Treiben zugeleben und stand jetet summ und rathfols ihm gegenüber, ohne



daß sie es wagte, ihn in seinem Brüten zu stören. Da sprang er plößlich auf und brofte ihr mit furchtbaren Schredensworten, wenn sie ihm nicht tund thue, was geschehen. Erschreckt ofsenbarte sie ihm alles. Da begann er aufs neue zu seufzen und zu stöhnen, dumpf, wie ein brüllender Siter, und versank wieder in brültendes Schweizgen, als wenn er über eine schredliche That nachdächte.

Unterbeffen hatten feine treuen Schiffsgenoffen fich vor feinem

Belte versammelt, um ju feben, wie es mit ihrem Beren ftebe. Denn die Runde von feiner nachtlichen That hatte fich fcon burch bas Beer verbreitet. Man hatte bie Beerbe und bie Birten auf bem Gelbe erwürgt gefunden, ein Spaher hatte ihn mit blutigem Schwerte burch bie Cbene fpringen feben, und Obpffeus batte, ben Spuren feiner Fußtritte bis gu feinem Belte folgend, entbedt, bag fein Andrer bies blutige Wert tonnte vollführt haben. Es tonnte nur aus Reindichaft gegen bie Atriden und bie Achaer gefcheben fein, und barum fürchteten fie fur ihren Beren und für fich felbit bie Rade bes Beeres, obgleich fie noch nicht glauben fonnten, bag er wirklich bie unbegreifliche That gethan. Babrent fie noch mit Tetmeffa, bie vor bas Belt getreten, fich über bas Befchehene befprachen, begann Mias im Innern bes Beltes gu ftohnen, nach Guryfates, nach Teutros, feinem Bruber, ju rufen. Dann öffnete er bas Belt und fab feine Getreuen und flagte feine Schmach und fein Unglud, beffen gange Große er jest überichaute. Dirgenbe fab er Rettung und Befreiung von feiner Schmach und ließ ichon nicht undeutlich merten, daß nur der Tob feine verlorene Belbenehre herftellen tonne. Da beichwort ibn Tetmeffa bei ihrer Liebe und bei allem, mas ihm beilig, fie und ihren fleinen Sohn nicht gu verlaffen und ber Dighandlung fremder Menfchen preiszugeben, und die Madit ihrer Ueberreding bleibt nicht ohne Wirfung. Aber Mias erwehrt fich bes Ginbrude und fucht bie Stimme feines Bergens gu übertauben. Er weift Tetmeffa barich gurud und verlangt nad feinem Sohne, ben bie Fürforge ber Mutter in Sicherheit gebracht batte. Enrhfates wird von einem Diener bem Bater gebracht, ber ibn in feine Urme nimmt und ibn ber Obhut feiner falaminifden Rrieger und feines Brudere Teufros, ber eben auf einem Streifzug in die phrogifden Berge abmefend ift, anempfiehlt. Seine Baffen follen mit ihm begraben werben, nur ben Schild will er als theures Familientleinod bem Sohne hinterlaffen. Da= rauf beißt er die ichludgende Tefmeffa raid bas Belt ichliegen. Er ift entichloffen zu fterben.

Um jedoch ungeftort und in Rube fterben zu fonnen, nimmt er. ber ichlichte Beld, ber fonft nie etwas von Lift und Trug gewußt, ben Schein an, ale habe er fich eines Befferen befonnen und fei entichloffen fich ben Seinen zu erhalten. Er will, fagt er, an bas MeereBufer geben, um feine Schuld abzumafchen und ben ichweren Born ber Botter gu beschwichtigen, er will bas unbeilvolle Schwert bes Settor, bas biefer ibm vorbem nach ihrem Zweifampfe gefchentt, am einfamen Strand in die Erbe verfcharren und ber Racht und bem Sabes übergeben; benn feit er es aus ber Sand feines Tobfeindes empfangen, fei ibm nichts Butes und Liebes mehr von Seiten ber Argiver geworben. Tetmeffa und bie Rriegogenoffen glauben ibm und freuen fich feiner Ginneganderung, und fo geht er benn nit bem Schwerte bes Bettor allein an ben einsamen Meeresftrand, um gu fterben. Er pflaugte bas Schwert feft in bie Erbe und manbte bann noch einmal fich betend an die Gotter: "Dich, Bater Beus, flebe ich nur noch um eine fleine Gabe: lafe querft meinen Bruder Teufros meine Leiche finden, bag er fie gebubrend begrabe und nicht meine Weinde fie den Sunden und ben Bogeln jum Frage binmerfen. Und bu, Bermes, Geleiter ber Todten, bette mich wohl, daß ich fonell und ohne Buden ende, wenn ich meine Bruft an biefem Schwert gerreife. End aber. behre Eringen, die ihr alle Leiben auf ber Erbe ichaut, rufe ich an, bag ihr für meinen Tod Rache nehmt an ben Atriben, ben Urbebern meines Huglfide, und an bem gefammten Beer. Und bu. Belios, wenn bein Strabl auf mein beimifdes Land fällt, bemme ben golbenen Bugel und melbe mein Unglud und meinen Tod bem greifen Bater und ber ungludfelgen Mutter. Bebe, bie Arme, wie wird fie jammern, wenn fie bie Runde bort! Doch jest ift nicht Zeit zu eitler Rlage, bas Wert will rafc begonnen fein. Tob, o Tod, tomm und ichau mich au! Lebe wohl, bu beitres Licht bes Tages, febe mobl, mein Salamis, bu beil'ger Boben meiner Bater, und bu, hochherrliches Athen. Much ihr lebet mohl, ihr Quellen und Fluffe und Fluren biefes troifden Laubes, Die ihr fo lange

mich ernährt; dies ift mein letter Gruß!" Mit diesen Worten fturzte fich ber ungludliche Selb in das aufgepflanzte Schwert.

Rurg nachdem Mias fich aus feinem Belte entfernt batte, mar ein eilender Bote bes Teufros gefommen, ber eben ans ben phrygifden Bergen gurudfehrte, mit bem bringenden Auftrag, ben Mias forglich zu bewachen und beute nicht aus bem Belte zu laffen. Teufros hatte gleich bei feiner Anfunft im Lager bas Unglud feines Brubers vernommen, jugleich aber auch von bem Geber Raldas die tröftliche Berficherung gebort, daß Athena nur noch biefen Tag bem Belben gurnen wolle; überlebe er ben beutigen Tag, fo fei fur ibn nichts weiter gu furchten. Doch laffe man ibn beute allein, fo brobe großes Unglud. Als ber Bote biefe Runde brachte, machte fich Tetmeffa in verzweifelter Angft mit ibren Freunden fogleich auf, um ben Mias ju fuchen. Sie fanden im Gebuich am Ufer Die verblutete Leiche bes Belben an feinem Schwerte. Bahrend fie noch laut jammerten, erichien auch Teutros. Der Tod bes geliebten Bruders, ben er noch zu verbindern gehofft hatte, erfüllte ibn mit bitterem Schmerg, und er überließ fich feinen Rlagen und truben Betrachtungen. Der Bruder mar immer fein trener Genoffe gewesen , und wie follte er ohne ihn vor bas Antlit bes Baters treten, ben ohnebies bas Alter ichon hart und gramlich gemacht hatte? Und bier vor Troja fab er fich ringe von Feinden umgeben. Bahrend er mit biefen Betrachtungen por ber Leiche ftand und eben überlegte, wie er ben gewaltigen Leib von bem Gifen lodgichen follte, um feine Bestattung vorzubereiten, fam in haftigen Schritten Menelaos berbei und verbot bie Bestattung, ba Mias, gum Behorfam und treuer Bulfe verpflichtet, gegen feine Borgefetten feindfelig fogar auf Mord gefonnen habe. "Darum foll er auf bem gelben Sande ben Bogeln gur Speife liegen bleiben und feiner es magen ihm ein Grab zu geben. Wenn er im Leben fich von une nicht hat befehlen laffen, fo wollen wir jest um fo mehr im Tobe über ibn Gewalt üben. Gin untergebener Mann muß geborden, benn obne Beborfam und Sugfamteit unter bie

herschende Gewalt vermag kein Staat zu bestehen. Drum lege keine Hand an den Leichnam, damit du nicht selbst dem Tode verssällst." Teukros tritt dem Menelaos, der in unedler Weise Rache an dem Todten nehmen will, mit Entschiedenheit entgegen und bestreitet ihm das Recht, dem Nias zu besehlen, der als sein eigner Herr in den Krieg gezogen sei; er werde um sein Berbot sich wenig kümmern und den Bruder begraben. Nach bitterem Wortwechsel, in welchem Menelaos den Kürzeren zieht, entsernt sich dieser mit der Drohung, Gewalt gegen Teukros zu gebrauchen.

Sobald Menelaos fich entfernt hatte, machte Teufros Anstalten . gur Bestattung. Er ließ Tekmessa und ihr Rind zu beiden Seiten ber Leiche niederknieen und ftellte fie unter ben Schut ber Götter, \* die Rampfgenoffen des Mias aber beauftragte er, die Leiche gegen jeden Angriff zu ichüben; er felbit entfernte fich, um eine Grabftatte aufzusuchen. Als er gurudtehrte, nahte in bestigem Born Agamemnon, welchem fein Bruder die Biderfetlichkeit des Teufros gemeldet hatte, um das gegebene Berbot zu bestätigen und die Drohungen des Menelaos zu wiederholen. Aber Teufros ließ fich nicht einschüchtern; er warf dem Agamemnon seinen Undank vor gegen die großen Berdienste des tapferen Todten und erflärte offen, daß er Gewalt mit Gewalt vertreiben werde. Und nun ware es nach heftigem Wortstreit zum Meußersten gekommen, wenn nicht Dobffeus, durch ben Larm berbeigerufen, noch zu rechter Zeit er= ichienen mare. Diefer, obgleich im Leben mit Mias verfeindet, war boch edelmuthig genug, seinen Sag nicht über das Grab bin auszudehnen. Er redete dem Atriden zu, daß er fich nicht durch bie Gewalt hinreißen laffe, die Rechte des Todten zu migachten und ben, ber nach Achilleus ber größte im Beere gewefen, bes ehrlichen Grabes zu berauben. Der Tod ja gleiche alles aus. Der Zuspruch bes klugen bochgesinnten Odusseus beschwichtigte bas unedle Rache= gelüste des Atriden wenigstens so weit, daß er, obgleich noch im= mer von Weindschaft gegen Nias befeelt, doch die Bestattung zugab. Obuffeus erbot fich noch dem Teutros, ihn bei dem Begräbniß zu

unterftühen; doch dieser lehnte fein Unerbieten ab, aus Scheu, ben Tobten zu verleten, und begrub ben Bruder in Gemeinschaft mit seinen Rampfgenoffen.

So erlangte der Held, den alle nach Achilleus für den vorzügslichsten und verdienstvollsten im Heere anerkannten, nachdem er seine Schuld durch freiwilligen Tod abgebüßt und seine Heldenehre wieder hergestellt hatte, die gebührende Anerkennung und ein ehrsliches Grab. Sein Grabmal erhob sich an der Küste des Hellespont am Vorgebirge Rhoiteion in der Nähe des Grabmals des Achilleus, seines großen Berwandten, weithin sichtbar noch in späten Tagen.

# 5. Philottetes.

(Soph. Philoktetes.)

Achilleus und Mias, die beiden großen Miakiden, waren ge= fallen, ber eine durch eigene, ber andere durch eines Gottes Sand, und Troja ftand noch. Wenn menschliche Rraft und Tapferkeit bingereicht hätte, die feste Stadt zum Falle zu bringen, so mare bas diesen beiden Gewaltigen sicher gelungen; aber mehr als fturmische Gewalt vermag gewandte Rlugheit und Lift, wie fie dem Oduffeus eigen war. Diefer war nach bem Tode jener beiben Belben bie erfte Person im griechischen Beere und führte mit Entschlossenheit und Alugheit alles aus, mas zur Eroberung ber Stadt nöthig mar. So fing er in einem hinterhalte den troifden Beiffager Belenos, den Sohn des Priamos, und als diefer den Griechen verfündete, daß Troja ohne Philoktetes mit feinen herakleischen Pfeilen, ber vor 10 Jahren bei der Fahrt gegen Troja wegen seiner bosartigen Bunde von ihnen auf dem öden Lemnos gurudgelaffen worden war, und ohne den Sohn des Achilleus, Pyrrhos oder Neoptolemos, nicht genommen werden konne, jo fuhr er zuerst mit Diomedes nach Styros, wo der junge Neoptolemos bei seiner Mutter Derdameia im Hause seines Großvaters, des Königs Lykomedes, wohnte, und bewog ihn mit nach Troja zu ziehn, und dann unternahm er es, mit dem jungen Sohne des Uchilleus den Philoktetes von Lemnos herzuholen.

In Shros hatten Odyssens und Diomedes leicht ihren Zweck erreicht; denn Neoptolemos, stark und kriegsmuthig wie sein Bater, solgte bereitwillig in das griechische Lager, wenn auch seine Mutter ihn ungern entließ. Aber die Fahrt nach Lemnos war mit großer Schwierigkeit und Gesahr verbunden, da vorauszusehen war, daß Philoktetes, verleht durch das mitleidlose Unrecht, das ihm widerzsahren war, von bitterer Feindschaft gegen die Griechen und besonders gegen Odysseus, der seine Aussetzung gerathen und bewerkzstelligt hatte, erfüllt sein und nicht leicht sich bewegen lassen werde, ihren Zwecken zu dienen. Aber trozdem übernahm Odysseus das schwere Werk und versprach, den Helden in das Lager zu bringen, sei's durch List oder durch Gewalt.

Als fie an der öden Kelfenkufte von Lemnos gelandet waren, an der Stelle, welche Oduffeus als den Ort erkannte, wo er vor 10 Jahren den franken Philokletes ichlafend ausgesett, fandte er borfichtig ben Neoptolemos die Felsen hinauf, um zu feben, ob fie fich auch in bem Orte nicht geirrt. Neoptolemos fand bald in der Rabe eines Quells die Wohnung, welche Oduffeus einft dem Philottetes ausgesucht hatte, eine Sohle mit doppelter Mündung, welche im Winter in der Morgen= und Abendsonne ihm auf beiden Seiten einen warmen Sit bote und im Sommer durch den steten Luftzug Rühlung verschaffe. Den Bewohner fand Reoptolemos nicht drinnen, doch fand er ein Lager von Laub, daneben einen hölzernen Becher und ein Feuergeräthe; etwas weiter hingen in der Sonne jum Trodnen ärmliche Lumpen, mit welchen, bas fah man, eine eiternde Bunde mußte verbunden gemefen fein. Philottetes lebte also noch, und er konnte mit seinem wunden guß nicht weit fein; entweder mar er ausgegangen, um fich Nahrung zu suchen ober um ein linderndes Rraut für feine Bunde zu holen. Damit er fie

nicht unversebens überrafde, ftellte Obuffeus aus ben fie begleiten= ben Schiffsleuten einen Bachter aus und theilte nun erft bem Reoptolemos ben Plan mit, wie er fich bes Philottet und feiner Beichoffe bemächtigen wollte. Reoptolemos mußte vor ber Sand Die Sauptrolle fpielen, mabrend Obpffeus im Sintergrunde blieb; benn gegen jenen hatte Philottetes feinen Grund gu gurnen, ba er jur Beit feiner Aussetung noch nicht beim Beere gemefen, bem . Obnficus aber brobte, fobalb Bhiloftetes ibn ertaunte, von feinen unentrinnbaren Pfeilen bie größte Befahr. "Darum erwarte bu bier allein die Rudfehr bes Mannes, und wenn er bich fragt, wer du feift, fo fag' ibm, bu feift ber Sohn bes Achilleus; barin brauchft bu ibn nicht gu täufchen. Weiter aber fage bann, bu führeft aus bem troifden Lager nach Saufe gurud, weil bie Achaer bich beleibigt, indem fie bir Die Baffen beines Baters vorenthielten, Die fie bem Obpffeus gutheilten. Bon mir magft bu ba . Schlimmes fagen, foviel bu willft, bas thut mir nicht web; allen Argivern aber bringft bu Leib, wenn bu biefem Trug bich nicht unterziehft; benu obne feine Bfeile tann Troja nicht genommen werben. Drum lege alles barauf an, bag bu ber Pfeile bich bemachtigft; bas Weitere wird bann ichon folgen." Dem graben offenenen Charatter . bes Junglings miffiel bie Rolle bes Trugs, Die ihm Obuffeus gugebacht batte, und er erbot fich, lieber mit offener Gewalt bem Manne entgegenzutreten. "Mit Gewalt, mein junger Freund, entgegnete Dbyffeus, ift ibm nicht zu nahn, benn feine Bfeile find unentrinnbar; wir bedürfen ber Lift und best flugen Wortes. Auch ich war , in meiner Jugend trage mit ber Bunge und rafd mit ber Sand; jest aber bat mich bie Erfahrung gelehrt, baf bie Belt mehr burch Worte, als burch Werke geleitet wird. Und wiffe, daß bu nur im Bunde mit biefen Pfeilen Troja gerftoren wirft." Diefe letten Worte mirtten auf bas ruhmbegierige Berg bes Neoptolemos, bag er nadgab und eine Rolle übernahm, bie mit feiner offenen Natur nicht ftimmte.

Obpffeus gog fich nun mit bem Spaber gurud und ließ ben

Reoptolemos mit einigen von feinem Schiffsvolf allein. Balb barauf ericbien Philottetes; er ichleppte fich unter lautem Schmergensruf nach feiner Soble. Cobalb er ber fremben Manner anfichtig ward, fprach er: "Wer feid ihr, Fremblinge, die ihr an diesem ungaftlichen Strande angelegt habt; aus welchem Lande feid ihr und von welchem Stamm? Gure Rleidung ift bie mir theure Sellenentracht; bod mochte ich auch ben Laut eurer Sprache vernehmen. Gutfest euch nicht por meinem verwilderten Aussehen; erbarmt euch mein, bes ungludlichen verlaffenen Mannes, und rebet, wenn ibr andere ale Freunde gefommen feid." Reoptolemos befannte fich als Cobn bes Ucbilleus, ber von Mion jest nach Saufe febre. "D fuger Laut ber griechifden Bunge! rief Philottet überrafcht und in bochfter Freude, o Gobn bes liebsten Baters, geliebtes Stores, bu theurer Pflegling bes alten Entomebes! Alfo auch bu warft vor Troja? Doch warft bu nicht von Anfang an bei unferem Bug." "Saft benn aud bu einmal Theil genommen an bem fcmeren Rrieg?" fragte Reoptolemos. "Go weißt bu alfo nicht, o Rind. wen bu bor bir fiehft ? Da haft nicht einmal meinen Ramen gebort, nicht einmal eine Runde von meinen Leiden vernommen? Dich Unglüdlicher, auch nicht ber Ruf von meinem Unglud bat fich in Bellas perbreitet! und meine Feinde, Die mich fo gottlos ausgeftogen, laden und ichweigen ftill, mahrend meine Rrantheit immer größer wird. D Rind, o Gobn bes Uchilleus, fiebe, ber bier por bir ftebt, ift Philottetes, bes Boias Sobn, ben bu vielleicht icon als ben Befiger ber beratleifden Pfeile haft nennen boren. Die Atriden und ber Rephallenenfürft Douffeus haben mid fo fcmablich in diese Buftenei binausgeworfen mit meiner wilden vergebrenden Rrantbeit; ale fie endlich nach langer Qual mich in Schlaf verfunten faben, eilten fie froben Bergens babon und liegen mir nichts als ein paar elende Lumpen und ein wenig Speife gurud, bie Gottlofen. Und wie glaubft bu, daß mein Erwachen mar, liebes Rind? wie ich geweint und geflagt, als ich meine Schiffe, Die ich geführt, alle bavongegangen fab und feinen Menichen bei

mir, ber mir batte bulfreich fein tonnen in meiner ichweren Rrantbeit? Wobin ich meine Augen wendete, fant ich nichts in meiner Rabe als Glend, und bas im Neberfluß. Indeg ftrich ein Tag nach bem andern mir einformig babin, und ich mußte einfam unter biefem niedern Dad mir mein Sans bestellen. Für bes Leibes Dab: rung forgte mir ber Bogen. Satte mein Pfeil eine Taube erlegt, fo ichleppte ich mich, ben franten guß nachziehend, mubvoll gur Stelle; ebenfo, wenn ich Baffer holen mußte an bem Quell ober bes Sofges bedurfte. Dann mar fein Teuer ba: ich rieb Stein an Stein, bis ich mit vieler Muh bas Feuer hervorgelodt, bas mir bas Leben erträglich macht; nur von meiner Rrantheit befreit mich's nicht. Und nun bore auch, wie biefe Infel beidaffen ift. Freiwillig naht fein Schiffer biefem oben Strand; benn bier ift fein Safen, fein Stappelplat, fein wirthlich Dach. Und tommt jemand einmal wider Willen bierber, bann bedauern fie mich mit Worten, geben mir auch mobl etwas Speife ober ein Rleib, aber in meine Beimat will mich feiner bringen; und fo fcmachte ich benn bier fcon bis ing gebnte Nabr in Sunger und Glend und weibe meine unerfattliche Rrantheit. Das alles, mein Cobn, haben bie Atriben und Obpffeus mir gethan, mogen bie Gotter ihnen mit Gleichem veraelten."

Der Sohn bes Achilleus war von der Schiberung der Leiden bes ungfüctlichen Aelden aufs tieffte ergriffen, aber er unterdrückte die Regung seines Hergens und spielte die ihm aufertegte Kolle weiter. "Ja ich kenne sie, sprach er, diese Atriben und den Odhsfleus, auch mir haben sie übel mitgehielt." Und nun erzählte er die erdichtet Geschächte, wie Odhsseus und die Artiben ihn um die Wasseu seine Sejallenen Baters betrogen hätten. Als Philostets von dem Tode des Achtleus hörte, da lägte er um den theuren Freund; er fragte nach Patroftes, nach dem Telamonier Nias, sie waren todt; Restor beweinte seinen eblen Sohn Anti-Lochos. "Webe, rief Philostet, die Welfen hat der Krieg verschlungen, und die Schoften teben, vie beiser vänkerde Sohn des

- Table

Laertes!" "Ja, fprach Reoptolemos, der fteht im Beere der Argiver jebt im bochften Unfeben. Aber ich werde in Bulunft mich fern von Mion und ben Atriden halten. Wo ber Schlechte mehr gilt als ber Chrliche, ber Feigling mehr als ber Tapfere, ba ift meines Bleibens nicht. Jest giebe ich beim, bas felfige Chros foll mir in Butunft genug fein, bort will ich in zufriedener Rube in meinem Saufe mohnen." Rach diefen Worten reichte er bem Philoftet bie Sand, als wollte er Abidied nehmen und von bannen giebn. Da faßte Philottet erschreckt feine Sand und bat thn bei Bater und Mutter und allem, mas ibm beilig fei, ibn nicht in biefem Elend gurudgulaffen, fondern ihn entweder mit nach Ctyros ju nehmen ober an feiner beimischen Rufte in ber Rabe bes Deta ans Land gu feten. "D gemabre mirs; ich weiß es, ich bin eine laftige Fracht, boch es bauert ja nicht einen gangen Tag; lege mich in ben unterften Schiffgraum, aufs Bordertheil, aufs Sintertheil, mo ich immer am wenigsten bich und die Deinen beschweren werbe, aber nimm mid mit, ich befdivore bid bei Beus, bem Erbarmer." Reoptos lemos verspricht es, freilich mit ber unredlichen Abficht, ibn nicht in die Beimat, fondern nad Troja zu bringen. Als eben Philoftet freudetrunten ben Jungling in feine Sohle fuhren wollte, um von ihr Abichied gu nehmen und ihm feine elende Wohnung vor bem Abgang zu zeigen, erichien ein Mann bes Obpffeus als ein griechifcher Schiffsberr vertleibet, geführt von einem ber Leute bes Deos ptolemos, und verfundete biefem, er fomme von Troja und babe bort gehort, daß Phoinir und die Gobne des Thefeus ausgesenbet feien, ibn, ben Reoptolemos, mit Gewalt nach Troja gurudgubringen. Mis Reoptolemos fragte, warum nicht Obnffeus felbit nach ibm ausgesandt fei, erwiederte ber verfappte Raufberr, ber fei mit Diomedes auf bem Bege, ben Philoftetes von Lemuos berbei: guholen, da ber von Douffeus gefangene Belenos geweiffagt habe, bag ohne ibn Troja nicht erobert werden tonne. Best bringt Bbis lottetes, aufs augerfte entruftet, in Reoptolemos, Die Abfahrt gu befdleunigen, bamit er nicht in bie Banbe bes Douffeus falle; benn

er werbe nimmermehr nach Troja gehen. Da heißt ihn Neoptolesmos schnell zusammensuchen, was er mitnehmen wolle, damit sie sogleich unter Segel gingen. Sie gehen in die Höhle, um noch Heilfräuter für die Wunde zu holen und einige zum Bogen gehörige Geräthschaften. Als sie wieder aus der Höhle traten, um sich zum Schisse zu begeben, da wird Philostet von drei heftigen sich immer steigernden Ausbrüchen seiner Krankheit überfallen, bei denen er, von schrecklichen Schmerzen gequält, bewußtlos zu Boden sintt. In den Zwischenräumen dieser Anfälle übergibt er dem Neoptolemos Bogen und Pfeile, um ihn nöthigen Falls gegen den erwarteten Obhssens zu schühen, und läßt sich von ihm geloben, ihn nicht zu verlassen.

So war Neoptolemos jest im Besits des ersehnten Geschosses. aber bie namenlosen Qualen, die er den unglücklichen Belden batte leiden feben, hatten einen folden Gindruck auf ihn gemacht, daß er feine Berftellung nicht mehr fortzuführen vermochte und ihm offen erklärte, er musse ihn mit sich nach Troja führen. Philottet in Bergweiflung, fich fo von dem Jungling wider Er= warten betrogen zu seben; nach Troja kann er unmöglich folgen, bas verbietet ihm fein allzusehr verlettes Berg, lieber will er in Dieser Einobe jammerlich umkommen. Er bittet, er beschwort ben Reoptolemos, ihm nur feinen Bogen gurudzugeben. Und diefer war icon, von Mitleid bewegt, im Begriff ihn auszuhändigen, ba ericien ploblic Douffeus und trat bagwifden; er erklarte bem Philottet, der fogleich feinen alten Feind erfannte, er muffe, um ber allgemeinen Sache zu dienen, mit nach Troja ziehn, felbst wenn fie ihn mit Bewalt fortführen mußten. Da will fich Philottet, um ben Reten bes Obuffeus zu entgeben, lieber von bem Felfen fturgen und fich ben Tod geben; aber Oduffens läßt ihn von feinen Dienern ergreifen und festhalten, ba gur Eroberung von Troja nicht blos feine Pfeile, sondern auch feine eigene Person nöthig war, und entfernt sich zugleich mit Neoptolemos, ber noch immer ben Bogen in Sänden hat, mit der Drohung, ihn ohne Bogen gurūdzulassen, damit vor Troja Teutros ober ein andrer Schiese mit den Geschossen des Heraltes die an denselben haftende Ehre gewinne. Altsso und entrüste über die gegen ihn geübte Teuslossiert übertäßt sich Philotete einer trosslosen derzweistung; da tehrt plöblich Neeptolennos zurüch und überzibt ihm, underkinmert um die Einsprach de die sihm hastig solgenden Odhssen, seinen Bogen. Das Mitleid mit dem ungläcklichen helden und die Gradheit seiner Natur hatten endlich vollends über den fremden Jwang gessegt, das er das begangene Unrecht weider gut zu machen sucht. Zeht, no Philotet wieder seit zu machen suchte. Zeht, no Philotet wieder seitzel zu machen suchte.

Der liftige Plan bes Dopffeus mar völlig gefcheitert, ba er fich gur Musführung beffelben einen Gehülfen gewählt hatte, ber gu Trug und Lift nicht geartet war. Aber auch ber Berfuch bes Neoptolemos, auf geradem offenen Bege den Philoftet durch die nachdrud: lichften Borftellungen und bie Sinweifungen auf ben Willen ber Götter und fein eigenes Bohl gum Rachgeben gu bewegen, blieben fruchtlos, ba ber tief Gefrantte ben Gebanten nicht ertragen tonnte, in Gemeinschaft-feiner bisberigen Beiniger gu leben und gu mirten. und befürchtete, neuen Beleidigungen vor Troja entgegen gu geben. Da entichlof fich Reoptolemos gulebt, fein fruber bem Philottet nur jum Schein gegebenes Berfprechen, ibn in die Beimat gu fubren, wirklich ju erfüllen; und icon maren fie im Begriffe unter Segel zu gehen, als Heratles, der Freund des Philottetes und der einstige Befiber ber berühmten Gefchoffe, in göttlichem Glange vom Simmel herniedertam und ben Philottetes burch Berfundigung bes göttlichen Willens gur Nachgiebigfeit vermochte. Berafles verhieß ibm, bag er por Troja, burch bie Runft bes Ustlepios von feiner bofen Rrant= heit befreit, nach vielen und langen Leiden hohen Ruhm fich erwerben werbe, fowie er felbit nach vielen fdmeren Rampfen und Du= ben in ben Olympos aufgeftiegen fei. Er werbe mit feinem Pfeile ben Baris erlegen, ben Urheber bes langen Rrieges und auch feiner

Leiben, und dann Troja selbst erobern, zugleich mit Neoptolemos, dem tapferen Sohne des Achilleus; denn keiner von beiden vermöge etwas ohne den andern. Philoktetes, der zum Mißtrauen gegen die Menschen gerechte Ursache hatte, vertraute den Verheißungen seines göttlichen Freundes und folgte nun gern und willig dem Neoptolemos und Odysseus nach Troja, um im Dienste des Geschicks die lang umkämpste Stadt ihrem verhängten Ziele entgegenzuführen.

## 6. Das hölgerne Rof.

(Quint. Sm. Bofth. XII. und Birgil. Men. II.)

Bor Troja dauerten die Kämpfe ununterbrochen fort, von Sci= ten der Griechen mit neuem Muthe, feit Philottetes, der im Lager bald von feiner ichlimmen Bunde geheilt worden mar, und Reoptolemos in ihrer Mitte waren. Diese beiden Tapferen, von den Drangfalen bes Rrieges noch nicht geschwächt, waren unerfättlich im Rampfe und richteten in ben Schaaren ber Troer großes Un= heil an. In einer der erften Schlachten schlug Philoktetes dem Baris, ber ber Urheber bes ichweren Rrieges gemefen, mit feinem Pfeil eine unheilbare Bunde. Zwar entschwand ihm noch nicht so= aleich Leben und Rraft, er konnte noch auf eigenen Fugen fich in Die Stadt gurudgieben, aber alle Runft der Mergte mard an ber Bunde, die der Pfeil des Berakles geschlagen, ju Schanden. Da gedachte er eines Drakels früherer Tage, daß am Rande des Todes ihn Dinone noch retten könnte, die Romphe, welche im Idagebirge in seiner Jugend mit ihm vermählt gewesen war, die er aber um ber helena willen treulos verlaffen hatte. Mit widerftrebendem Bergen, voll Scham und Furcht, machte er fich auf und schleppte fich in das Gebirge zu der von ihm fo tief gefrankten Gattin; er Stoll, Sagen D. claff. Alterth. II. 14

flebte fie unter Thranen an, fein Unrecht, wozu ihn nicht die Falfchheit bes eigenen Bergens verleitet sondern die Gewalt bes Schickfals gezwungen habe, zu verzeihen und ihn von der Todesmunde gu heilen. Aber fein Bitten und Fleben vermochte nicht das beleibigte Berg ber Nymphe zu erweichen, fie verfagte ihre Bulfe und wies ihn mit harten Worten von fich. Troftlos schleppt er fich über die rauben Soben des Ida gurud, und noch in den Bergen, in benen er eine gludliche Jugend verlebt, ereilt ihn der Tod. Die Nymphen und die Birten des Gebirges beweinten den Tod ihres einstigen Freundes und Benoffen und verbrannten feinen Leib auf einem hohen Scheiterhaufen. Bahrend bas Feuer hoch emporlo: loderte, erichien plöglich, einer Rafenden gleich, Dinone, voll Reue, daß fie den Freund ihrer Jugend hartherzig von fich geftofen und dem Tode überliefert hatte, und fturzte fich verzweifelt in die Flammen, um vereint mit ihm zu fterben. Die Rompben und Birten sammelten die Refte ihrer Gebeine, bargen fie vereint in goldner Urne und errichteten darüber ein fcones Grabmal, das fie mit zwei Saulen fcmudten.

Die Tapferkeit des Philoktetes und des Neoptolemos und der andern starken Helben der Achäer scheuchte zwar die Troer in ihre Stadt zurück; aber alle ihre Angrisse auf die Mauern scheiterten an der Festigkeit und Hohe derselben sowie an der verzweiselten Gegenwehr der Trojaner. Zuleht mußte doch die List und Klugheit des Odhsseih ihnen den Weg in die seindliche Stadt bahnen, was der Tapferkeit und Stärke nicht gelingen wollte. Er schlich sich, nachdem er seinen Leib durch Schläge und Wunden entstellt hatte, in schlechte Lumpen gehüllt, als Bettler in die Stadt und kundschaftete, von Haus zu Hause gehend, alles aus. Niemand erkannte ihn außer Helena; diese aber hatte seht wieder ihr Herz den Griechen und der Hemat zugewendet und wurde von Odhsseus, den sie in ihr Gemach geführt, ins Geheimniß gezogen. Nachdem sie ihn gebadet und gesalbt und gekleidet, entließ sie ihn, und er kam wohlsbehalten mit vieler Kunde zu den Seinen zurück, nicht ohne auf

bem Rudweg noch viele Troer erichlagen zu haben. Dann ging er gum zweitenmal mit Diomebes in bie Stadt und raubte bas Balladion, ein altes Bilb ber Pallas Athena, nach beffen Entfernung erft bie Groberung Trojas möglich mar. Bulest veranlagte er bie Achaer



Raub bes Palladions.

gur Erbauung des hölgernen Pferdes, durch bas endlich die Ginnahme ber Stadt berbeigeführt wurde. Raldas nämlich, ber Seber, batte ein bedeutungsvolles Zeichen erschaut: Gin Sabicht verfolgte eine Taube, Die fluchtete fich in einen Felfenfpalt. Lange barrte er voll Ingrimm por ber Spalte; ba barg er fich in einem naben Bebuich, und die Taube flog in ihrer Einfalt heraus, mahnend. ber Feind habe fich entfernt. Der habicht aber ichog bervor und erwürgte die Taube. Das trug der Seher dem versammelten Bolfe por und mahnte es, von den Berfuchen offener Bewalt abzustehen und fich auf Lift zu verlegen. Und Obuffeus ftimmte bei und rieth mit Sinblid auf bas Zeichen des Sebers, burch Berfted und icheinbare Entfernung die Troer irre zu leiten und zu verderben. 3mar miberfetten fich Neoptolemos und Philottetes, die durch offenen Rampf jum Biele ju gelangen munichten, aber Raldas Rath und bie Beiden bes Beus, ber Blit auf Blit und Donner auf Donner niederfandte, beftimmten bas ichwantende Bolt endlich, fich auf Dopffeus Scite ju ftellen. Da erbaute ber funftreiche Epeios, unterftut von Athena, nach Oduffeus Rath aus Bolg ein icones hohes Rok mit weitem Bauche, in welchem die fühnsten Selden der Achaer fich bergen und durch die Troer felbst in das Herz der Stadt bringen laffen follten, mabrend das übrige Beer nach der Berbrennung des Lagers fich binter bem benachbarten Tenedos verstede, um zur rechten Stunde ihren Freunden in der Stadt zu Bulfe gu tommen.

Nach drei Tagen hatte Speios, unterstüht von der jungen Mannschaft im Heere, sein Werk vollendet. Da sprach Odysseus in der Versammlung der Helden: "Jeht zeigt, ihr Führer der Danaer, euren muthigen Sinn. Wohlan, laßt uns in das Pferd steigen, um dem Krieg ein Ende zu machen. Größeren Muthes bedarf es, in diesem Schlupswinkel sich zu bergen, als in offener Schlacht dem Feinde entgegenzugehn. Die andern aber mögen zu-nächst nach Tenedos schissen." Da war allen voran der kühne Sohn des Uchilleus, ihm folgten außer Odysseus Menelaas, Diosmedes, Sthenelos, Philostetes, Aias, Idomeneus und Meriones und viele andere, soviele das hohle Roß zu sassen vermochte. Epeios stieg zuleht hinein, zog die Leiter herauf und verschloß das Verstedt. Schweigend saßen sie in dem dunkelen Raume zwischen Sieg und Tod. Die andern steckten ihre Lagergezelte in Brand und gingen unter Ansührung des Restor und Agamemnon unter

Segel, um fich hinter ber Infel Tenedos in den hinterhalt gu legen.

MIS am frühen Morgen bie Troer ben Rauch aus bem Lager ber Griechen aufsteigen und bie Schiffe verschwunden faben, ba ftromten fie frendig aus bem offenen Thore in bie Cbene binab; benn fie glaubten, Die Griechen feien in ihre Beimat gefahren. Doch vergagen fie ihre Baffen nicht, ba bie Furcht fie noch nicht gang verlaffen batte. Gie betrachteten mit Reugier Die verlaffenen Lagerstätten ber Reinbe, wo Uchilleus feinen Stanbort gehabt, wo Mias, wo Diomedes; ba erblidten fie voll Staunen bas gewaltige Rog, ungewiß, mas ber mächtige Bau ju bedeuten babe. Thymoites forberte guerft feine Landsleute auf, bas Rof in bie Stadt gu gieben und auf ber Burg aufzustellen. Dem aber miberfette fich Rapps und verlangte, bag man bas verbächtige Gefchent ber Danaer in bas Meer fturgen folle ober verbrennen ober gertrummern, um au feben, mas es berge. Babrend bas Bolt noch ungewiß bas Roft umftand , laut ftreitend , mas fie mit bemfelben beginnen foll= ten , eilte Laotoon, ein Bruder bes Undifes, Briefter bes Upollon, umgeben von einer großen Schaar von Burgern, ans ber Stadt berab und rief icon von ferne: "Ungludliche, welcher Wahnfinn! Glaubt ihr, die Feinde feien bavongefegelt? Rennt ihr ben Dbyf= feus fo? Entweder liegen Achaer in diefem Bau verborgen, ober es ift eine Mafdine, Die gegen unfere Mauern getrieben merben wird, ober est ftedt irgend eine andere Rriegslift babinter. Traut bem Roffe nicht, ihr Troer; mas es auch ift, ich fürchte ben Danaer, auch wenn er Gefchente bringt." Dit biefen Borten fcbleuberte er feine Lange mit gewaltiger Rraft in Die Geite bes Thieres, bag bie boblen Raume beffelben bumpf erbrobnten wie mit Baffen erfullt. Und mare ber Sinn ber Troer nicht mit Blind: beit gefdlagen gemefen, fie batten bas Gebau, bas Berfted ibrer Feinde, gertrummert und ihre Stadt gerettet. Aber bas Schicffal wollte es anders.

Roch ftanden die Eroer mit ihrem Ronige Briamos, ber auch

in die Gbene berabgefommen war, staunend und unschluffig um bas Pferd, ba ichleppte eine Schaar trojanischer Birten einen Jungling gefesselt berbei, ber fich freiwillig ihren Sanden bargeboten hatte. Es war Sinon, ein fclauer verschmitter Brieche, welcher es über fich genommen hatte, trot aller Gefahr, die ihn erwartete, fich unter die Troer zu mischen und fie über ben 3wed bes Rosses zu täuschen. Die trojanische Jugend umringte neugierig den gefangenen Feind und eiferte ihn zu höhnen. Der Jüngling fpielte die ibm von Obuffeus aufgetragene Rolle mit meifterhafter Berftellung. Zagend ftand er in ihrer Mitte, hulflos und ohne Baffen, und rief, indem er feine angftlichen Blide über die ibn umringende Menge gleiten ließ: "Webe, welch Land, welch Bewäffer gibt jest mir Buflucht? Ausgestoffen von den Danaern, verfalle ich nun der blutigen Rache der erbitterten Troer!" Diefer Seufzer bemmte ben feindlichen Ungeftum ber trojanischen Jugend und wandte ihren Sinn. Der König und alles Volk mahnten ihn theilnehmend zu fagen, wer und von welchem Gefchlechte er fei und was er bringe, und sprachen ihm Muth zu, wenn er nicht mit feindlicher Absicht zu ihnen tame. Da legte Sinon die erheuchelte Furcht ab und sprach: "Ich will dir, o König, alles der Wahrheit getreu bekennen. Ich leugne es nicht, ich bin ein Argiver und beife Sinon. Der weise Balamedes, ben die Griechen unter bem falichen Vorwande des Verrathes abicheulicher Beife zu Tode steinigten, weil er vom Kriege abrieth, war mein Berwandter; ihm gab mich mein Bater mit in ben Rrieg. Go lange er in Ghren ftand und im Rathe der Fürsten etwas galt, war auch ich nicht ohne Namen und Ansehn; boch nachdem ber Reid bes Douffeus ihn gemordet, schleppte ich ein dunkeles Leben in Schwermuth und Trubfal bin und gurnte über den schuldlosen Tod meines Freundes. Da ich es thorichter Beife magte, meinen Groll offen auszusprechen und dem Laertiaden Rache zu brobn, erregte ich beffen unverföhnlichen Saf. bag er mich beständig mit neuen Beschuldigungen schreckte und mit tudifdem Bergen allerlei bofes Gerede über mich im Bolke ausftreute; und er rubete nicht eber, als bis er mit Sulfe bes lugneris ichen Raldas mir ben Untergang bereitete. Oftmals nämlich munichten bie Danaer, bes langen vergeblichen Rrieges mube, auf ihren Schiffen in Die Beimat gu entflieben, aber immer ichredten fie, wenn fie's versuchten, wilbe Sturme gurud; und auch gulett, als icon biefes bolgerne Pferd aufgebaut baftand, muthete wieder Die fturmifche Gee. Da fandten fie ben Gurpphlos ju bem Dratel bes Phoibos, und ber brachte einen traurigen Spruch von bem Gotte gurud': "Bie ibr bei eurer Berfahrt mit bem Blute einer Jungfrau bie emporten Binbe befanftigt habt, fo mußt ihr jest wieber mit argivifchem Opferblute euch bie Beimtehr ertaufen." Diefer Spruch erfüllte bas Bolt mit Schander und Grauen. Ben forbert ber Gott? wem bereitet bas Schidfal ben Tob? Da jog Obpffeus ben Ralchas mit großem garm in bie Berfammlung und forberte ibn auf, ben Willen bes Schidfals zu verfunden. Bebn Tage lang ichwieg ber Briefter und weigerte fich beuchlerifc, burch fein Bort einen Griechen bem Tobe gu bestimmen. Biele meiffag= ten mir icon unterbeg ein graufames Ende burch bie Rante bes Frevlers und faben im Stillen, was tommen murbe; ba nannte endlich ber Seber, getrieben burch bas Schreien bes Dopffeus, nach ihrer Berabredung meinen Ramen und beftimmte mich fur ben Altar. Alle ftimmten bei, benn jeber freute fich, bas Berberben von feinem eigenen Saupte abgewendet zu feben. Schon mar ber Schredenstag ericbienen. Gefeffelt, Die beiligen Binden um's Saupt, ftand ich am Altar; ba gerriß ich die Feffeln und entgog mich bem Tobe burch bie Rlucht. Babrent ber Racht lag ich im Morafte verftedt im boben Schilfrohr, harrend, bis meine Beiniger unter Segel gegangen. Run ift mir nimmer vergonnt mein Baterland wiederzuschauen und bie lieben Rinder und ben alten Bater, an benen fie vielleicht um meinetwillen graufame Rache nehmen. Drum flebe ich bich an, ehrwurdiger Ronig, bei allen Gottern, erbarme bich meines Jammers, erbarme bich biefes Bergens, bas fo Unmurbiges bulbet."

Briamos und bas gesammte Bolf maren gerührt von bem Unalud bes armen Flüchtlings. Der Ronig ließ ihm bie Banbe lofen und bieg ibn gutes Muthes fein; bann fragte er ibn nach bem 3med biefes munberbaren Baues. Da erhob Sinon bie geloften Banbe jum Simmel und fprach: "Ihr emigen Sterne bes Simmele, ibr Altare und bu ichredliches Opfermeffer, bem ich ent= floben, ibr feib mir Beugen, baf bie Banbe, Die mich mit bem Griechenvolle verfnupft, geloft find, bag ich bem Baterlande nicht mehr verpflichtet bin und ihre Gebeimniffe verrathen barf. Du aber, o Ronig, verbleibe bei beinem Berfprechen und bemabre mir Die Treue, wenn ich die Bahrheit rebe. Bon jeher mar alle Soff= nung ber Danaer auf bie Bulfe ber Ballas Athena gefett. Seit= bem aber ber gottlofe Tybide und ber verruchte Douffeus es gemagt, ibr beiliges Bilb, bas Ballabium, von ber troifden Burg mit von bem Blute ber Bachter befledten Sanden ju rauben, mar bas Berg ber Göttin gewendet und alles Glud verfdwunden. Die Göttin felbft gab ihren Born burch fcredliche Beiden ju ertennen. Raum mar ibr Bild in bas Lager gebracht, fo glubten feine Mugen bon ftrablendem Reuer, von feinen Gliedern rann falgiger Schweiß und breimal iprang es pom Boben auf mit Schild und gitternber Lange. Da prophezeite Ralchas, bag fie fogleich in die Beimat ents flieben mußten, ba ber Born ber Gottin ibnen jest die Eroberung ber Stadt verfage; man muffe von Argos ber neue Befehle ber Götter einholen. Darum find fie nun nach Motena gurudgefchifft, um fich neues Gottergeleit ju bolen; und fie merben bald mieber unverfebens bafein. Diefes Rog aber haben fie aufgeftellt, um ben Born ber Ballas ju beschwichtigen, und gwar in fo ungeheurer Große, bamit ihr es nicht burch eure Thore in die Stadt fubren tonntet, weil es bann ein Schut und Sort fur euer Bolt fein murbe. Benn aber, fo prophezeite Raldas, bas ber Athena geweihte Gefchent burch eure Sande gerftort murbe, bann mare bem Reiche bes Briamos ber Untergang gewiß; fliege es bagegen burch eure Sand in eure Burg binauf, fo brobe von Mfien ber ben



Present In Langue

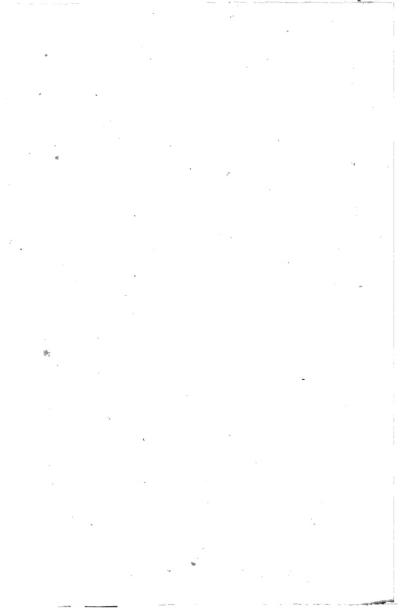

Mauern Mytenäs baffelbe Gefchid, bas fie ben Mauern von Troja quaebacht."

Die Troer glaubten ben Borten bes lugnerifden Sinon, beffen Rante und Thranen ihnen mehr Unbeil brachten als alle Tapferfeit eines Achilleus und Diomedes. Roch mehr aber murde ibr Sinn verwirrt burch ein grafliches Bunber, bas Ballas Athena fendete gum Sout ibrer Belben, Die in bem Roffe verftedt lagen. Gben brachte Laotoon, ber feine Lange in Die Seite bes Roffes gefchleudert hatte, am Ufer bes Meeres bem Bofeidon ein Opfer. Da tamen von Tenedos ber zwei gewaltige Schlangen über bas rubige Meer; fie redten ihre gifdenben Saupter und bie blutige Mahne bes Salfes über ben Fluthen empor, mabrend ber ungebeure Ruden in weiten Schlingungen über Die ichaumende Rlache nachfchleppte. Balb hatten fie bas Ufer erreicht und fturgten mit flammenden blutgerötheten Augen und gungelnden Maulern ans Land, baf bas Bolt fdredensbleich auseinanderftob. Begest eilten bie Ungeheuer auf Laotoon los, an beffen Seite feine beiben Gobne ftanben. Gie umftridten mit ihren Schlingungen Die Rnaben und gerfleischten ihre Glieder mit graufamen Biffen. Dann umichlangen fie auch ben Bater, ber mit ber Baffe in ber Sand berbeieilte, mit ihren ichuppigen Ruden; zweimal ringelten fie fich um die Bruft und zweimal um ben Sals und redten bie von Blut und giftigem Geifer triefenden Rachen boch über fein Saupt. Der Ungludliche erbob ein lautes Gefdrei zu ben Sternen. wie ein Opferftier brullt, ber mit blutenbem Raden vom Altar entflob, und fuchte vergebene bie Umichlingungen wegzubrangen. Die Ungeheuer liefen ihr Opfer entfeelt am Altar liegen und eilten binauf gur Burg, gum Tempel ber Athena, unter beren Fufen und Schild fie fich verbargen.

Die Troer saben mit Schreef und Grausen bas furchtbare Schauspiel und erkannten barin die Strafe der gürnenden Albena, weil er das ihr heilige Ros freventlich durch den Wurf seiner Lange entweißt habe. Alles schrie ziet, man musse volls die Lange entweißt habe. bie Stadt bringen und gur Berfohnung ber beleidigten Göttin es in ihrem Tempel auf ber Burg aufstellen. Man burchbrach bie Mauern , benn die Thore waren zu eng, und zog in baftigem Gifer ben Bau jubelud gur Stadt. Anaben und Jungfrauen fangen unterwegs beilige Lieder und freuten fich, bas Geil, bas ihr Unheil in die Stadt gog, mit den Sanden berühren gu durfen. Biermal blieb an ber Schwelle bes Thors bas Rog fteben und wollte nicht weichen, viermal erbronten in feinem Bauche bie Baffen ber verstedten Belben, fie merten's nicht, fie achten's nicht in ihrer Berblendung und gieben mit verdoppelter Rraft, und ftellen bas verbananifvolle Ungebeuer in ber Burg auf. Rur Raffanbra, Die Seberin, erfannte bas brobenbe Berberben und öffnete ihren ungludverfundenden Mund; aber bie Troer verlachten fie und glaub: ten ihren Worten nicht. Gie überließen fich Jung und Alt einer foralofen Freude bei Tang und Schmaus; benn endlich mar ja, fo mabnten fie, ber lange verberbliche Rrieg überftanben.

### 7. Trojas Berftorung.

(Quint. Sm. Pofth. XIII. Birg. Men. II.)

Die Troer feierten ben Albug ber Griechen bei festlichen Gelagen und Reigentänzen bis spät in die Nacht. Flöten ind Pseisen, Gesang und Jubet erscholl durch alle Etraßen, und mancher höhnte weinberauscht über die seigen Feinde, die unverrichteter Sache davongesichen gleich Anaben und Weibern. Um Mitternacht versant alles, niedergedrückt von Wein und Ermüdung, in tiesen sorzlegen Schlas. Da schlich sich Seinen, der mit den jubelinden Troern bis zu Ende geschmauft und getrunten, heimsich zu dem Thore und zündete seinen auf der Flotte harrenden Freunden das verabredete Feuerzeichen auf den eilte er zu dem Rosse und gab durch seisen

Services bough

Ruf ben verftedten Belben gu ertennen, bag es Beit fei gum Beginnen bes Mords. Die borten es mit Freuden . benn fie febnten fich icon lange aus bem finfteren Berfted nach Rampf und Streit. Obpffeus aber mabnte fie gur Borficht und flieg querft mit Epeios aus ber leife geöffneten Thure, gleich einem hungrigen Bolfe, ber in ber Racht blutgierig gur Beerbe ichleicht. Die übrigen Belben folgten und ergoffen fich nun burch bie Strafen und in bie Sanfer ber Stadt. Gie begannen furchtbares Morben unter ben ichlaftruntenen weinberauschten Troern, marfen Feuerbranbe in bie Baufer, daß bald bier und bort bie lichten Flammen gum Simmel ichlugen. Unterbeffen trieb auch bie Flotte unter gunftigem Winde and Ufer, und bas gange Beer eilte blut = und beutegierig burd bas Thor, bas burd bie eingeriffenen Mauern ihnen einen breiten Gingang bot, in die icon mit Trummern und Leichen bebedten Strafen. Aber jest erft begann bas Getummel ber Ber: wuftung in furchtbarfter Beife. Das Blut ftromte burch bie Strafen, wo die Leiber ber Erfchlagenen und mit bem Tobe Ringenden fich häuften, Berftummelte unter ben Todten fich binichlepps ten, die Mliebenben unter bem Stofe ber Langen gufammenfturgten. Das Stöhnen ber Bermundeten, bas Schreien ber Fliebenben und ber mit Buth Berfolgenden mijchte fich in bie Bebtlagen ber Beiber und Rinder, die halbnadt in ben Saufern und ben Strafen umberirrten.

Aber auch fur die Achaer war der Kampf nicht unblittig. In der Berzweiflung wehrten fich die Erver mit allem, was ihnen gur hand war. Die Einen ichtenverten Becher, Tische oder vom heerd geriffene Feuerbrande gegen die Angreisenden; Andere vonscheten sich mit Aufret und Beilen und Bratipiesen; mit Langen und Schwertern und hoften in den Strafen, viele auch warfen Steine und Balten von den Dadern. Die Hammen der bremene ben Haufer, sowie die Facklen, welche die Kämpfenden in die Jaud genommen, um den Freund von dem Feinde zu unterscheiden, ershellten allmäblich die gange Stadt, die Fampf sicherer ward,

ber Freund fich jum Freunde gefellen und aus ber Schaar der Feinde fich feinen Gegner mablen tonnte. Da fließ Diomedes bem Roroibos, bem Gobne bes Dbadon, ber ibm muthig entgegenfprang, ben Speer durch die Reble; auch feinen Genoffen erlegte er, ben gewaltigen Gurydamas, einen Gidam bes Untenor. Darauf begegnete er bem Ilioneus, einem troifden Melteften, und gudte gegen ibn bas Schwert. Der Greis fant gitternb por ibm auf bie Rnie, und indem er mit ber einen Sand bas Schwert ergriff, mit ber andern feine Rnie umfagte, rief er flebend: "Ber bu auch feift, bemme beinen Born und icone mein Alter! Rubmlich ift's, einen jugend: lichen Reind zu erlegen, boch einen Greis zu erichlagen, zeigt wenig Tapferteit. Go gewiß bu felbft alt ju merben municheft, icone bes Greifes!" Ginen Augenblid hatte Diomebes aus Schen bor bem bittenden Greife fein Schwert gurudgehalten; bann aber rief er: "D Greis, freilich boffe ich auch alt zu werben; boch folgna ich jung bin , werde ich teines Feindes iconen!" und fließ ihm bas Schwert durch ben Sals in die Bruft. Er ließ die Leiche am Boben liegen und fturate fich au neuem Mord nach einer anbern Geite. In gleider Beife mutheten Mias und Ugamemnon und Ibomeneus, por allen aber ber junge Selb Reoptolemos, ber, ausgeruftet mit ber gewaltigen Rraft feines Baters, jeden erichlug, ber por ibn fam, und gange Schaaren ber Troer nieberftredte.

Nachden in den Straßen das Morden lange entsetlich gewürthet, 20g fich der gange Kampf aus den übrigen Theilen der Stadt allmäßlich zu, der Burg, zu dem Kalaste des Königs Priamos. hier entstadt allmäßlich zu, der Burg, zu dem Kalaste des Königs Priamos. hier entstand ein seige wäre, als wäre der Kampf in der übrigen Stadt nur ein Spiel. Mit wildem Kriegsmuth stürmen die Danaer gegen die umthürmten Pforten des Palasses, den Ghilb über dem Daupte, dringen sie zum Theil dichtgedrängt die Stufen hinauf gegen de abs seige zu das seigen de umtburnten Protten des Palasses, den Ghilb über dem Daupte, dringen sie zum Theil dichtgedrängt die Stufen hinauf gegen des feste Thor, zum Theil stietern sie auf Leitern an den Wänden der Thürme empor. Die Belagerten wehren sich mit dem Muth, der Berzweissung im legten Todessampse, sie reißen gange Thürme

und Dacher los und fturgen fie auf die Baupter ber anfturmenden Griechen, mahrend andere brunten in bichtgedrängter Schaar mit gezogenem Schwert ben Gingang vertheibigen. Grabe über ber Bforte ragte ein hober Thurm, der höchfte ber gangen Burg, von welchem aus man gang Troja überblicken konnte und weit bis zu ben Schiffen ber Danger. Deffen oberftes Stodwert fuchten bie belagerten Trojaner abzulösen und auf die Feinde hinabzustürzen. Lange mühten fie fich vergebens, ba erschien ber ftarte Aineias mit einigen Begleitern: ein Rud und zwei mit ben machtigen Sebeifen. und der schwere Thurm wälzte sich frachend hinab und zerschmetterte bie Schaaren ber Sturmenben. Aber gum Erfat fturgten gleich wieder andre vor, allen voran der eben herzueilende Reoptolemos mit Beriphas und Automedon und feinen übrigen Myrmidonen. Mit hochgeschwungener Art springt er gegen die Bforte, zerschmet= tert die Balfen und ftoft die Ungeln aus den erzbeschlagenen Bfoften. Best zeigt fich das Innere des Saufes, offen fteben die weiten Sal-Ien, der alte Sit des Priamos und feiner Ahnen, und füllen fich mit feindlichen Rriegern.

Drinnen aber in den Gemächern schallte ein jammervolles Klagegeschrei und Geheul der königlichen Frauen zum himmel, welche zitternd und voll Berzweislung umherirrten, während die Scharen des Reoptolemos nach dem Ausbruch des Thors sich in alle Räume ergossen, wie ein Strom, der den Damm durchbrach, und die Bertheidiger des Hauses nach allen Seiten hin mordend verfolgten. Als Priamos, der alte König, sah, daß die Stadt genommen und sein eigenes Haus in den Händen der Feinde war, umkleidete er noch einmal seine altersschwachen Glieder mit der schweren Rüstung und wollte, die Lanze in der zitternden Hand, sich in das Kampsgewühl stürzen, um den Sturz seines Reiches und den Untergang seines Bolkes nicht zu überleben. In dem Hose bes Palastes an dem Altar des hausschirmenden Zeus saß schutzuchen seine greise Gemahlin, um sie herum drängten sich schutzuchen Eöchter und Schwiegertöchter dichtzeschaart gleich schüchternen

Tauben beim Sturme und umtlammerten wehtlagend bie Bilber ber Götter. Da wollte eben ber alte Ronig in ben Baffen feiner Jugend porbeieilen, aber Betabe hielt ihn gurud von feinem eitlen Beginnen und gog ibn an fich beran an ben Altar, bamit er bier gugleich mit ihnen Schut finde ober umtomme. Raum bat er fich an bem Altar niebergelaffen, fo fturgt fein Gobn Polites, verfolgt von Reoptolemos, bluttriefend burch bie langen Sallen burch Feinbe und Gefchoffe baber und fintt, von beffen Speer burchbobrt, tobt gu ben Rugen bes Baters. Da erfaßt jaber Born ben Alten und er ruft: "Mögen bie Götter fur folde Berruchtheit bir ben ichulbigen Lohn geben, ber bu mich gwingft, vor meinen Mugen ben Tob bes Sohnes zu feben. So mar Achilleus, als beffen Sohn bu bich lugft, nicht gegen feinen Feind Briamos; nein, er ehrte bas Recht bes Flebenben und gab mir ben Leichnam meines Settor zur Beftattung gurud und entließ mid ungefrantt in mein Reich." So rief ber Alte im Born und warf mit obnmächtigem Schwunge feine Lange gegen ben Graufamen, aber bie Baffe pralite fraftlos an ber Ruftung bes Keinbes ab. Mit bobnender Buth rief Borrhos: "Go melbe benn bas und bringe meinem Bater Achilleus bie Botichaft von ben Freveln feines entarteten Sohnes! Jest ftirb!" Dit Die: .. fen Borten faßte er ben gitternben Ronig am grauen Sagr, ichleppte ibn burch bas Blut feines Cobnes jum Altar und fließ ihm mit ber Rechten bas Schwert bis ans heft in bie Bruft. Muf bem Boben, wo er einft geherricht, liegt fein Rumpf unter andern . Todten, eine unbefannte Leiche.

Die noch übrigen Sohne des Priamos in der Stadt traf ein gleiches Loos. Derhhobos, nach heftors Tode der bedeutendste unter ihnen und die Stühe des Hauses den des Bosses, war nach dem Untergange des Paris der Gemast der hofena geworden. Bahrend das Morben in dem Palaste des Priamos wüthete, eitte Menelaas mit Namuennon und Odhssen diene Schan feiner Arieger zu dessen behaung. Er sand den dem Tode Geweisten schaftenten auf seinen Loge und bostet ihm das Schwert in die

Bruft mit ben Borten: "Stirb du Sund, auf bem Lager meiner Gattin! Batte ich boch auch fo ben Baris, ben Unbeilftifter, ge= troffen, als er mir in ber Schlacht begegnete! Doch er ift jest jum Sabes binab und hat feinen Frevel gebuft. Go trifft Themis, bie Gottin gerechter Bergeltung, jeben Frevler." Rachbem er feinen Born noch burch Berftummelung an ber Leiche ausgelaffen, burch: fuchte er racheichnaubend bas Saus nach ber treulojen Belena, bem Ungludemeib, bas ihm fo vielen Schmerg und Unbeil bereitet. Sie hatte fich aus Furcht bor ber Rache ibres Gatten in einen buntelen Bintel bes Saufes verborgen. Als Menelaos fie fanb, fturgte er voll eiferfuchtigen Bornes mit gegudtem Schwerte auf fie ein; aber Aphrodite, ibre ftete Schuterin, erfulte ploblich fein Berg mit bem garten Gefühl ber Liebe, baf ber Grimm verichwand und bas Schwert ihm aus ber Sand fiel. Lange ftand er ftarr und ftaunend vor ber munberbaren Schonbeit bes treulofen Beibes und vergaß all ihre Schuld. Dann aber erwachte wieder ber alte Groll ber Giferfucht, er bob wieber mit feindseligen Bebanten bas Schwert vom Boben auf und hatte bas Beib ermorbet, wenn nicht Agamemnon, ploplich bagwifchen tretend, ihn gehemmt hatte: "Lag ab, Menelaos, rief er, es giemt fich nicht, bag bu bein ebelich Beib, um bas wir fo viel Leiben erbulbet, morbeft. Sat boch Belena meniger Schuld als Baris, ber fo fonobe bas Gaftrecht gebrochen. Drum bat auch ein Gott ibn unter Schmergen buffen laffen." Menelgos geborchte bem Bruber und führte fein Beib zu ben Schiffen.

Dorthin wurden auch die jahlreichen Frauen und Jungfrauen ber Troer als Kriegsgefangene geschleppt, unter ihnen die greise Bönigin Helabe und ihre Töchter und Schwiegertöchter, Kassandra, Polyxena und viele andere. Undromache, die unglückliche Gattin des Hetor, welche eine Beute des Reoptolemos geworden war, hatte noch schauen müssen, wie ihr einziger unmündiger Sohn Afthanar von dem undarmherzigen Feinde von der Mauer hinabe gestürzt und zerschmettert ward. Trauertud und Kagend fagen die

unglücklichen Troerinnen bei den Schiffen und sahen die rauchenden Trümmer ihrer Baterstadt, wo ihre Bäter und Gatten und Söhne erschlagen lagen. Glücklich noch ist das Loos der Erschlagenen, sie haben ausgestritten und ausgelitten; aber die armen gefangenen Frauen mit ihren unmündigen Kindern erwartet sern vom Baterslande unter fremden Herrn das harte Geschick der Knechtschaft.



Mineias auf ber Blucht.

Nur zwei trojanische Fürsten entgingen dem allgemeinen Berderben, Antenor und Aineias. Den greisen Antenor mit seinem Hause verschonten die Achäer, weil er einst den Menelaos und Odysseus, als sie nach Troja als Gesandte kamen, bei sich beherbergt und stets für die Nückgabe der Helena gesprochen hatte. Er zog später mit einer Schaar der paphlagonischen Heneter in den innersten Busen des adriatischen Meeres, wo er die Stadt Patavium baute und aus der Mermifchung der heneter mit den Ureinwochnern das Bolf der Beneter entfland. Der held Aineias, der lange in der eroberten Stadt noch tapfer gekämpft hatte, entschlößeß fich ende lich, als er feine Rettung mehr fah, jur Blucht. Er nahm den alten Bater Anchifels, den der Plits des Zeuß gelähmt hatte, auf seine Schultern, ben fleinen Sohn Astanios an die Jand und eilte unter dem Schule der Nacht, geführt von seiner Mutter Aphrodite, iber Trümmer und Leichen vog auß der Stadt nach dem nahen Jbagebirge, von wo er später nach Italien zog, um den Grund zu legen zu dem welfbeserrichendem Rom.

Roch Tage lang braunte die unglückliche Stadt, aus welcher die Gener eine reiche Beute zu ihren Schiffen schleppten. Die Gotter beweinten, in dunteles Gewölft gehült, den Fall der herrlichen Beste, die so lange mächtig im asitchen Lande geherricht hatte, nur hera und Althena jauchzten in ihrem Herzen, daß endlich die verhafte Stadt zu Grunde gegangen. Fernher von den Bergen des Ida und von den Anschen schen die mwochnenden Bölfer die Kammenn und die Rauchstallen zum himmel aufsteigen und erkannten, daß endlich nach jahrelangem Kriege die Achter das große Wert vollendet und Nache genommen hatten für den ungerechten Frevel des Paris, dem die verblendete Stadt ihren Schut gewöhrt hatte

### 8. Befabe und Polygena.

(Guripib. Sefabe.)

Als die griechische Flotte nach Zerstörung Trojas an die den rauchenden Trümmern gegenüberliegende thraktiche Küste gegette, um den Weg zur Heimat anzutreten, da erschien der Geist des Achilleus auf seinem Gradesbägel am User des Hellespont und rief seinen absegelnden Kriegsgenossen zu, sie sollten ihn nicht ungeehrt im Feindesslande zurücklassen, oder nicht als Braut zugesget bei Trocher des Priamos die ihm einst als Braut zugesgat Erst. dass nienes. I.

worden mar, aber, obgleich wider ihren Billen, feinen Tod veranlagt hatte, jum Opfer bringen. \*) Agamemnon, bem die herrliche Raffandra als Beute zugefallen mar, wiberfette fich biefer zu Liebe . ber Opferung, aber Dopffeus, ber Liebling bes Beeres, feste es burd, bag man bem tapferen Freunde, bem großen um bas Seer fo bodverdienten Todten, nicht undantbar feinen Bunfc verfagte. Radbem man baber an ber thratifden Rufte ein Lager bezogen, ruftete man fich gur Opferung ber Jungfrau auf bem Grabesbugel bes Achilleus. Douffeus ward in bas Belt ber Befabe gefandt, um Bolbreng aus den Armen der ungludlichen Mutter gu bolen. Diefe jammerte voll Bergweiflung und fuchte burch Bitten und Fleben die Tochter gu retten; aber wenn ihr Unglud auch bas Berg bes Laertiaden ruhrte, er blieb fest entschloffen ben Billen bes Beeres zu vollführen. Die Jungfrau felbft icheute ben Tob nicht; hatte fie boch teine Soffnung mehr, bag nach bem Untergang ihrer Baterftadt und ber vaterlichen Berrichaft je wieder Glud und Freude ihr beichieden fei. Gie, bas Fürsteutind, in iconer Soff= nung auferzogen, Ronigen einft gur Braut bestimmt, tann ben Bebanten an ein Leben ber Schmach und nieberer Rnechtschaft nicht ertragen und ift gerne bereit jum Sabes binabzugehn. 3mar ber Abichied von der Mutter, die fie in Jammer und Glend gurudlaffen muß, wird ihr ichwer und preft ihr bittere Rlagen aus; bann aber gebt fie feften Schrittes und feften Bergens an ber Sand bes Obnffeus bem Opfertod entgegen.

Das ganze heer der Tanaer war um den Grabeshügel des Achilleus verfammelt, um den Tod der Jungfrau zu sehn. Da führete Neoptolemos, der Sohn des Achilleus, der als Opferpriester außersehen war, begleitet von den Ersten des Heeres, die Jungfrau auf den Hügel zu dem Alfar. Dann nahm er einen

<sup>\*)</sup> Nach einer nachhomerischen Sage sand Achillens seinen Tod in bem Tempel bes thymbräischen Avollon burch Paris und Apollon, als er sich eben mit Polyrena vermählen wollte.

golbenen Becher in die Sand, gof dem Bater die übliche Spende aus und fprach flebend, nachdem er durch den Berold Talthybios Schweigen geboten: "Behrer Bater, Sohn des Peleus, empfange dies Sühnopfer von meiner Sand, trinke das fcmarge Blut der unentweihten Jungfrau, die ich und bas heer bir barbingen. Sei aber nun uns hold gefinnt und gib, daß wir wohlbehalten von Eroja beimkehren in das Vaterland." So fprach er, und das gange Beer flebte mit ibm. Darauf jog er bas Schwert aus ber golbenen Scheibe und hieß durch einen Wint die nabestehenden Junglinge bas Opfer fassen. Da bies die Jungfrau merkte, sprach fie zu bem Beere: "Ihr Argiver, Berftorer meiner Baterstadt, ich fterbe willig. Drum rührt meinen Leib nicht an, lagt mich, eine freie Tochter eines freien Baters, auch frei jest fterben. Gine Sflavin im Schattenreich zu beißen, ichamt fich bas Ronigefind." Bolfer brauften Beifall, und Agamemnon hieß die Manner von bem Leibe ber Jungfrau ablaffen. Run entblöfte fie felbst fich Naden und Bruft und fprach zu Neoptolemos: "Schau her, o Rüngling! Willft du in biese Bruft bein Schwert ftogen, so ftofe gu, wenn in den Hals, wohlan, auch dieser Raden ift bereit." Mit widerstrebendem Bergen fließ der Jungling das Schwert ihr in den Sals, daß das Blut herniederströmte und fie fterbend zu Boden Mit Bewunderung fah das versammelte Beer den Beldenmuth ber Jungfrau, die auch im Ginten noch bemüht mar, daß fie guch= tig und ihres Geschlechtes murbig fiel. Sie marfen, um fie zu ehren, grunes Bezweig auf ihren Leib, mabrend andere mit Gifer Rienftamme aufammentrugen , um ihr einen Scheiterhaufen aufzubaun.

Hekabe lag währenddem in ihrem Zelte, eingehüllt in ihr Gewand, das Antlit an der Erde, und bestreute sich klagend das greise Haupt mit Staube. Da erschien Talthybios, von Agamemnon gessendet, daß sie mit den andern gefangenen Troeriunen ihr Kind bestatte. Sie schickte daher, um den todten Leib zu baden, eine Diesnerin ans Meer, um Wasser zu schöpfen. Diese fand am Gestade, den ihr wohlbekannten Leichnam des Polydoros, des jüngsten Sobse

nes der Hetabe. Priamos hatte ihn, als er an dem Geschiefe Trojas verzweischte, als zarten Knaben mit vielem Golde nach Thratien zu seinen Golfreunde, dem Kenig Boldmestor, gesendet, daß er hier im sicheren Asste aufwachse und hatter daß zerhörte Troja wieder auß dem Schutt erfebe. Nachdem aber daß Reich des Briamos gefallen, hatte der Barbar auß schnöder Begier nach den ihm anvertrauten Schäten der Gold des Golfreundes gemordet



Polygenas Opferung.

und die Leiche ins Meer geworfen. Die Dienerin hullte die Leiche in ein Gewand und brachte den todten Sofn zu der noch um die gemordete Tochter weinenden Hefabe. Diese erkannte sogleich den Zusammenhang der schredlichen That und vergaß bei dem Anblick des treulos Gemordeten für den Angenklich ihren Schmerz und ihre Jahre und entschloß sich furchtbar zu rächen. Im Einverstände

nig mit Agamemnon, der ihr wohlwollte wegen Raffandra und gurnte über den Frevel des gottlofen Barbaren, lodte fie den Konig Bolomestor mit seinen beiden jungen Sohnen in ihr Relt unter dem Borgeben, fie wolle ibm den Ort, wo die Schate des Brigmos verborgen lagen, anzeigen, und fiel bier mit den andern gefangenen Troerinnen voll Ingrimm über ibn ber. Babrend einige Frauen Die Rnaben todteten, rig Befabe, Die der Born fart gemacht, mit andern dem Bolymeftor felbft die Augen aus. Wie ein wuthiges Raubthier fprang der Geblendete vom Boden und tappte mit rafender Rachbegier in dem Zelte umber, um die blutigen Beiber gu erhafchen, zu gerreißen. Sein lautes Schreien rief endlich ben Ronia Agameninon berbei. Durch diesen hoffte er feine Rache ausüben zu können, doch Agamemnon versagte ihm jede Bulfe, da er unedel an dem anvertrauten Gafte zu freveln gewagt. Spott und Sohn der Frauen preisgegeben, vermochte er in feiner ohnmächtigen Buth fich burch nichts anders zu troften, als burch eine Ungludemeisfagung, die er einft von Dionpfos über Befabe gebort: fie werde, in einen Sund verwandelt, am Schiffsmaft bin= aufflettern und durch einen Sprung ins Meer fich den Tod geben; Raffandra aber, ihre Tochter, werde unter der Sand von Agamem= nons Gemablin, Rlytaimnestra, fallen.

Nachdem der Büthende auf die Seite gebracht war, ging Hetabe mit den troischen Frauen zu dem aufgerichteten Scheiterhausen, um die Leichen der Tochter und des Sohnes zugleich zu bestatten. Das Leid, das auf der Seele der unglücklichen Königin lag, überzstieg alles menschliche Maß, ihre Natur vermochte den unermeßlichen Schmerz nicht weiter zu tragen. Während sie noch mit der Bestattung ihrer Kinder beschäftigt war, verwandelte sich plöhlich ihre Natur; sie nahm, so erzählt die Sage, die Gestalt eines Hundes an, sprang auf ein Schiss und stürzte sich ins Meer. Ein Fels, der über den Fluthen des Helespont sich erhebt, hieß nach ihr noch in späten Zeiten Kynossema, das Grabmal der Hündin.

#### 9. Die Rudfehr bon Troja.

(Somers Obuffee III, 102 ff. IV, 78 ff.)

Nachbem die Achter Troja in Schutt und Staub gelegt, sann ihnen Zeus eine unglüdliche Rüdftehr, auf welcher viele noch ihren Tob sanden, wegen des Zorns der Alfena. Alas der Loftere hatte bei der Eroberung der Stadt die Seherin Kassanden dis in den Zempel der Albena verfolgt, und als sie dort bei dem Bilde der Göttin Schub suchte, sie vergerissen, das hab heilige Bild zur



Raub ber Raffanbra.

Erbe fiet, und unter Mißhandlungen aus dem Tempel fortgeschieppt. Die Achaer hatten biesen Frevel nicht gestraft, und darum wandte sich ber Zorn ber Althena gegen das gange Here. Um Tage nach der Zerestrung beriefen die beiden Artiben, von bergürnenden Athena verbliedung, bei der Aufrech eine Boltsversammlung, zu der viele weine betauscht dangen Abend eine Boltsversammlung, zu der viele weine betauscht dannen, und geriethen bald wegen der Heintlehr in Streit.

Demod Ly Longic

Menelaos wünschte, daß fogleich alle Uchaer unter Segel gingen; Agamemnon aber widerfprach dem, er wollte das Bolf gurudhalten, bis fie durch beilige Befatomben den Born der Athena gefühnt batten. Bis zur Nacht ftanden fie gegen einander, mit barten Worten ftreitend, und die Achaer liefen aus einander mit lautem Gefdrei und in Zwietracht. In ber Racht lagen fie rubig und grollten einander. Um frühen Morgen aber gogen die Ginen ihre Schiffe ins Meer, brachten ihre Beute binein und die gefangenen Frauen und fuhren bavon, mahrend bie Undern mit Agamemnon gurudblieben. Unter den Abfegelnden befanden fich Reftor und Diomedes; fie ahneten in ihren Bergen, daß irgend ein Gott den Achaern Unbeil fann, und fuchten dem Berberben zu entflieben. Huch Obpffeus fubr mit ihnen; doch als fie nach Tenedos gekommen, kehrte er guruck aus Freundichaft für Ugamennon. Menelaos erreichte ben Reftor und Diomedes erft in Lesbos, wo fie halt gemacht und über die weitere Fahrt beriethen. Sie entschloffen fich, quer burch bas Meer hinüber zur Sudfpipe Guboas zu fahren, um auf furzestem Wege bem Unbeil zu entflieben. Die gefährliche Fahrt gelang; fie tamen in der Nacht zu bem Borgebirge Beraiftos am Gudende von Guboa, und nachdem fie bier dem Bofeidon zum Dant für die glückliche Fahrt ein Opfer gebracht, jogen fie weiter. Um vierten Tage tam Diomedes mit feinen Schiffen wohlbehalten nach Argos, Reftor fuhr um das Cap Malea und gelangte in feine Beimat Pylos, wo er noch lange in Frieden und von feinem Bolte hochgeehrt berrichte. Auch Neoptolemos mit feinen Myrmidonen, Bhilottetes, Idomeneus famen ohne Unfall nach Saufe.

Bei dem attischen Vorgebirge Sunion war Menelaos hinter seinen Reisegeführten zurückgeblieben; denn hier starb ihm sein trefflicher Steuermann Phrontis, und er wollte dem Freunde die Pflicht der Bestatung nicht versäumen. Als er darauf weitersuhr und um das gefährliche Vorgebirge Malea biegen wollte, da saßten ihn die Stürme und zerstreuten seine Schiffe. Ein Theil dersselben ward an die Küste von Kreta verschlagen, wo sie scheiterten,

aber die Mannichaft rettete fich; fünf andre, worunter bas Schiff des Menelaos felbst, trug der Bind weithin in die öftlichen Meere, wo er acht Sahre lang umberirrte, in Appros und Phonifien, Megupten und Libnen, bei den Aethiopen, Sidoniern und Erem= bern. Er fand an vielen Orten freundliche Aufnahme und reiche Gaftgeschenke. So auch in Acappten, in dem hundertthorigen Theben bei dem Ronige Bolybos und beffen Gemahlin Alfandra, welche beide bem Menelaog und der Belena foftliche Geschenke agben. Mis er von Megnoten aus auf dem Bege zur Seimat eine Tagereife gurudgelegt hatte, gelangte er gur Infel Pharos, wo er in einem guten Safen Salt machte und Baffer einnahm. Gine plopliche Windstille aber hielt ihn 20 Tage auf der muften Infel zurud, daß ihm die Lebensmittel ganglich auszugehen brohten und feine Gefährten fifdend am Strande umberzogen, um ben nothigen Unterhalt zu gewinnen. Da trat, mabrend Menelaos, getrennt von seinen Genoffen, traurig am Ufer hinschlich, ploplich die Mymphe Eibothea, die Tochter des alten Meergottes Proteus, ju ihm beran und fprach: "Warum, o Frembling, fchleichst bu jo thöricht und trage umber und weilst so lange auf der Infel, ohne eine Entscheis dung zu finden?" Menelaos antwortete: "D Göttin, wer bu auch feift, nicht freiwillig weile ich auf der Insel, sondern ich muß wohl gegen bie Simmilischen mich verfündigt haben. Aber du fage mir an, benn die Götter miffen ja alles, welcher ber Unfterblichen halt mich gurud und wie tann ich die Rudfehr in die Beimat finden ?". Da fprach bie Göttin: "Das will ich bir fagen, Fremdling, ber alte Meergreis Proteus, der die Tiefen des ganzen Meeres fennt, ein Diener bes Boseidon und mein Bater, tommt oft an diese Rufte; wenn du diesen fangen tounteft, fo murde ber bir den Bea gur Beimat fagen und auch andres verfünden, mas dir zu Saufe während beiner langen Abmesenheit Gutes und Bofes fich ereignet hat. Un jedem Mittag treibt er die Robben der Amphitrite, welche feiner hut anvertraut find, aus dem Meere auf diefe Infel und läßt fie auf bem beifen Sande fich fonnen, mabrend er felbft

im Schatten der nahen Felsen sich dem Schlafe hingibt. Dann überfalle ihn mit einigen beiner Gefährten und halte ihn fest, in welche Geftalten er fich auch verwandeln mag, bis er wieder feine erfte Geftalt angenommen hat und euch nach eurem Begehr fragt. Dann laffet ibn los und fraget, mas ihr munichet." Nach diefen Worten fprang fie wieder ins Meer. Menelaos aber mablte am folgenden Tage brei feiner ftartften Gefährten und ging mit ihnen ans Ufer bes Meeres. Richt lange, fo erschien Gidothea. Gie brachte bie Felle von 4 Robben, die fie eben auf dem Meeresgrunde von der Heerde ihres Baters geschlachtet, und barg barunter auf bem Sande ben Menelaos und feine Freunde, und als nun die Seerde fich um fie gelagert und Proteus fein Bieh durchgezählt hatte, ohne ein Stud gu vermiffen, legte auch er fich gur Rube nieder. Da fielen ploblich Menelaos und feine brei Genoffen mit lautem Gefchrei über ihn her. Zwar verwandelte fich der Meergreis rankevoll in allerlei Gestalten, in einen Löwen, einen Drachen, einen Banther, in ein großes Wildschwein, gulett in fliegendes Waffer und in einen aufsproffenden Baum, aber da Menelaos ihn nicht losließ, fo nahm er endlich wieder feine ursprüngliche Geftalt an und sprach: "Welder Gott, o Sohn des Atreus, hat dich gelehrt, mir einen Sinterhalt zu legen und mich zu fangen? Bas begehrft du?" "Barum fragst du, o Greis? du weißt es ja. Sage mir, welcher Gott mich auf meiner Fahrt gurudhalt und wie ich ben Weg gur Beimat finde." Broteus weiffagte ibm nun, daß er dem Zeus und den andern Got= tern vor dem Beginn seiner Fahrt in Aegypten zu opfern verabfaumt und nicht eber den Weg zur Beimat finden werde, als bis er, nach Alegypten gurudgekehrt, an dem beiligen Strome die Botter durch ein Opfer versöhnt habe. Auch offenbarte er ihm das Unheil, das zu Hause seinen Bruder Agamemnon getroffen, und wie Oduffens noch immer im weiten Meere von der Beimtehr quruckgehalten werde durch die Nymphe Ralypfo; Menelaos felbst aber werde den Tod nicht feben, fondern als Gidam des Beus mit Be-Iena ind Elbsium eingehn. Rachdem der Meergott also dem Atriben geweisigst, sprang er wieder ins Meer. Menelaes aber fegelte mit feinen Schiffen betrübten herzens wieder nach Aegypten gurud und that, wie der Gett ibn gebeigen. Zeht gaben die Götter ihm glüdfliche Kahrt, und er landete bald an der heimischen Kufte, um in feinem Königssibe gu Sparta an der Seite feiner Gattin helena noch viele Jahre in Glud und Frieden zu haussen.

Mgamemnon hatte mit ben an ber troifden Rufte bei ihm gurudgebliebenen Schaaren erft ben Gottern bie gebührenben Opfer gebracht und mar bann wohlgemuth unter Segel gegangen. Bind und Better waren gunftig, bis fie in bie Rabe ber gyraifden Gelfen bei Guboa tamen. Dort fandte ploplich bie ergurnte Athena . einen furchtbaren Sturm über fie, fo bag viele Schiffe icheiterten und bie Mannichaft umtam. Um meiften groute Athena bem Lotrer Mias, iber in ihrem Tempel bie Geberin Raffandra migbanbelt hatte. Sie gerbrach fein Schiff und ichleuberte ibn ins Meer; aber Bofeibon erbarmte fich fein und rettete ibn auf ben apraifchen Felfen. Da rief ber milbe tropige Belb im Uebermuth, er tonne auch ohne Bulfe ber Botter bem Tob entfliehn. Bornig faßte . jest Bofeibon feinen Dreigad und fließ ihn wider ben Felfen, bag ber Fels gertrummert mit bem Frevler in Die Tiefe fchof. Ber aus bem verberblichen Sturm Schiff und Leben gerettet batte, eilte froben Bergens gur erfehnten Beimat, Much Mgamemnon, ber große Sieger, tehrte gludlich in fein Reich gurud; aber taum batte er feine Ronigeburg Mytena betreten, fo traf ibn am eigenen Beerbe burd bie Sand feiner Gattin ber Tobesffreich. Dbuffeus, ber fic ichon an ber thratifden Rufte von bem übrigen Beere getrennt hatte, irrte noch viele Jahre lang auf bem unbefannten Deere um= ber, bis er nach zwanzigjabriger Abmefenbeit allein und unerfannt in fein gerrüttetes Dans gurudtebrte.

## Biertes Buch.

### Das Saus der Atriden.

## 1. Airens und Thyeftes.

Belops, ber Sohn bes Tantalos, batte burd Beffegung bes Dinomaos im Bettrennen beffen Tochter Sippodameia und bie Berrichaft von Bifa erlangt; aber er hatte ben Myrtilos, ben Bagenlenter bes Dinomaos, einen Sohn bes hermes, ber ihm gum Siege verholfen, burch Morb aus bem Bege geraumt, weil er ibm bie versprochene Salfte bes Reiches nicht übergeben mochte. Geit biefem Morbe rubte ber Fluch auf ihm und feinem Saufe, fo febr er auch durch Opfer und Gubnung ben Gemordeten und beffen Bater ju verfohnen bemuht mar; wie ein finfterer Rachegeift ging ber Fluch von Gefchlecht ju Gefchlechte, ein Berbrechen aus bem anbern geugend. Er felbft erlebte noch in feinem Saufe eine fcwere Unthat. Unter all feinen Gohnen mar ihm ber fcone Chryfippos ber liebfte, ben ihm eine Mymphe geboren; aber feine Gemablin Sippobameia hafte ben Sohn ber Momphe und verleitete ihre alteften Sohne, Atreus und Thueftes, ben Bevorzugten gu ermorben. Um bem Borne bes Baters ju entgeben, flüchteten fie außer Land ju Sthenelos, bem Ronig von Mutena, ber mit ihrer Schwefter Difippe vermablt mar. Diefer nahm fie bei fich auf und überließ ihnen bie Stadt Mibed jum Bohnfit. Alls nun fpater ber Sohn bes Stheuelos, ber aus ber Befchichte bes Beratles befannte Guryftbeus, in ber Schlacht gegen bie Athener und bie Berafliben gefallen war, ohne leibliche Erben gurudgulassen, bemächtigte fich Atreus, sein nächster Berwandter im Lande, der gesammten mittenäischen Herrschaft.

Atreus mar von ben beiden Brudern ber altere und machte biefes Erftgeburterecht bei ber Befitnahme bes Landes geltenb; aber Thheftes, nicht weniger berrichfüchtig als jener, glaubte gleiches Recht zu haben und ftrebte ben Bruder feines Befites gu berauben. Daburch tam unverfohnlicher Sag zwifden bie beiben Bruder, welche bas Berbrechen bes Brudermorbes bisber verbunben batte. Bermes hatte, im Unbeil in bem Befdlechte bes Belops ju erregen, bem Atreus ein goldwolliges Lamm gefchentt, an beffen Befit bas Recht ber Berrichaft gefnüpft fein follte. Thueftes nun verleitete beimlich bie Gemablin bes Atreus, Aerope, gur Untreue gegen den Gatten, daß fie ihm bas Lamm einhandigte. Sobalb er baffelbe in fein Saus gebracht, ließ er bies unter bem Bolte ausrufen und verfucte fich jum Ronig aufzuwerfen. Da gab Beus ber Welt ein Zeichen, daß durch argen Trug bas Recht verfehrt worben fei, er fehrte am Simmel ben Lauf ber Sonne und ber Geftirne um und zeugete fo fur Atreus. Das Bolt erffarte fich gegen . Thheftes, und Atreus zwang ihn zur Flucht aus bem Lande. Um fich ju rachen, ichidte Thuestes ben Bleifthenes, einen Gobn bes Atreus, ben er als ben feinigen auferzogen, mit bem Auftrage nach Myfena, ben Atreus gu ermorben. Diefer tam als jugenb: licher Selb, um offen mit Atreus ju rechten und ju tampfen, wurde aber von biefem erichlagen. Als Atreus entbedte, bag er auf Beranftaltung feines Bruders ben eigenen Sohn getöbtet, befchloß er fich furchtbar ju raden, boch barg er feinen Grimm tief im Bergen, um ben Bruder ficher ju maden und in fein Ret zu loden. Richt lange nachber febrte auch Thoeftes in bas Land gurud und fuchte bie Musfohnung mit bem Bruber, ber jum Scheine barauf einging. Mls ihm aber balb offenbar ward, daß Thueftes im Ginverftandniß mit feiner Gemahlin Aerope auf neue Rante fann und ibm nach bem Leben trachtete; ba beideleunigte er bas Wert feiner Rache und

befchloß eine unerhörte That. Er ichlachtete bie beiben Gobne feines Bruders, Bleiftbenes und Tantalos, lud ibn bann freundlich jum Mable und feste ihm bas Fleisch feiner Gobne als Speife Dhue etwas Schlimmes ju abnen, vergebrte Thueftes bas gräßliche Mabl, obgleich ber Simmel ob ber Frevelthat von furcht= baren Donnern ergitterte und Belios entfest fein Gefpann um-Erft nach vollenbeter Dablgeit erfaßte ihn ein banger Bweifel, und er fragte nad feinen Gobnen. Da lieft ibm Atreus Die Ropfe und Juge berfelben vorwerfen, und Thueftes erfanute, baß fein Bruber Die Gohne ihm aus Rache gemorbet hatte. Der Ungludliche flehte um Auslieferung ber Leichen, bamit er fie beftatten tonne. Jest erft offenbarte ibm Atreus mit furchtbarem Sohne, bag er die Gobne in feinem eigenen Leibe vergraben habe. Boll Graufen ftieg ber ungludliche Bater ben entfehlichen Tifch um, warf fich beulend gur Erbe und fpie bas unnaturliche Dabl aus; bann ffurgte er fich gleich einem muthenben Thiere binaus in Die Wildnift, ben Atrens und ben gangen Stamm ber Belopiden verfluchend. Die treuloje Uerope war gezwungen, Die gange Rachefcene mit angufchauen; bann tam auch über fie bas Bericht. Gie ward an Banden und Rufen gefeffelt und ins Deer geworfen.

Thyestes hatte sich nach Epirus zu bem König Thesprotos gestücktet. Da aber über das Land des Atteus wegen seiner sindigetet. Da aber über das Land des Atteus wegen seiner sindigen, das Dick Wispuachs und Hunger tam und das Oratel erstärte, daß die Ptage nicht eher enden werde, als dis er den verstriedenen Bruder wieder in das Land zurüdzerusen habe, so zog er selbst aus, um den Pickhetig zu suchen. Den Thyestes zwar fand er nicht, aber er detam bessen zu suchen. Den Thyestes zwar fand wieden der eigenen Sohn erzog. Als später Agamemmon und Wenetaos, die Söhne des Atteus, den Thyssies aufsuchten und nach Mytsenä brachten, kerkerte ihn Atteus ein und schiefte den Algistichs zu ihm, daß der Sohn den Water worde. Dieser aber erkannte den Sohn an dem Mordschuerte, das er einst selbst beer erkannte den Sohn an dem Mordschwerte, das er einst selbst selbst erfesten den unu versch

redeten sich beide, wie sie Rache an Atreus nehmen wollten. Aigissthos kehrte zu Atreus zurück und meldete ihm, daß er den Thyestes getödtet, und als der nun voll Freude über das Gelingen seiner Bosheit am Ufer des Meeres den Göttern ein Dankopfer darbrachte, ward er von Aigisthos mit demselben Schwerte, mit welschem er seinen Bater hatte erschlagen sollen, erstochen. Zeht bemächtigten sich Thyestes und Aigisthos der Herrschaft von Mykenä und vertrieben die Söhne des Atreus, Agamennon und Menelaos. Diese slüchteten nach Sparta und vermählten sich dort mit den Töchtern des Königs Tyndareos, Klytainnestra und Helena. Menelaos ward nach des Tyndareos Tode König in Sparta, sein Bruder Agamennon aber kehrte nach Argos zurück, tödtete den Thyestes und bemächtigte sich wieder der väterlichen Herrschaft.

# 2. Agamemnons Ermordung.

(Aefchylus Agamemnon.)

Als Agamemnon an der Spițe des griechischen Heeres gegen Troja zog, war Aigisthos nach längerer Flucht nach Argos zurücksgekehrt und blieb ruhig im Lande. Der Haß der beiden verwandten Häuser schien erstorben zu sein, und der mächtige Agamemnon besürchtete bei seinem Abzuge nichts Böses von Seiten des Betters. Doch während er und die übrigen griechischen Helben vor Troja in rühmlichem Kampfe sich mühten, arbeitete der seige Aigisthos zu Hause in träger Ruhe heimtücksch an seinem Sturze. Er näherte sich der Alptaimnestra und verleitete sie nach langer Werbung zur Untreue gegen den Gemahl, zog in den königlichen Palast und bestrug sich, als sei er der Herrscher. Wohl dachte das ruchlose Baar mit Bangen an die Rücksehr des rechtmäßigen Gatten und Königs, allein, einmal auf der Bahn des Verbrechens, scheuten sie auch ser-

neren Frevel nicht und ersannen schon ben Plan, wie fie ben Gefürchteten nach seiner heimkehr beseitigen sollten.

Bei seinem Abzuge batte Agamemnon mit Klytaimnestra verabredet, sobald Troja erobert fei, wolle er die Siegesnachricht von Troia aus durch Keuersianale von Berge zu Berge bis nach Argos\*) gelangen laffen und fo feine balbige Beimtebr verfünden, und Rintaimnestra ließ deshalb auf den Zinnen der Ronigsburg allnächtlich einen Diener Bache balten, bag er nach bem Siegeszeichen ausichaue. Jahrelang ichon hat ber Bachter feinen ichweren Dienft geübt, in forgenvollen Rächten, von Thau durchnäft, im Bertehr nur mit den ftillen Sternen und in trüben Bedanten über des Baufes trauriges Loos, und er febnt fich nach ber Stunde, mo er endlich feines ichlimmen Dienstes überhoben fein wird. Da in ber Frühe bes Morgens fieht er auf bem fernen Berge bas verheißene Signal. Bon ber Bobe bes 3da mar die Feuerpoft hinübergefandt worden zu bem hermesfelsen auf Lemnos; von ba manderte bie Flamme zum Gipfel bes Athos und bann langs ber Rufte von einem Berge jum andern bis jur Felfenstirn bes Ritharon und hinüber über den faronischen Busen nach dem Gipfel des Arachnaion in der Nahe von Argos. Laut jauchzte ber Bachter, als er bie machtige Flamme auflodern fab, und eilte mit freudigem Rufe von der Warte hinab, um feiner Berrin die Runde in den Balaft zu bringen.

Sobald Alhtaimnestra die Nachricht empfangen, veranstaltete sie mit ihren zahlreichen Dienerinnen vor dem Palaste den Göttern ein Dankopser für die glückliche Bollendung des Kriegs und die endliche Heimkehr des Gatten. Auch in der Stadt hatte sich bald die frohe Kunde verbreitet, und zahlreiches Bolk strömte zum Palaste, um über die Nachricht Gewisheit zu erlangen. Die Aeltesten der Stadt überließen sich mancherlei ernsten Betrachtungen; sie gebachten, wie Paris, frech das Gastrecht verlebend, die Helena aus

<sup>\*)</sup> Bei Aefchylus ist Argos, nicht Mykenä bie Resibenz bes Aga-

bem Saufe ihres Gatten entführte, fich felbft und den Seinen gum Unbeil; benn voll Bornwuth, gleich Ablern, benen ihre Brut aus bem Felfennefte geraubt marb, eilten die beiden Atriben, von Beus gefandt, bem Borte bes Gaftrechte, mit bem langenschwingenben Bolfe und vielem Rriegsgefdrei gegen die tropige Stadt, Die ben Frevler fcutte, und brachten ihr endlich bie gerechte Bergeltung. Run miffen fie, die Uebermuthigen, ju fagen, wie Beus, ber Rachende, trifft. Sieggefchmudt fehrt jest bas Bellenenheer gur Beimat; boch wie viele werben fehlen? Statt bes Mannes fehrt in mandes Saus mohl nur feine Afche gurud und feine Baffen. Ruhmreicher Ronig Agamemnon, dir ward ein fconer Preis ju Theil, bich feiert alles Bolf als großen Sieger und Städtegerstörer. Aber felbft in bes Rubmes Uebermaß brütet Gefahr, gegen ben Gludlichen fcleubert leicht ber Donnerer neibifch feinen Blib. Und wie fann fein Berg vergeffen, bag er fein Rind Iphigeneia, bes Saufes Rleinod, vom Berbangnift gebrangt, bingab jum blutigen Opfer? Traun, nicht begehre ich auf boben Bfaben zu manbeln, niebrig fei mein Loos und mein Gemiffen rein.

Mit solchen Betrachtungen stand das Bolt vor dem töniglichen Palafte und um die Altare, an welchem die Dienerinnen der Klystainmestra aus Schalen und Krügen ihre Meilegusse spreche. Die Königin selbst, talt und flolz, hatte die Miene großer Hreube angenommen, doch stang aus ihren Neden, die sie bei Wiene großer Hreube Aussellen mit den Aletsselben des Boltes wechselter, schou manches unkelwertingente Wort. Der Sieg ist glüdlich errungen: "mögen die Seieger, pricht sie, nicht ihrem Siege durch begangene Schuld ertigen; umd tekren sie auch schuldlos beim, so tönnte doch der Erschlagenen Unt wach werden und Nache von ihren Bewältigern sorden. Doch das Gute siege; mit theuren Opfern habe ich solchen Wunspertaust. Sie dachte bei beigen Worten an den Tod der Wunspertaust. Wei de dachte kei beigen Worten an den Tod der Vonlagen und nie Seabsschiftigte That, die sie tüdlich im Gerzen trug. Sinnend stand sie da, thelinahmlos und in sich getehrt, Niemand ahnete, welche surchsienen Gebauten ibr Inneres bewegten. Erst,

als Stimmen bes 3meifels über ihre Siegesnachricht unter bem Bolte laut murben, richtete fie fich ftolg auf und antwortete mit fcneidendem Sohne; benn fie fieht vom Geftade einen Berold, mit bem Delgweig befrangt, berauf burch bie Strafe tommen, ber ibre Rachricht bestätigen wird. Agamemnon, ber eben gelandet, bat ben Berott geschickt, um feine uabe Untunft zu melben. Freudig begruft er fein Beimatland, die Altare ber Gotter und ben Balaft feines Ronigs, und verfündigt bann bem Bolfe und ber Ronigin Die fiegreiche Rudfebr bes Berrichers. Albtaimneftra beudelt eine ungemeffene Freude und tragt bem Berolbe auf, ihrem Berrn und . Gebieter gu melben, bag er, ber Bielerfehnte, eilen moge in bie Stadt einzugiehn, er werbe feine Gemablin treu im Saufe finden und ibm ergeben mit eblem Ginn, wie er fie einft berlaffen, und geht bann rafch mit ihrem Gefolge in ben Balaft gurud, um, wie fie fagt, den Empfang ihres erlauchten Gemable aufe berrlichfte vorzubereiten.

Richt lange, fo ericeint vom Meere ber ber Siegeszug bes beimtebrenden Ronias. Boraus geben gemappnete Rrieger, mit grunen 3meigen geschmudt, Saumthiere, mit reicher Beute belaben, Bagen mit gefangenen Troerinnen. Dann folgt ber golbgeschmudte Siegeswagen bes Ronigs felbft, von weißen Roffen gegogen , bie von befrangten Berolben geführt merben; barin fist ber fiegreiche Ronig, gefcmudt mit bem Burpurmantel, bas golbene Scepter in ben Sanden, um die Stirn ben Siegestrang, neben ibm, tief gebeugt, in bunflen Schleier gebullt, Die Seberin Raffandra, die gefangene Ronigstochter. Die argivifden Greife be-. grufen freudig ihren herrn und Ronig, ber in bobem Siegesgefühl bem Saufe feiner Bater naht und ben Göttern bewegt feinen Dant ausspricht fur die gludliche Biedertebr. Auch Rlytaim= neftra mar mit ihren Magben aus bem Saufe getreten; boch blieb fie an der Bforte bes Balaftes fteben, als icheute fie fich, ben Gemabl öffentlich vor allem Bolte ju begrugen. Erft als ber Bagen bes Ronigs naber jum Balafte berangefommen mar und er fich

anfchicte in feinen Palaft einzugeben, eilte fie ihm mit ber Schaar ihrer festlich gefdmudten Dienerinnen entgegen und begrugte ben Gatten, fich mit ihrer Liebe entschuldigend, bag fie ber Sitte ber Frauen guwiber vor allem Bolt ibm entgegenkomme. Gie marf fich mit verftellter Frende und Unterthänigkeit in ben Staub und fprach viel von ihrem Rummer und Grain, ben fie mabrend ber langen Abmefenbeit bes Gatten in ihrer Ginfamfeit getragen, von ber Anaft bei jebem ichlimmen Gerfichte, bas von Troja tam, von ihren Thranen, die fie unaufhörlich geweint, bag jest tein Tropfen mehr aus ihrem franten Muge fliege. "Dod, nadbem ich alles bas mit ungebeugtem Ginn getragen, nun begruft' ich bich, bes Saufes Bort, als allerrettendes Unfertau, als Grundpfeiler bes hoben Daches, ale iconften Fruhlingemorgen nach bem Binterfturm. So felia ift es, aller Roth entflohn gu fein." Und fofort befahl fie ihren Magben, toftbare Purpurbeden auf Die Erbe und Die Stufen bes Saufes zu breiten von bem Bagen bis gur Bforte, bamit ber fuß ihres herrn, bes gludlichen Siegers und Bertreters von Mion, ben niebern Staub nicht berühre. Agamemnon aber weigert fich folder Chren, Die nur einem Gott gebühren; als Menich will er menicilid fich beideiben und fich gludlich preifen. \* menn er in Diefem einmal beidiebenen lieben Glude fein Leben beichließen tann. Dody Rintaimnestra weiß ihn burd Schmeichelworte zu überreben, bag er endlich nachgibt. Um fich jeboch felbit au erniedrigen und ben Born ber Gotter nicht aufzurufen. laft er fich bie Coube von ben Fügen lofen und geht, nachdem er noch bie toniglide Jungfrau Raffandra feiner Gemablin empfohlen, nadten Rufes in Die verberbendrobenden Pforten feines Balaftes ein. Bahrend er an Alytaimnestra, Die auf ber Sobe ber Treppe ftebt, poruberichreitet, fpricht biefe noch einmal ihren lauten Dant fur bes Gatten Beimtebr aus; bann folgt fie raiden Schrittes in ben Balaft mit ben furgen beftigen Borten: "Jest, Beus Bollenber, ende mein Gebet und nimm in beine Sanbe, mas bu enden mußt."

Bahrend die Aelteften bes Bolts mit bangem unverftandenen

Mhnen noch bor bem Balafte ftebn, tommt Rhytaimneftra allein haftig gurud und forbert Raffandra, Die tiefgebeugt, von niemand beachtet, auf bem Bagen bes Mgamemnon gurudgeblieben ift, mit berben Borten auf, in bas Saus einzutreten, um Theil an bem Opfer ju nehmen. Da bie Jungfrau trot ihrem Drangen und Befehlen ftumm und regungelos fiben bleibt, eilt fie mit heftigem Droben gegen bie Ungludliche in unrubiger Saft in ben Balaft jurud. Theilnehmend nabern fid bie Greife ber ichweigenben Seberin. Da ploblich richtet fie ihr Untlib auf und fahrt ichau: bernd empor. "Sa, weh, Apollon, Apollon! ruft fie, mahrend bie Greife voll Entfeten ihr guhören, Begführer Apollon, Berberber, wie verdirbft bu mich! Sa, gottverhaftes Saus, Benge ungahliger Schuld und verspritten Bluts! Beinenbe Rinblein, jaber Mord! ihr Fleisch gebraten, vom Bater verzehrt! Schau, mas beginnt fie, Die Bilbe, jest! ach und Sulfe von feiner Geite! Bebe, Unfelige, du vollführft's? Du lodit ihn ins Bab, ben Gatten, beinen Berrn! Sieh, Die Schlinge bes Morbs! fie trifft, er finft, web, er finft in Die Fluth Des Bedens! Dich Arme, benn auch mein Leib fing' ich jugleich, auch nieiner barrt Mord von zweischneibiger Art! D fuße Beimat, o ihr gludlichen Tage meiner Jugend! Ich mein Bater, ad bu Gram meiner Baterftabt!" Go fturmten im wilben Schmerg ber Begeifterung die Spruche wirr aus bem Munbe ber ungludlichen Seberin, daß die Greife gulett tieferschüttert einftimmen in ihre Rlagen. Gie wirft ihr Gebergemand von fich und ben beiligen Rraug, ben fie um bie Stirne trug, fie gerbricht ben Seberftab, ben Apollon ihr verlieh, und bereitet fich, bem Tobe entgegen ju gehn. Die Greife glauben ihrer Beiffagung vom Morbe bes Rouigs burch bie Sand ber Gattin und bes Feiglings Migifthos, fie glauben, daß auch fur fie die Giferfucht brinnen ben Stahl gewest bat, und rathen ihr, ihrem Schidfal gu entflieben. Doch für fie gibt's feine Rettung, unverwandten Blides will fie ibr Befdid vollenden und ichreitet gefaßt bem Tobe entgegen. Roch einmal bebt fie an ber Pforte gurud, ba Grabesduft aus bem blutumtrieften Saufe ihr entgegenweht; doch ihr Geift ermannt sich, und sie geht festen Muths in das Saus des Todes. Rur ein Trost noch begleitet sie auf dem furchtbaren Wege, sie sieht im Geiste das Racheldwert des Orestes.

In bangem harren blieben die Greise vor dem Palaste gurud. Da plöhlich tont lauter Wehruf aus dem hause, einmal und wieberum; es ist der Rönig, der gemordet wird. Als eben die Greise



Ermordung des Agamemnon.

mit gegüdtem Schwerte in das haus eindringen wollten, um ihrem König beigulieben oder wenigstens seinen Tod zu rächen, trat Alpetaimnestra auf die Pforte des Palastes, das Mordbeil auf der Schulter, Blutsprisen am Gewand und auf der Stirne; hinter ihr ber trug man, in Gewänder eingehüllt, die Leichen des Agamemnon und der Kassand zu Bade, das sie dem Heinigekepten bereitet, hatte sie ihn mit dem Beile erschlagen, nachdem sie listig ein von ihr selbs, das über ihn geworfen, und nach ihm hatte sie

auch die ungludliche Seberin gemorbet. Als die Greife in bochfter Aufregung fie mit beftigen Bormurfen überbauften, rubmte fie fich frech und mit ftolger Ralte ber ichanblichen That als eines Bertes gerechter Rache, bas ihr Berg erfreue wie ein warmer Regenfchauer bes Fruhlings bie durftige Erde. "Er hat, fprach fie, ben Reld, ben er mit fluchgemifchter Schuld gefüllt, beimtehrend felbft geleert. Ja, bier liegt er von meiner eignen Sand erichlagen, ber freventlid, um thrakifche Winde gu befdmichtigen, mein liebftes Rind, fein Rind, gefchlachtet, und feine treue Buble liegt neben ihm, nachdem fie fich noch ein lettes Schwanenlied gefungen." Mit Abichen und Graufen wenden fich die Greife von der Berruchten ab und ichleubern ihr ftets neue Borwürfe und Drobungen entgegen. Da bemachtigt fich ber Morberin, Die ben Tob ihres Rindes nur als Borwand für ihre boje That gebraucht hat, all= mablich felbft ein inneres Graufen. Erhitt von ber frifden Blut= that batte fie anfangs noch bes Morbfledens auf ihrer Stirn fich gerühmt, batte fühn und ftolg bem emporten Bolfe gebrobt; bod jest, wo bas Bewußtfein ber Schuld immer heller in ihrem Beifte auftaucht, entschuldigt fie fich mit bem bofen Damon, ber von Alters ber blutig in bem Saufe ber Belopiben maltet, und municht. ermattet in fich gufammenfintend, bag ber blutige Beift nun fur immer ihr Saus verlaffen moge, bamit fie ein rubig friedlich Leben binleben fonne, und fei's in bochfter Armuth.

Berworsen und verabschent von dem Jorn des Bostes, in ihrem Innern von dem peinigendem Bewußstein ihrer Schmach und Schuld erfällt, sieht die Mörderin da, das Beil auf der Schulter, das Blut auf der Stirn, und schaut fich vergebens nach einer Stübe um. Da kommt, von Langenknechten begleitet, Nigisibos and dem dause, im Königspurpur und das Scepter in der Jand, der Elende, der den Mord des großen Königs veranlaßt, aber selbig zu seige war ihn auszuführen. Er briftlet sich jett, der Schwächling, in dem töniglichen Schmund des erschlagenen Selben, preist mit frecher Stirn, was zescheben, prabt mit seinem Muth und broft dem enten Stirn, was zescheben, prabt mit seinem Muth und broft dem

rüften Bolte mit seinem Zorn. Da halt sich das Bolt nicht langer; mit gezüdten Wassen bringen sie auf den Berhaften ein, und es wäre zum Kampse getonmen, wenn nicht Abstainmestra sich dazwischen gestürzt hatte. "Mimmermehr, ihr theuren Männer! rief sie, häufet nicht noch neues Weh! Schon ist des Jammers genug. Geht nach Jause, ihr Greife, da sig für nicht in Bunden eure That bereut; ihr müßt es nehmen, wie wirs gethan! Ja, wenn Einem Leid zu Theil ward, sie haben wir desse genga; durch des Balmons harten Jorn leiden wir die sie gewersten. Das Bolt läßt sich beschwichtigen und geht nach Jause. Den Aigisthos, der im Bertrauen auf die ihn umringenden Langenknechte nech immer tobt und prastit, führt Khtaimnestra in den Palasst, um dort nitt ihm die Frucht ihrer That zu geseinsen.

# 3. Ermordung Alhtaimnefiras und bes Aigifihas.

(Nefchylus Grabspenderinnen.)

Als Agamemnon unter der Hand feines Beifes fiel, rettete ihren unmündigen Sohn Drestes seine Amme Kiliss aus dem Hause und sandte ihn nach Phosis zu seinem Oheim Strephies. Denn da dem Sohne, wenn er erwachsen war, die Blutrache seines Baters als heitige Psicht oblag, so gebot die Klugheit den Wördern, auch ihn aus dem Buge zu schässlien. Nachben Drestes zum Jünglinge herangereist war, kehrte er mit Philades, dem Sohne des Strophios, mit dem er aufgewachsen und in innigster Freundschaft verdunden war, von dem desphissen Gotte Phosion gesandt, nach Argos zurück, um das Wert der Nache zu vollsihren. Fremd, in gewöhnlicher Wandertracht, kam er in das Laud seiner Bäter zurück, an den väterlichen Palass, der ihn ausgestogen in welchem die Wörder seines Vaters haustet. In der Nähe vor dem haufe die Wörder seines Vaters hausten. In der Nähe vor dem hause

war bas Grab bes Agamemnon. Bu biefem traten am fruben Morgen die beiden jugendlichen Freunde, und indem Oreftest gu bem Geifte bes Baters betete, ibm, bem Bermaiften und Beimatlofen, bei feinem Rachewerte bulfreich beignfteben, weihte er ihm von feinem Saupte eine Trauerlode, jum Beugnig, dag er beimgefommen, bem Bater die fculbige Pflicht gu niben. Da fam aus bem Saufe eine Schaar von Magben in fdmargen Bemanbern und Trauerichleiern, unter ihnen Cleftra, Agamemnons Tochter, von ben andern in ibrer Rleibung in nichts unterschieben; benn ibre Mutter hielt fie gleich einer nieberen Stlavin. Dreftes und fein Freund wichen vor ben Jungfrauen gurud, um nicht vor ber Beit entbedt zu werben, und biefe traten an bas Grab. Riptaimneftra hatte fie geheißen, bem Agamemnon ein Todtenopfer gu bringen, ba ein fdrecklicher Traum ber verwichenen Racht fie angftigte. Sie hatte geträumt, bag fie einen Drachen geboren, ber mit ber Muttermild ibr Blut fog. Das beutete auf ein Burnen bes Gemordeten und brobendes Unbeil. Die Magde find biefelben Troerinnen , die einst mit Agamemnon und Raffandra in Argos eingesogen waren; fie haffen in Rlytaimnestra ihre gemeine ftolze Herrin und die Mörberin ihres hoben Gebieters und ihrer Ronigstochter und naben dem Grabe in tieffter Trauer, fie ichlagen wehtlagend ben Bufen und gerreißen Gewand und Bange. Gie fingen, bas Grab umwandelnd, einen Rlagegefang, mabrend Glettra, tief in ihr Trauergewand gehüllt, regungelos baftebt. Jest fteigt fie auf ben Grabesbügel; doch ploblich, ebe fie ben Beibeguft fpendet, fragt fie rathlos ihre Befährtinnen, mit welchen Gebeten fie fur bie Mutter das Opfer darbringen folle, ohne den Bater gu betrüben, und die Dabden rathen ibr, nicht für jene fondern für den Bater und für Dreftes gu beten und fur alle, die den Migifthos haffen. In diefem Sinne denn betete fie: "Ihr Berricher im Schattenreich, Die ihr waltet über bem Muge meines Baters, und bu beilige Erbe, Diefe Spende giefe ich aus fur bie Todten, und rufe bid, mein Bater, bağ du dich mein erbarmft und des Oreftes. Siehe, wir leben versteßen von der Mutter; den Aigischos hat sie sich jum Manne erertvern, der dich mit ihr erschigan hat. Mich halt sie gleich einer
niederen Magd, Oresses ist vertrieben aus seinem Erbe, und sie verpraßt in Prunt und eitler Wollust die Früchte deines Schweiges. Laß, Bater, den Orestes heimtehren unter der Götter hut, mir aber gib, daß ich tugendhafter sei als meine Mutter und reinen Wandels; den Feinden, ja das weiß ich, wird, dich zu rächen, einer nahn, auf daß die Morber wieder morbe ihr Gericht. Nach diesen Worten goß sie die Spende auf das Grab, während ihre Begleiterinnen ein Trauertich sangen.

MB nach beenbeter Tobtenfeier Glettra vom Grabe nieberfteigt. gewahrt fie auf bemfelben eine Lode. Gie gleicht ihrem eigenen Lodenhaar, fie fann von niemand anders tommen, als von Oreftes: benn wer ehrte fouft noch ben vergeffenen Ronig? Doch warum fendet er die Lode, warum tommt er nicht felber als Racher? Das bereitet ihr neuen Rummer. Da fieht fie auf bem Bege Spuren bon bem Fußtritt gweier Banberer; fie mißt bie Spur mit bem eigenen Tug, und beibe treffen gang gufammen. Babrend fie, von Angft übermannt, verwirrten Ginnes baftebt, tritt ihr rubig und ernft Dreftes entgegen und gibt fid ihr als ben Bruber gu ertennen. Gie zweifelt, fie fürchtet betrogen zu werben, fie nennt fragend feinen Ramen. Um fie zu überzeugen, balt er bie abgefchnit: tene Lode an fein Saupt und zeigt ihr bas Gewand, bas er tragt, es ift ein Bert ihrer Sande. Da will fie laut aufjauchgen in ihrer . Freude; aber ber Bruder halt fie gurud und mabnt fie gur Borficht, bamit fie ihren bitterften Feinden fich nicht verrathe. Doch fie fann ihr Berg nicht gang beschwichtigen, fie muß bem überwallenden Befühl ber ichmesterlichen Liebe Benuge thun.

Orestes betete barauf zu Zeus, daß er seinem Beginnen gnäbig sei, daß er die verwaiste Brut des Ablers, der selbst den Schlingen und der Umgüngelung der argen Schlange erlegen sei, nicht unterzesen lasse und das Geschlecht des Königs nicht ganz vertige. Und als die Mägde auch ibn zur Versschlet machnten, da sprach zuversichtlich sein Vertrauen auf Apollon aus, ber ihm dies Wagniß geboten. Mit schrecklichen Qualen, mit Wahnsinn und Entsetzen, mit jeglicher Schmach, die einen Sterblichen treffen kann, hat ihm der Gott gedroht, wenn er den Mord seines Vaters zu rächen versaume; einem solchen Ausspruch nuß man glauben und

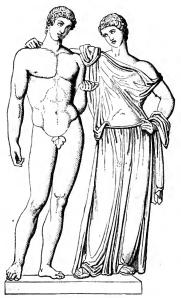

Dreftes und Glettra.

vertrauen, der Gott wird ihn bei seinem Berke nicht erliegen laffen. Die aufgeregten Schilderungen der Schwester, wie die ruchlose Mutter blutlechzend ihren Bater mit wildem Schlage getödtet
und ohne Alage thränenlos den König, ihren herrn, begraben habe,
wie sie dem Sohne mit schnöder List den Tod ersann und ihr, der

Todier, ein unwurtiges Stavenloos bereitete, erfüllen den Jünging, der dem Gebote des Apollon zu folgen, die heilige Pflicht
gegen den Bater zu üben entschlossen ist, mit dem gangen Zorn. der
Rache, daß er sogleich zur Ansführung der That schreiten will.
Borher aber sehen sich noch die beiden Geschwirter auf den Rand
des Grades und bitten, die Höhne den Rand des Ande gesaltet, mit zur
Unterwett gerichteten Blick, nochmals den Bater um seine Hilfe.
Dann übertegen sie, wie der Word auszussühren sei; denn Apollon
hat in seinem Oratelspruch besosten, das die Wörder, wie sie mit List den Agamemnon erschlagen, ebenso mit List gefangen werden
sollen. Orestes will mit Philades als Frendbling sich ins Jaus eine sischer zu der zeichte des die der geht vorfen sienes, mit der geht vorfen sineln, um jedes Hinden, angevielen, je
nachem sich's zient und frommt, zu reden oder zu schweien.

Dreftes trat alfo mit Pylades, beibe wie gewöhnliche Banberer gekleidet, an die Pforte des Palastes und pochte. Die auf sein Berlaugen von dem Thurhuter berbeigerufene Alptaimneftra, benn Migifthos, ber Berr bes Saufes, ift braugen auf bem Felbe, fragt fie freundlich nach ihrem Begehr und bietet ihnen gaftliche Aufnahme. Dreftes fagt ihr ben Grund feines Rommens: "Ich bin, o Berrin, aus Daulis im Photerland. Als ich, mein Bundel auf ben Schultern, nach Argos manberte, mo ich übernachten wollte. trat ein Unbefannter - es war, wie ich im Gefprach mit ibm borte, der Photer Strophios - zu mir und fprach: "Wenn du nach Argos geben mußt, mein Freund, fo fage boch ben Eltern, bie bu leicht erfragft, Dreftes fei geftorben; aber vergiß mir's nicht; frage, ob bie Bermandten feine Afche in's Baterland gurudgebracht munichen, ober ob ich ibn bier in ber Frembe bestatten foll." Das ift mein Auftrag. Db ich ihn nun ben rechten Leuten bringe, bie ibn boren muffen, weiß ich nicht; aber fein Bater muß es erfahren." Babrend Elettra zum Schein in laute Rlagen ausbrach, fonnte bie unnatürliche Mutter taum ihre Freude über ben Tob ihres Rinbes



verbergen; benn jest mar fie endlich aller Gefahr und Angft überboben. Gie lieft die Fremden in Die Gaftwohnung führen und fandte fonell ihre Stlavin Riliffa, Die frubere Amme bes Oreftes, binaus ju Migifthos, um ibm bie frobe Runde ju melben und ibn in bie Stadt zu rufen. Als bie Alte an ben Maaden por bem Saufe por= beiging, weinend über ben Tob ibres Lieblings, ben fie genabrt und gepflegt, troften biefe fie mit ber Soffnung, bag bie Sache fich boch mobl anders verhalte, und tragen ibr auf, ben Nigifthos ohne feine Langentnechte, Die ben feigen Tyrannen gewöhnlich bealeiten. berbeigurufen. Go tam benn auch Migifthos ohne alles Befolge, voll Freude über Die gludliche Botichaft, und eilte in Die Gaftwohnung zu ben Fremben, um genquere und guverläffigere Runde gu boren. Raum ift er bineingegangen, fo erfchallt fein Beberuf; benn fowie er, um gu fragen, vor Oreftest rat, bieb ibn biefer mit feinen Streichen nieber. Gin bestürzter Stlave fprang mit lautem Geidrei aus ber Pforte und rief, an ber Frauenwohnung pochend und larmend, nach Rlytainnestra. Sie tritt erichredt bervor. "Die Todten, ruft ber Sflave, morden die Lebendigen!" "Bebe mir, idrie bie Ronigin, auch im Rathfel verfteb' ich bein Bort nur gu mohl! Jest fangt uns bie Lift, gleidwie wir einft mit Lift morbeten! Bring mir eiligft, Stlave, mein altes Mordbeil aus bem Saufe. Ich will feben, ob wir fiegen, ober befiegt werben! Dabin alfo ift es jest in meinem Leid gefommen." Raum bat fie das gesprochen, fo tritt auch ichon Orestes mit Phlades aus bem Saufe, bereit, die Mutter zu morben. "Ich fuche bich auch, rief er ihr entgegen, er erhielt icon fein volles Theil!" "Bebe mir, theurer Aigifthos, bu erichlagen!" "Du liebst ben Mann? fo liege benn aud treu bei ihm in einem Grab!" "Salt ein, mein Cobn; nein, icheue biefe Bruft, die Mutterbruft, an ber bu oft einschlum= mernd mit beinen Lippen fogft!" Bei biefen Worten fant bem Sohne bie Band, bie er icon gum tobtlichen Streiche erhoben, und er fragte ichwantend feinen Freund, mas er beginnen folle. Polabes mahnte ihn einfach an bas Beheiß bes belphischen Bottes; ba

ermannte fic Oreites, und der Drohungen und Flüche der Mutter weiter nicht achtend, führte er sie ins Haus. "Webe, rief sie, siese Traumes sich erinnernd, diesen Orachen gebar und ernährte ich!" "Ja, dein Schreckenstraum war dir ein rechter Seber! Du erzschusst, den den icht burftelt, leibe Gleiches jeht!" Im Junern bes Palastes fällt sie lautlos unter dem Schwerte des Sohnes an der Leiche ibres Bublen Mailithos.

Das nadte Schwert in ber bluttriefenden Rechten, trat Dreftes mieber aus bem Saufe, aus welchem bie Leiden bes Migifthos und ber Riptainmeftra, mit rothen Gemandern überdedt, auf einer Babre . ibm nachgetragen werben. Sie liegen jest auf berfelben Stelle, mo bor Jahren die Leichen bes Ugamemnon und ber Raffanbra gelegen. MUes Gefinde bes Saufes, die alten Freunde bes Ronigs Agamemnon aus ber Stadt brangen fich freudig bergu und begrugen ben fiegreichen Jungling als ihren rechtmäßigen herrn und Ronig, ben Gottern bantenb. bak fie von ber Eprannei bes elenben Migi= fthos und ber verbrecherischen Albtaimnestra befreit find. Oreftes rechtfertigte bor bem Bolle feine That. "Da febt, fprach er, bie Thrannen biefes Landes, bie Morber meines Baters, bie Berftorer meines Stamms. Sie baben ibren blutigen Lobn; wie fie, in Licbe verbunden, in ftolger Sobeit auf bem Throne fagen, fo find auch noch im Tobe fie vereint, treu ihrem Schwur, ben fie ichworen, vereint ben Bater gu morben und vereint gu fterben. Go ifte gefchebn. Geht bier ihr alle, die ihr Beugen biefer Leiben feib, bies blutige Trugnet, bas Bewand, mit bem fie meinen Bater umftridt, jest liegt's, von ihrem Blut getrantt, auf ihren Leichen. Debmt es, ihr Diener, breitet es weit aus, bag Belios, ber allichauenbe Sonnengott, ber and meiner Mutter fludwürdige That gefchaut, es febe und einft im Bericht mir Benge fei, wie ich gerecht biefem Morde ber Mutter nadgejagt; benn bes Aigifthos Tob braucht teine Entschuldigung. Doch wenn ein Beib ihrem Gatten fo argen haß fann, wie biefe, fo ift tein Schredenename bezeichnend genug für foldes Thun. Run preis' ich mich gludlich, daß fie durch mich



Ermardung des Rigisthas.



ihr Recht empfing; und boch, wie qualt mich diese That, bei fo fconem Sieg welche Schuld und welcher Fluch!" Die ihn umringenben Freunde versuchten vergebens ibn gu troften. "Gin Unbrer ficht es einft, rief er, wo das Biel ift, ich weiß es nicht! Entfeben erfaßt mid; gugellos, unwiderftehlich reift ber Beift mich fort und raft bingus aus feiner Babn. Solange mir noch Bewuftfein bleibt. ihr Freunde, bort mich: mit Jug und Recht fclug ich die Mutter todt. Die Morderin meines Baters; ber pythifche Gott felbft bieg mich burch feinen Spruch, bag ich fonder Schuld fein follte, wenn ich's thate, that' ich's nicht - id nenne bie Strafen nicht, bie er mir brobte. Go will ich benn zu ihm flieben, zu feinem belphifden Beiligthum, mit diesem beiligen Delfrang und bem Delameig, Die ich vom Altar nehme, bag er mich rette; benn gu feinem Altar gebot er mir meine Zuflucht zu nehmen." Während die Freunde noch tröftend und ermuthigend dem Ungludlichen gufprachen, fab er geangfteten verwirrten Geiftes furchtbare idmargverbullte Graungeftalten, bas haar mit Schlangen burchflochten, aus bem Boben aufsteigen; es waren die Erinben, die Fluchgeister seiner gefrankten Mutter, die fich erhoben, ibn wegen bes Muttermordes ju verfolgen. Entfett fliebt ber Jungling von bannen, um por ben brobenden Schrechaeftalten Schut zu fuchen in Delbbi bei bem Gott Apollon.

## 4. Oreftes und Die Eringen.

(Aefchulus Eumeniben.)

Orestes war, von den Erinhen versolgt, nach Delphi gelangt, wo Ahollon ihn in seinen Schuh nahm und durch reinigende Subnopfer ihn von der Blutschuld befreite. Aber trobbem waren die Bersolgreinnen noch nicht von ihm gewichen. Wir sehen ihr

ant einem frühen Morgen in bem Beiligthume bes Gottes, wie er ale Schutflebender ben Altar feft umichloffen halt und von ben ichwargen Schreckgestalten umringt ift. Aber fie fclafen, die Macht bes Gottes und die Beiligkeit bes Ortes hat ihre Buth beschwich: tigt. Diefe Beit benutt Apollon, um unbemerkt von ihnen feinen Schübling entflieben gu laffen unter bem Geleite bes Bermes. "Sei gutes Muths, ich werde bich nicht verrathen und verlaffen, iprad er zu ibm. bod jest entfliebe, mo bu biefe gottverbafte Brut. Die greifen Madden, gefangen und bewältigt fiebit, und vergiß ber lieben Rube; benn fie merben bir noch nachjagen über bas weite Feftland, über Deer und Infeln. Aber bann giebe nach Athen, gu ber Stadt ber Ballas, und feb' bid bort an bas alte Bilb ber Göttin, es fromm umidlingend; bort, wo Richter und Gubnung folder Schuld uns bereit find, werben wir Bege finden, bag bu für immer diefer Drangfale los und ledig werdeft. Denn ich gebot bir ja ben Mord beiner Mutter."

Nachdem Oreftes unter ber Führung bes hermes entflohen war, erhob fich aus bem Boden ber Schatten ber erichlagenen Rin: taimnestra. "Ihr ichlafet, rief fie ben umbertauernben Eringen gu, mas bebarf's bes Schlafs? Digachtet ibr mich fo? Er ift euch entronnen, ber Mörber feiner Mutter, flüchtig, einer Sindin gleich, ift mitten aus eurem Garn entsprungen und blicht hohnlachend nun auf euch gurud. Berehrt, mas mein Beift euch guruft, euch ruft ber Schatten ber Rintaimneftra!" Die Schlafenben ftobnen bumpf auf. "Wohl ftohnt ihr; boch er entflieht fern und ferner ichon!" Reues Stöhnen. "Ihr ichlaft fo fest noch, euch erbarmet meine Qual nicht, und mein Morber entfommt!" Sie heulen im Schlaf. "Ihr heult? ihr fclaft noch? Rafft euch eilig empor! was ift benn fonft euer Umt, wenn ihr nicht Jammer verbangt? Schlaffuct und Ermudung haben euch graufen Drachen bie Rraft gelahmt!" "Faß ibn, faß, bebe, faß ibn, faß!" ftohnen fie im Schlaf. "Im Schlafe verfolgt ihr euer Bilb, fclagt laut an wie ein eifriger Jagbhund. Auf, fpringt empor! ihr faumt! 3ch geißle euch noch=

mals mit meinem Wedruf; auf, ftürmt ihm nach, hehet ihn tobt in wilder Jago!" Mit diesen Worten sant ber Schatten ber Ges mordeten in ben Boben gurud; die Eringen aber erwachten aus ihrer Betäubung, eine rief und trieb die andre, und in wildem wüthenden Getünmel stürzten sie sich aus dem Tempel, haftig, in glichender Gier nach ihrem Wilde, duch der fie, mit seinem golden und Bortwürfen gegen Apollon, der sie, mit seinem golden wegen brohend, won seinem Hoglen ber fied, mit feinem golden und Bortwürfen gene Apollon, der sie, mit seinem golden der Bahrte des entsichenen Orestes davon.

Nach langem Umherirren ift ber flücktige Orestes endlich nach Alfen gesommen. Dort siet er halleschachen am Altar vor dem Tempel der Pallas Athene und halt das Bild der Seitin sest um schlieden Seitin seit und schlieden. Die nimmer miden Verfolgerinnen lassen nicht lange auf sich warten. Sie haben ihn getrieben über Land und Weer, wie Spilthunde ein vertvundetes Rech, und hossen jeht ein zu fangen, sein rothes Bint zu schlieren; aber er sitt in guter hut und läßt sich durch ihr Droben nicht schrecken. Er ruft mit lauter Stimme die Göttin des Landes, Althena, an, daß sie erscheine und ihm beisehe, während die Unholdinnen sich um ihn schaaren und, um ihn zu seissen ihre forestlichen Bindegefang sungen:

"Co beginnet und ichlinget ben Reigen um ihn, ben Schauergefang zu verffinden, zu enthullen bas Amt in ber Menichen Geschief, bas treu und gerecht wir verwalten.

Wer immer die Hand schulbrein sich bewahrt, auf den stürzt niemals unsere Buth, gramlos burchwallt er das Leben.

Wer aber, wie der, mit frevelndem Sinn die blutigen Hande zu bergen versucht, da treten wir laut als Zengen der Schuld den Erschlagenen auf und beweisen ihm uns grannvoll als Rächer der Blutschuld. Mutter, die du mich gebars, Urnacht, mich der Toblen und elbendigen Etrafgeist, höre mich jenn Led's Goby schu schungd und hohn mir, raubte das Wild mir, dessen ut nur fübnen fann den Mord der Mutter.

Drum um bas Opfer schlinget bas Lieb, bas mit Wahn, mit Berwirrung erfüllt, ber Eringen Bindegesang, harsenlos, bas Mart verzehrenb.

Denn für ewige Zeit hat soldjes Loos Moiras Zwang beschieben mir als Erbitzeit, wenn ein Haupt fich frevelnd belub mit Bluticulb, nach ihm zu jagen, bis er zum Abgrund finft; auch im Tobe ift feine Rlucht ihm.

Drum um bas Opfer ichlinget bas Lieb, Das mit Wahn, mit Berwirrung erfüllt, Der Eringen Binbegefang, harfenlos, bas Mart vergebrenb.

Doch er felbft merti, thöricht verblenbet, ben Sturg nicht, alfo umnachtet bie Schuld ihm bas Auge. Zammergeichrei ber Menge verfündet, daß Nachtgraun buffer ob bem Saufe ichwebt. Des Zornes Kraft zeigt uns Bege, führt uns zum Ziel; nie vergestend, heischen wir Gerfurcht, unerbittlich, wenn wir in Nacht und Dunkel rächend unfer Wett vollzieben.

Beld Menischenfund schauert nicht in Furcht, Benn es meine Sahung hört? Wein von den Göttern vertrautes Loos, uraltes Ehrenamt, bleibt ungefräuft, lieget mein Reich auch im Schoop der Erde tief in sonnenfore Kniffkernis."

Der bannende bergbetaubende finnverwirrende Gefang ber Eringen macht auf Oreftes feinen Ginbrud, ba ber Gott Apollon ihn befchirmt und behütet; er harret mit Buverficht auf bie Sulfe ber Athena. Diefe tam auch burch bie Lufte auf ihrem golbenen Bagen, leuchtend im Baffenschmud; fie hatte ben flebenben Ruf des Orestes in weiter Ferne gehört und war wohlwollend bereit gur Gulfe. Beibe Theile, Oroftes und Die Eringen, trugen ber Göttin ihre Cache vor, und auch bie Erinven, im Bertrauen auf ihr gutes uraltes Recht, übergaben ihr willig die Entscheidung bes Streites. "Bir find, fprachen fie, Die Flüche ber Tobten brunten im Schattenreich; wir treiben bie Menschenmorber von Saus und Sof und geftatten ihrer Flucht nimmer ein Biel, wo die Freude wohnt. In gleicher Flucht treiben wir auch diefen über die Erde bin, und wir laffen ibn nimmer los, benn er bat feiner Mutter Blut vergoffen." "Die Blutichuld, o Göttin, fprach Oreftes, ift icon von meinen Sanden abgewafden burch fühnende Blutopfer; brum fibe ich nicht mehr blut= und fculbbefledt bier an beinem beiligen Bilbe. Meinen Bater tennft bu wohl, ben Ronig Magmemnon, burd beffen beer bu bie Befte von Troja nieberwarfft; bei feiner Beimfehr tam er traurig um burd meine Mutter, bie verderbend ibn unter buntgewirftem Nebe im Babe fing und todt: foling. Als barauf ich beimtam, benn vorher lebt' ich wegen ber Mutter in Berbannung, erfchlug ich bie Mutter, ich lengne es Stoll, Gagen b. claff. Alterth. II. 17

nicht, um bes theuren Baters Mord mit Mord ju guchtigen. Go gebot mir's Apollon, indem er mir berggergeißelnde Leiden brobte, wenn ich bie Rache an ben Schuldigen nicht vollbrachte. Go enticheibe benn bu, ob ich gerecht gehandelt ober nicht; ich lege mein Gefchid gang in beine Sande." Athena übernahm über ben fdmierigen Streit, ben tein Menich allein zu enticheiben vermöchte, bie Enticheibung, fie beichlog ein Gericht über ben Morb einzuseben in ihrer geliebten Stadt, bas für alle Zeiten als ein beiliger Sort bes Staates besteben follte, bas Bericht bes Arcopage, und mabite ju bem Ende aus ber Burgerichaft von Athen bie ehrwurdigften Breife ale Richter aus, welche, querft burch einen Gib verpflichtet, bie Sache boren und bas Urtheil fallen follten. Sobald bie Greife, von einem Berolbe geführt, gur Stelle waren und an ben Stufen bes Tempels fich ehrfurchtsvoll niebergelaffen hatten, begann bie Gerichtsverhandlung. Den Erinben, als ben Rlagerinnen, geftattet Athena querft bas Bort; fie richten an Oreftes einzeln ibre Fragen, die biefer rubig und ohne Berwirrung beantwortet, boch tann er nicht leugnen, bag bas Blut ber Mutter an feinen Banben bafte, und bittet nun ben Apollon, ber bei bem Beginn ber Berhandlung als fein Schuper fich ihm gur Seite gestellt batte, ibn gu vertreten, zu vertheidigen, mas er geboten. Apollon fpricht freudig mit allfiegender Rube fur feinen Schubling; er macht aufmertfam auf bie ichwere Schuld ber Albtaimnestra, Die es gewagt, einen glorreichen von Beus eingesetten Ronig ju morben und gwar bas Beib ben Gatten im eigenen Saufe burch arge Lift; eine fo furchtbare Blutichuld mußte gerochen werben, bas Blut ber Morberin mußte wieder vergoffen werden, und gwar burch ben, ber burch bie natürlichen Banbe bes Blutes jum Racher bes Batere berufen war. Darum bat Apollon bem Oreftes ben Mord ber Albtaimneftra befohlen, mochte fie auch feine Mutter fein. Sierauf geben bie Richter auf Athenas Befehl ihre Stimmen ab, fie merfen, je nachbem fie ben Angeflagten für iculbig ober unichulbig balten, ihre ichwarzen ober weißen Steinchen in die Urne, Die auf bem



Oresies' Freisprechung



Altare ber Athena fteht. Bulest wirft auch Athena ihren Stein in bie Urne, einen weißen Stein ber Lossprechung, mit ber Beftimmung, bag bei gleicher Stimmengabl ber Berflagte freigefprochen fei. Mls barauf bie Stimmen gegablt murben, ergab fich Stimmengleichheit; Dreftes mar freigesprochen. Freudig bantt er feiner Retterin Athena und eilt unter Segenewunichen fur Athen feiner Beimat gu, um in Rube und Frieden binfort im Saufe feiner Bater gu berrichen. Die Eringen aber bleiben, gornig über bie erlittene Schmach, emport über die Bernichtung ihres uralten Rechtes burch bie neuen Götter, flagend gurud und broben bem Lande ber Athena Unheil und Berheerung. Athena fucht fie zu befänftigen und bittet fie, wohlwollend in ihrem Lande zu verbleiben, wo fie fortan ber beiligften Berehrung fich erfreuen murben. Und bie gurchtbaren laffen fich erweichen, fie entfagen ihrem unfeligen nach Menfchenblut lufternen Umte und entidließen fich gegen fromme Berehrung und unfträflichen Banbel ber Burger als Segensgottheiten im Lande zu mohnen. Indem fie frobes Gedeihen ber Fluren und ber Beerben geloben, Frieden und Boblitand ber Burger und ber Befundheit blubende Rraft, werden fie von ben Frauen und Jungfrauen ber Stadt in feierlichem Buge mit lobernben Sadeln nach ihrem gufunftigen Gipe, einer Grotte am Fuge bes Areopags, bes Areshugels, wo ihnen ein Tempel erbaut ward, hineingeleitet.

# 5. 3phigeneia in Zauris.

(Guripibes Iphigen. in Tauris.)

Mls in Athen das Urtheil über Orestes gefällt worden war, nahmen die meisten der Erimyen in bem Lande Wohnsith und Berehrung an, ein Theil berselben aber gab sich mit dem Richterspruche nicht zufrieden und versolgte den Orestes noch weiter. Da eilte er wieder in mabnfinniger Bergweiflung bulfesuchend nach Delphi, und ber Gott bieft ibn, bamit er fur immer von feiner Qual befreit werde, nach bem fernen Tauris (Rrim) gieben, um von bort bas Bild feiner Schwester Artemis, bas einft in jenem rauben Lande vom Simmel gefallen mar und von bein Barbarenvolle in blutigem Dienfte verehrt wurde, nad bem fconen Sellas zu bringen, in bas Land ber Athener. Dreftes ruftete alfo ein Schiff und gog mit feinem Freunde Phlades, ber ihn in feiner Gefahr verließ, und einer Schaar ruftiger Junglinge nach Tauris. Als fie bort an ber öben Felfentufte gelandet maren, bargen fie ihr Schiff in einer verftedten Bucht, und gingen, Oreftes und Bblabes, ans Ufer, um ben bezeichneten Tempel, in welchem bas Bilb ber Artemis ftand, aufzufuchen. Gie fanden ibn nicht fern von ihrem Laudungsplate am Ufer; er mar fenntlich an ber Beute erfchlagener Fremdlinge, die au feinen Binnen aufgehangt mar, und an bem blutbefledten Altar, an welchem bas barbarifche Bolt ber Stuthen bie gestrandeten Fremdlinge ihrer Göttin gu ichlachten pflegten. Dreftes mar fogleich bereit bie bobe Ringmauer gu überfteigen ober bie Pforten gu erbrechen, um bas Bilb gu rauben, allein Phlades rieth fich gurudgugieben und bie Racht abzumarten, mo fie baun mit größerer Giderbeit ibr Wert ausführen fonnten. Co gingen fie benn nad ihrem einfamen Landungsplat gurud, um fich dort in ben Felfen bis gum Gintritt ber Racht verborgen gu balten.

An jenem Tempel war Jphigeneia, die Tochter Agamemnons, bes Orestes Schwester, Priesterin. Als sie vor der Abfahrt der Griechen uach Troja zu Antis der Artemis hatte geopfert werden sollen, hatte die Göttin selbst sie vom Tode gerettet und durch die Lüste nach Tauris eutsührt, damit sie hier in ihrem Tempel ihren heitigen Dienst versehe. Schon wiele Jahre weilt sie hier, während man in Griechensand sie längst todt währt, freudlos und heimatlos, einem traurigen Dienste ergeben; denn sie hat die schwere Psilich, alle Fremden, welche an dieser unwirtslichen Küste in die Jände

ber Stythen fallen, zu opfern. Des blutigen Wertes der Opferung selbsi its sie zwar überhoben, aber sie muß doch jedes Opfer mit dem Opferwasser weißen, che es im Innern des Deiligthund von den Eempeldienern geschlachtet wird. Rein Bunder, wenn die oble Aungfrau sich von dem blutigen Dienste und aus der Mitte dieses rohen Volles jortsehut zu dem schonen Griechensand, wo, wie sie dent, in Glidt ihre Lieben weisen.

In der Racht, bevor Oreftes und Phlades dem Tempel nabten, batte Aphigeneia einen erichredenden Traum. Gie glaubte in ber Beimat mitten in dem Frauengemad ihres vaterlichen Balaftes'gu ichlafen; ba gitterte ploplich unter ihr bie Erde, bag fie entflob, und als fie braugen ben Blid wendete, fab fie bie Binnen bes Saufes und alles Bebalt ju Boden fturgen. Rur eine Gaule von dem Baterhause blieb fteben, und blondes Sauptbaar mallte von ihrem Scheitel nieder und fie fprach mit Meufchenlaut. Gie aber, ihres priefterlichen Dienftes gebentend, wufch laut tlagend ben Stein, als follte er fterben. Der Traum erfüllte fie mit Angft und Schreden, und fie fonnte fich nicht anders beuten, ale ibr Bruder Dreftes fei gestorben, ber ja als bes Saufes Gaule galt; benn, wen ihr weihendes Bad beneht, der ift bes Todes. Darum brachte fie jest am fruben Morgen mit ben bienenden Tempelfrauen, Griechinnen, Die ein ungludliches Gefdid an Diefe Rufte geworfen, vor bem Tempel bem Bruber ein Todtenopfer, laut flagend über bas Beidid ihres Saufes und ben geliebten Tobten und über ibr eigenes Leid. Babrend fie noch mit bem Opfer beichaftigt mar, eilte vom Meeresgestade ein Birt bergu und bieg fie Die Borbereitungen gu einem Menfchenopfer gu treffen; benu eben hatten fie zwei Griechenjunglinge, welche ihr Schiff an biefen Strand gebracht, gefangen. "Bir trieben, fo ergablte ber Sirt, unfere Rinder ju bem Meere, um fie ju baben, bort, wo ber von bem fteten Wogenichlag gebohlte Felfen ftebt. Da fah einer von und zwei Junglinge am Geftade, und indem er fich leife gurud: ichlich, ibrach er gu ben Unbern: "Geht ibr nicht? gwei Gotter

fiben bort am Ufer!" Schon erhob einer von uns frommen Sinnes Die Banbe und betete; aber ein Anderer rief ladend: "bas find Schiffbriidige, Die fich in ber Felfenidlucht bergen, ba fie unferen Braud, die Fremden gu opfern, vernommen haben." Die Meiften ergriffen biefe Meinung und gebachten ichon, unferer Göttin bas Opfer gu fangen; ba erhob fich ber Gine von ben Fremden, icuttelte wild bas haupt auf und nieber, und ftohnend, mit beiben Sanden gitternd, rief er muthbethort: "Pylades, fichft bu nicht ba Diefe milbe Ragerin, und biefe ba, bes Sabes Draden, wie fie mich wurgen will, mit fürchterlichen Nattern wider mich bewehrt? Und bie Andre ba, Keuer und Mord baudend, fturmt auf Alugeln baber, meine Mutter im Arm, einen Felsberg ichwingt fie gegen mich! Bebe, fie murgt mich! wie foll ich fliehn?" Und bald brullte er bann wie ein Rind, balb bellte er wie ein Sund. Wir fagen rubig und voll Schreden ba, als wir jedoch faben, wie er mit gegudtem Schwerte fich auf unfere Rinder fturgte und feinen Stahl ihnen in die Seiten und die Eingeweide ftieg, tobend, als wehrte er bie Eringen von fich ab, ba ruftete fich jeber jum Streit, und wir riefen, auf ber Duichel blafend, alles Bolt gufammen, benn gegen Diefe jugendlich ftarten Manner glaubten wir Sirten im Rampfe nicht bestehn ju tonnen. Jest, nach langem Buthen, fant ber Jungling ju Boben, bas Rinn von Schaum triefend; ba fturgten wir, burd vieles Bolf verftartt, ben gunftigen Zeitpuntt nubend, auf ibn ein. Doch der Undre eilte bergu, reinigte vom Schaume fein Untlit, umbullte feinen Leib mit Gemanbern und wehrte ibm wie der treufte Freund forglich alle Bunden ab, die ihm drobten. Mis barauf ber Erfte wieder gur Befinnung fam und fab, wie wir, bon allen Geiten mit Steinen werfend, feindlich fie bedrangten, rief er: "Phlades, wir fterben! aber, damit wir rubmlich fterben, nimm bas Schwert gur Sand und folge mir!" Und wie fie nun beide mit gegudten Schwertern gegen uns aufturmten, ba floben wir auseinauder, bem Gebirge ju; boch wenn die Ginen floben, ftellten die Undern fich und marfen mit Steinen, und wendeten Die

Fremden sich wieder gegen diese, so kehrten die Andern, die geslösen waren, sich um und ssehwetren mit Steinen. Das war ein
ungsaublich langer Kampf; zuletzt, als sie ermattet in die Knie
fanten, umringten wir sie mit tausend handen und schlugen ihnen
mit Steinen den Stafl aus der Kaust und banden sie. Dann sühren wir sie zu dem König, der sendet sie nun hierher, auf das sie
der Götlin als Opfer sallen? mich aber schieft ver König voraus,
daß du schleinigst das heilige Basser zur Weise der Opfer bereitest." Nach diesen Borten eilte der Hirte wieder zu seinen Genossen zurück.

Richt lange, fo brachten die Tempelbiener ben Oreftes und Bylades gefangen berbei. Die Briefterin lofte ihnen nach altem Brauche die Bande, auf bag fie frei und ungefeffelt ber Gottin geweibet wurden, und ichidte bann bie Diener in ben Tempel, um nach bes Landes Sitte die Borbereitungen gum Opfer zu treffen. Best, wo fie allein mit ben ungludlichen Schlachtopfern ift, fragt fie mitleidsvoll: "Uch Ungludliche, welche Mutter hat euch geboren? wer ift ener Bater? weh eurer Schwester, wenn ihr eine Schwester habt, die eines fo berrlichen Bruderpaares beraubt wird! Ja! mas die Götter thun, ift in Dacht gebullt, und feiner fiebt bie Befahr; fo fuget ichwer ertennbar bas Schidfal bem Menichen Bohl und Beh. Doch mober tamet ibr, ungludliche Fremblinge? Beit ift ber Beg, ber euch ju biefem Lande geführt, und lange von ber Beimat fern, follt ihr ewig brunten fein." "Barum beflageft bu unfer Unglud, o Beib? fprad Dreftes, nicht weife buntet mich ber Mann, ber, hoffnungelog bem Tode nab, noch lange jammert. Lag bem Befchidt feinen Lauf und beweine uns nicht furber; wir fenuen ben Opferbrauch biefes Landes." "Bie beifet ibr, fragte Sphigeneia weiter, und aus welchem Lande ftammet ibr?" Bas frommt es, antwortete Dreftes, unfere Ramen gu miffen? Der Leib ja foll bas Opfer fein, und nicht ber Rame; "Ungludliche" ift unfer rechter Rame. Und welchen Bewinn bringt bies, unfer Baterland zu erfahren? Doch wenn bu's einmal miffen willft, wir

find aus Argos, aus ber berühmten Stadt Mytena." "Bei ben Göttern, Freund, bift bu wirklich aus Mykena? Sagft bu mir wohl, was ich wiffen mochte? Reunft bu Troja, bas allberühmte? man fagt, es fei erobert und gerftort." "Co ift es, ber Ruf bat bich nicht betrogen." "Und tam Selena wieder in bas Saus bes Menelaos gurud? Rebrten bie Achaer wieder beim, Ralchas und Obnffeus?" "Beleng wohnt wieder in Sparta mit ihrem porigen Gemabl: Raldas ift getobtet, fagt man, und Dopffeus tehrte noch nicht zur Beimat." "D ihr rachenben Gotter! Und Achilleus, ber Thetis Sohn, lebet ber?" "Er ift nicht mehr, er feierte in Mulis fein Dochgeitsfest umfonft." "Naturlich, es war ja ein trugliches! fo nennt es, wer's erfahren hat." "Doch wer bift bu, Jungfrau, bie bu fo vieles vom Griechenlande weißt?" "Ich ftamme aus jenem Lande; boch in fruher Jugend ichon traf mich das Berberben. Aber ber Feldherr, ben man fo gludlich pries. - " "Wen meinft bu? Denn, ben ich fannte, geborte nicht zu ben Glücklichen." "Des Atreus Sohn meine ich, Agamemnon ift fein Name." "Ich weiß nicht! Lag biefes Forfchen, o Beib!" "Rein, bei ben Göttern, fag' mir's, ich bitte bich!" "Er ftarb, ber Urme, und brachte auch Andern Unbeil burch feinen Tod; fein eigen Weib bat ibn graufam erwurgt. Doch nun frage nicht weiter." "Bebe. webe, ich Unfelige! D thranenwerthe Morberin und thranenwerth, ben fie erfcblug! Doch nur Gins noch fage mir, lebt bie Battin bes Ungludlichen noch?" "Dicht mehr, ihr eigner Gobn bat fie beftraft, er rachte burd Mord bes Baters Mord." "D ungludfeliges, baniebergefturgtes Saus! Und leben noch Rinder bes Gemorbeten zu Saufe , lebt Oreftes noch, ber fo mader bie Gerechtigteit genbt? und bentt man noch ber hingeschlachteten Jungfrau Iphigeneia?" "Die Tochter Gleftra lebt noch, Die andere erlag einst bantlos um ein verruchtes Beib, und ber Cobn, er ichweift beflagenswerth umber überall und nirgends."

Die grausenvollen Nachrichten aus bem väterlichen Sause trasfen erschütternd Schlag auf Schlag bas arme herz ber Jungfrau.



Iphigeneia und Orestes.

Rur Gins noch troftet fie in ihrem grengenlofen Leibe, ihr Bruber Dreftes, ben fie tobt geglaubt, lebet noch. Nachdem fie lange mit verhülltem Saupte mit ihrem Schmerze gerungen, mandte fie fich wieder an Oreftes und fragte: "Willft du mir, Freund, wenn ich dich rette, an meine Anverwandten im Argiverlande eine Botichaft bringen, einen Brief, ben ein gefangener Grieche mir einst mit= leidevoll gefdrieben? Bisber noch fand ich keinen, ber mir ibn batte beforgen konnen. Du icheinft mir ebel und tennft Motena und meine Freunde, benen die Botichaft gilt. Drum brich auf und nimm für ben Dienst, ben bu mir leifteft, bein Leben, Freund; boch biefer muß leider bleiben und als Opfer fallen, weil bas Bolf mich also treibt." "Du sprachst schön, o Jungfrau, nur das Eine nicht, daß mein Freund fterben foll. Es ware Unrecht, wollte ich felbst entfliehn und ihn bier dem Untergange überlaffen, den ich in diesem Sturme mitgeführt, ber fo treu in jeder Befahr bei mir ausgeharrt. Rein! gib ihm den Brief und lag mich fterben." Run entstand zwischen den beiden Freunden ein edler Streit, da Pylabes fich weigerte, ohne ben Freund in die Beimat gurudgutehren; er will zugleich mit ihm ben Opfertod erleiden, damit man nicht fage, er habe seinen Freund aus Feigheit oder Bosheit verrathen. Bulett jedoch fiegt Dreftes. "Lebe du, mein Theurer, und lag mich fterben; mich befümmerts nicht, ein elend Leben, auf bem ber Born ber Götter ruht, fo zu endigen. Doch bu bift gludlich; bein Saus ist unentweiht und franket nicht, mahrend bas meine voll Frevel und Unbeil ift. Lebe bu fur meine Schwester Gleftra, Die sich dir zur Che verlobt bat; verrathe sie nicht und lag unseren Belbenftamm nicht namenlos untergehn. Biebe gurud in bein Baterhaus nach Phofis, und tommft du nach Mytenä, dann errichte mir ein Grab und fete ein Denkmal brauf und lag Glektra mir Thranen und Loden ihres Hauptes weihn." Phlades versprach nach dem Willen feines Freundes zu thun und nahm den Brief der Priefterin in Empfang, indem er fcmor, ihn gewissenhaft an den Ort feiner Bestimmung ju bringen; nur fur ben Kall, daß bem

Schiffe unterwege etwas begegnete und ber Brief in der Fluth verloren ginge, mabrend er felbst fich rettete, municht er von feinem Gib entbunden gu fein. Damit ein folder Fall nicht alles vereitele, will die Priefterin ibm ben Inhalt bes Briefes mittheilen. "Berfunde alfo, fprad fie, bem Oreftes, bem Sohne Agamemnons, in Motena: "Die Schwefter, Die einft in Unlis geopfert marb. Iphigeneia, die ihr todt gemahnt, fie lebt und fendet euch biefes."" "Bo ift fie, rief Oreftes, tam fie wieder aus bem Schattenreich?" "Gie ift es, die du vor bir fiehft. Aber ftore uns nicht! Es beißt weiter: ""Rübre mid beim gen Argos, Bruber, ebe ich fterbe, aus bem Barbarenland von bem Frembenmord, ben Artemis ihrer Briefterin auferlegt; fonft fleb' ich Götterfluche auf bein Saus berab, Dreftes. In Unlis fandte Artemis fur mich eine Sindin, und Die folachtete ibr mein Bater, vermeinend, mich mit bem Deffer gu treffen; mich felber aber führte die Göttin in biefes Land."" Dies alfo ift ber Inhalt meines Briefes." "D bu haft mit leichtem Schwur mich gebunden, rief Bylades; ich fete fogleich ins Bert, mas ich verfprach, und gebe bir, Oreftes, Diefe Tafel, die beine Schwester bier bir fenbet." Oreftes aber ichlang in aufgeregter Freude feine Urme um Die Schwefter und rief: "D theuerfte Schwester, lag bich umarmen! faum trau' ich meinem Glud; wie Bunderbares verfündeft du!" "Burud, Fremdling, rief Sphige= neig erichredt, warum faffeft bu frevelnd bas Gewand ber Briefte= rin, bas fein Menich berühren barf!" "D Schwester, o Rind meines Baters Ugamemnon, fliebe nicht vor mir gurud! Du baft ben Bruder, ben du nie gu fchauen gehofft." "Du mein Bruder, Frembling? Schweige, betruge mich nicht; bat Argos ibn ausge= ftogen und Mytena?" "Dort ift bein Bruber nicht, Unfelige! Du fiehft vor bir ben Gobn Agamemnone, bes Belope Entel." "Und wie fanuft du mir's beweifen?" "Go bore benn! Du fennft boch ben Streit bes Atreus und Thuestos um bas golbene Lamm? Beißt bu noch, wie bn ibn in ein ichones Bewand eingewirft baft? Und ein andres Gewebe von bir zeigte, wie Belios, ob bem verruchten Gastmaßl entsett, seinen Wagen wandte. Als in Aulis die Mutter dich badete, da gabst du ihr eine Lode von deinem Haupte gum Gedächnis. Das alles hörte ich von unster Schwester Eletra; und nun, was ich selber sahr. Des Pelops alte Lange, die den Dinomaos erwürzte und die Pistarin Hippodameia gewann, hast du im Frauengemach zu Wybenä verborgen." "Ja, du bistä! rief Aphisena in lauter Freude und schloß den Bruder in die Arme, o Liebster, nun hab' ich dich, Orestes, sern sern vom Baterland! Als unmündiges Kind ließ ich dich einst im Baterhause zurück, im Arme der Amme! D velch unaussprechliches Glück ist mir geworden, niehr als ich sagen und sassen.

Die beiben Gefdwifter überließen fich fur furge Beit ber Luft und dem Schmerg bes Bieberfebens, bis Bolades fie an bie Gegenwart und ihre Befahren ermahnte. Dreftes theilte ber Schwefter ben Grund feines Rommens mit, und nun beriethen fie, wie fie bas Bild ber Artemis aus bem Tempel fortbringen und felbft aus bem Lande entrinnen tonnten. Der Borfdlag ber Iphigeneia wird angenommen. Unter bem Bormande, bag bas Bilb burch bie Dabe ber beiden Fremben, ameier muttermorberifden Bruber, befledt fei und an ben Fluthen bes Meeres wieder entfühnt werben muffe augleich mit ben beiden iculbbelabenen Schlachtobfern, wollen fie fich an die Stelle, mo bas moblbemannte Schiff bes Dreftes verborgen liegt, begeben und auf bemfelben entflieben. 2013 eben Aphigeneig bas Gotterbild aus bem Tempel trug, ericien Thoas, ber Ronig bes Landes, um ju feben, ob die Fremden icon geopfert feien, und ftaunte nicht wenig, als er bas beilige Bilb in ben Urmen ber Briefterin fab. 3phigeneia befahl ibm, ferne in ber Saufenhalle fteben gu bleiben, ba bas Bild von ben Fremben, un: beiligen Muttermorbern, entweihet fei. Die Gottin gurne, unan: gerührt habe fich ihr Bild von feinem Gibe gewendet und die Augen gefchloffen; fie muffe es an einfamer Stelle im Meere wieber reinigen, und auch die Fremben mußten wieder entfundigt werden, bepor man fie opfere. Der Ronig, welcher por ber Briefterin eine

hohe Ehrfurcht hatte, mißtraute ihren Worten nicht und lotte ihr Beginnen. Er ließ auf ihr Geheiß den Fremblingen die Jände sessellen unt ihr Auftlig mit Gewändern umhüllen, auch gad er nach ihrem Bunsche zur Sicherheit einige Diener mit. Nachdem die Priesterin noch besohlen, daß während der Ceremonie der Reinis gung alles Bolf sich daheim halte, um der Entweihung zu entgehn, und daß der König selbs mahrend ihrer Abwesendigtet den entweißter Tempel durch die Klamme des Heuers wieder reinige, sehte sich der Auftle zu dem Westendigten der Archiel gehe fich der Zug zu dem Weere unter Fadelglang in Bewegung. Boraus ging die Priesterin mit dem Götterbilde; ihr solgten die geschschen Kremdlinge, zu ührer Seite die devoachenden Diener, hinter ihnen zurte Lämmer, die zum Sihnhopfer bestimmt waren. Der König bließ in den Tempel zurück, um ihn zu entstündigen entstündigen

MB fie an bas Meeresufer gelangt maren, wintte bie Briefte= rin ben Dienern, welche bie gefeffelten Junglinge führten, fich ju entfernen und fich fo weit gurudgugieben, baf fie bie Ceremonieen ber Entfühnung nicht faben. Darauf führte fie felbft die Fremben an ihren Banben ans Meer zu ber von Feljen gebedten Stelle, mo bas Schiff lag. Die auf ihre Rudfunft barrenben Diener borten in ber Ferne, wie fie Beichwörungelieder fang und laute Behtlagen erhob, als entfündigte fie ben Mord. Nachdem fie lange martend gefeffen, tam ihnen bie Furcht, Die Fremden möchten fich von ihren Banden befreit und ber Briefterin ein Leid angetban baben. und machten fich trot ihrem Berbote auf, nach ihr gu febn. Da faben fie benn bas Griechenfchiff, mit 50 Ruberern bemannt, ans Ufer anlegen und die beiden Junglinge feffellos eben bereit bie Briefterin auf einer berabgelaffenen Leiter ins Schiff zu bringen. Da liefen die Taurier fchnell berbei, fagten die Jungfrau und die Taue und bas Steuerruber bes Schiffes und riefen: "Ber bift bu, ber bu uns bie Briefterin entführft?" "Ich bin Oreftes, mar bie Antwort, Agamennons Sohn, ihr Bruder, wiffet bas, und führe die Schwefter fort, die mir entriffen ward." Aber die Taurier liegen bie Jungfrau nicht los und wollten fie gurudichleppen. Da erhub fich ein furchtbarer Faustkampf zwischen ihnen und ben beiben Jünglingen, in welchem gulett bie Taurier gurudgetrieben wurden, und da fie nun aus der Ferne von den Soben mit Steinen ben Rampf fortseben wollten, wurden fie von den Bogenschüten bes Schiffes auch von dort vertrieben und mußten gufeben, wie Dreftes feine Schwefter mit bem Götterbilbe auf die Schulter ichwang und die Leiter hinauf auf das Schiff trug. Das Schiffsvolt jaudzte freudig auf und trieb mit emfigem Ruderschlag bas Kahrzeug aus der engen Bucht dem hohen Meere zu. Als fie jedoch eben durch die Mündung der Bucht dringen wollten, warf eine hohe Woge, die vom Meere tam, und ein rafcher Windstoß das Fahrzeug wieder nach dem Ufer gurud. Da erhob fich Iphigeneia hoch auf bem Schiff und flehte mit ausgebreiteten handen zu Artemis: "D Tochter ber Leto, errette beine Briefterin von bem wilden Ufer nach Griechenland und verzeih mir meinen Trug. Du liebest wohl beinen Bruder, Unfterbliche; fo ziemt es auch mir dem Bruder hold zu fein." In das Flehen der Jungfrau mischte fich das laute Gebet ber Schiffer, welche aus allen Rraften mit den Rudern arbeiteten, um das Schiff wieder vorwärts zu treiben. Aber immer mehr trieb es ben Fesen zu. Während die Ginen in das Meer fprangen und anstemmend fich muhten, bas Schiff vor bem Scheitern an dem Felfen zu bewahren, andere den Anter zu befestigen fuchten, eilte einer der Diener gu bem Tempel, um dem Ronig Botschaft zu bringen und ihn mit dem übrigen Bolke berbeigurufen; benn es war augenscheinlich, bag, fo lange ber Sturm webete. Die Griechen die hohe See nicht gewinnen würden.

Thoas, im höchsten Zorn über den frevelhaften Berrath, rief rasch sein Bolk auf zur Bersolgung der Fremdlinge. Die Einen sollten zu Roß am Strande hinsprengen, die Andern schnell Schiffe ins Meer ziehen, um die Flüchtlinge, mochten sie nun zu Land oder zur See entrinnen wollen, zu erforschen. Dom schroffen Felsen sollen die Leiber der Verräther herabgestürzt und zerschmettert wers den, an Pfählen ausgespießt, sollen sie sämmerlich zu Grunde gehn.

MIB er eben felbft in feinen Baffen, bon Rriegern umringt, nach bem Schiffe eilen wollte, tam burch bie Lufte Ballas Atbena, Die bebre Göttin, und wehrte ibm ben Weg. "Bobin, o Fürft, fprach fie, in diefer fonellen Berfolgung? Bore mid, Die Göttin Athena! Lag ab von beinem Born, benn ber Spruch bes Apollon ichidte ben muthgequalten Cobn bes Mgamemnon bierber, bak er feine Comefter wieder nach Mytena beimführte und jenes Gotterbild in mein Land brachte, nach Attita. Rimmer auch wirft bu, wie bu hoffeft, ben Oreftes in bem Meeresfturme fangen und wurgen, benn Pofeibon glattet ihm, mir gu Lieb', ben Ruden bes Oceans." Thoas beugte fich bem Willen der Gottin und bem Gefdide. Er entjagte allem Borne gegen Dreftes und Ipbigeneia, ba fie ja auf Bebeiß ber Gotter, und nicht burch eigenen Frevelmuth getrieben, bas Bilb ber Ur: temis ihm entführten; auch geftattete er gern, bag bie griechifden Frauen, welche bisher mit Iphigeneia ben Tempelbienft verfeben, fie auf ber Kabrt in die Beimat begleiteten.

So gogen benn wohlgemuth Agamemnons Kinder mit dem Gbtterbibe unter dem unfichtseren Geleite der Athena und des Pofeidon über das Meer in das schene Oriechenland zurüd. Oreftes
war seitdem von der Bersolgung der Erinhen und seinem Wahnsinne befreit und baute der Getin Artemis an der attischen Kuse
Au Brauvon einen Tempel, in welchen das Bildnis der taurischen
Artemis ausgestellt ward und Iphigeneia den Priesterdienst versah.
Datauf tehrte er nach Wostens zurüd, no Altetes, der Sofin des
Altsisschaft fehre der fichgt bemäcksig batte. Er erschigus den Altetes und nahm sein väterliches Erde wieder in Besich. Sein Freund Phades aber vermählte sich mit seiner Schwelter Elettra und führte sie beim in sein Baterland Bobits.

#### 6. Tob bes Reoptolemos burd Orefles.

## (Euripibes Anbromache.)

Mls Agamemnon und Menelaos gen Troja gogen, batte ber lettere icon verfproden, bag fich Oreftes, ber Cobn Agamemnons, bereinft mit feiner und ber Belena Tochter Bermione vermählen follte. Bor Troja aber vergag er fein Berfprechen und gelobte feine Tochter bem Reoptolemos ober Pyrrhos, bem tapferen Cobne bes Adilleus. Cobald er nad Saufe gefehrt mar, fendete er die gur Jungfrau berangemachsene Bermione mit vielem Beiratbagut nach Bhthia, bem Reoptolemos gur Gemablin. Aber Bermione fühlte fich in bem Saufe bes Gatten nicht gludlich, burch ihre eigene Schuld. Sie mar ftolg auf ihre großen Reichthumer und hatte ein bartes berrifches Gemuth, weshalb fie bas Berg ihres Gatten für Die Dauer nicht zu feffeln vermochte. Huch blieb ibre Che obne ben Segen ber Rinder. In bem Saufe bes Reoptolemos mar Andromache, die Wittme Bettors, welche nach Trojas Eroberung bem Sohne bes Achilleus als Rriegsgefangene und Stlavin gefolgt mar; aber Reoptolemos bielt bas edle Beib nicht wie eine Stlavin, er hatte ihr vor feiner Bermablung mit ber Tochter bes Menelaos bie Rechte einer Battin und Berrin gemabrt und erzog ben mit ibr ergeugten Cobn Moloffos nicht wie bas Rind einer Stlavin, fondern wie feinen ehelichen Gohn. Als Bermione als Gattin bes Saufes eingezogen mar, blieb Audromache, ber Reoptolemos feine Liebe und Achtung bewahrte wie guvor, mit ihrem Cobne in der bisberigen Stellung, jum großen Berdruß ber neuen Berrin; welche bie Stlavin , Die verhafte Troerin faum neben fich ertrug. Gie martete nur auf eine Gelegenheit, wo fie an ber Rebeubuhlerin Rache neb= men und fie mit ihrem Gobne aus bem Bege raumen tonnte.

Reoptolemos hatte nach seiner Rudtehr von Troja sich gegen Apollon schwer vergangen. Er war nach Delphi gezogen und hatte in trohigem Nebermuth von Apollon Recheuschaft für den Tob

feines Baters gefordert, indem er fogar drohte, den Tempel des Gottes zu plündern und zu gerftoren. Die Delphier, von dem Gotte felbst ermuthigt, hatten die Drohungen des fühnen Selden vereitelt. Spater bereute Deoptolemos feinen Frevel, und er ging wieder nach Delphi, um bei dem Gotte Abbitte zu thun und für Die Bukunft fich feine Gnade zu erflehn. Diese Abmesenheit ihres Gemahls benutte Hermione, um ihren Racheplan gegen Andromache auszuführen. Sie bat ihren Bater gegen die verhafte Troerin um Bulfe, welche, wie fie ihm melden ließ, durch bofen Bauber ihr bes Gatten Sag bereite, damit fie felbft an ihrer Statt im Saufe ichalte und fie mit Gewalt von ihrem Gatten vertreibe. MIS Menelaos in Phthia angefommen war, fannen Bater und Tochter darauf, wie fie Andromache und ihren Sohn Moloffos tödteten. Andromache merkte ihren Anschlag und flüchtete schut= fuchend zu einem Beiligthume ber Thetis, bas in ber Rabe bes Balaftes ftand, während fie ihren Sohn Moloffos in einem befreundeten Saufe verborgen hatte. Bergebens fuchte die ftolge Bermione fie zu bewegen, den Altar und bas Bild ber Göttin, bas fie umichlungen hielt, zu verlaffen; fie wollte lieber an dem Altar fterben, als fich in die grausamen Hände ihrer Feindin geben. Da fam Menelaos, ben fleinen Moloffos an ber Sand, ben er in feinem Berftede aufgefunden hatte, und brobte ber unglücklichen Mutter, ben Sohn zu ermorden, wenn fie die heilige Bufluchteftatte nicht verließe; gabe fie fich aber in feine Band, um den Tod zu erleiden, dem fie nun einmal nicht entgeben könne, fo folle ihr Rind am Leben bleiben. Da entschloß sich die Mutter zu fterben, um das Leben ihres Kindes zu retten, und verließ das Heiligthum. Menelaos ließ sie sogleich ergreifen und fesseln und offenbarte ihr ohne Scheu und Scham, daß er fie überliftet, daß auch ihr Sohn fterben muffe. Mis eben Mutter und Rind fortgefchleppt murden, um erwürgt zu werden, da erschien ber alte Beleus, ber feinem Entel Neoptolemos die Stadt Phthia als Wohnsit überlassen hatte, und felbst nach der Stadt Pharsalos übergesiedelt war. Andromache hatte seit der Abreise des Reoptolemos nach Delphi in ihrer Noth und Bertaffenheit häufige Boten nach Pharfalos gesendet, um den Greis zu ihrer Hussel berbeizurusen. Er kam noch grade gur rechten Stunde, nun sie vom schmählichten Tode zu erretten. Er befaht, bem unglüdlichen Weibe sogleich die Fessel zu erretten. Ur befaht, bem Wenelaes, der sich dem widersehen wollte, durch Borwürfe und Drohungen so weit, daß er auf der Stelle beschämt sich guruckzog und ben Beintweg autrat.

Bermione, von ihrem Bater im Stiche gelaffen, gerieth jest in Die außerfte Ungft und Bergweiflung; benn fie hatte von ihrem beimtehrenden Batten fdwere Strafe ju erwarten. 3m Bewußt= fein ihrer Schuld gerraufte fie ihr Baar, gerriß ihre Gemander, und fie hatte fich ben Tob gegeben, wenn nicht ihre Dienerinnen fie verhindert hatten. Da fam ihr unerwartet ein Belfer aus ber Roth. Es mar Dreftes, ber Cohn Agamemnons, bem fie einft als Rind gur Gattin bestimmt worben mar. Die Liebe, welche er von Jugend auf ju Bermione im Bergen trug, mar nicht erlofden, und er hafte ben Reoptolemos boppelt, weil biefer ibn einft, als er ibn um Abtretung ber Braut gebeten, mit Sohn gurudgewiesen hatte. Bebt, nachbem er gebort, bag Reoptolemos nach Delphi gereift mar, und ba er bie Zwietracht in beffen Saufe und bie Ungufriedenheit ber Bermione fannte, eilte er nach Bhtbia, um Bermione gu entführen. Diefe mar fogleich gur Alucht bereit, und fie trieb felbit noch jur Gile, ba fie bie Rudfehr ihres Gemables befürchtete. Doch über diese Sorge beruhigte fie Dreftes, benn er habe bem perhaften Nebenbubler in Delphi liftig ein foldes Ret geftellt, bag er nimmer in fein Reich gurudfehren merbe.

Sobald nämlich Orestes ersafren hatte, daß Neoptolemos nach Delphi gu gieben beabsichtige, war er dorthin geeilt und hatte bei seinen Gasserungen und unter dem besphischen Boste verbreitet, Neoptolemos nache wieder, wie früher, in seindlicher Absicht. So brachte er es dahin, daß die Delphier entschossen waren, den Kring von Phischa, wenn er erschiene, zu erschlagen. Unterdessen war

Stoll, Gagen b. claff. Miterth. 11.

Orestes nach Phthia gecilt, um Hermione von bort zu entführen; er sand sie nur zu willig und kefrte nun mit ihr nach Ochssi zuerid, um das dem Necptolemos geschielte Web zusieben zu sessien. Während dieser in dem Tempel des Apollon sein Opfer darbrachte und um die Hulb des Gottes slehte, siel plössich eine Schaar der Deschpier, welche glaubten, er sei zesommen, den Tempel zu pfündern und zu zerfören, von Orestes angereizt, aus einem Hintefalle über ihn her und erschlug ihn nach langem hartem Kampse. Seine Begleiter ertsteten den Leichnam und brachten ihn nach Phthia, um ibn dort zu bestatten.

Der alte Peleus empfing mit großem Schmerz bie Leiche feines Enfels. Sein großer Sohn war auf bem Rriegszuge bes Menelaos umgefommen, und jest hat auch fein herrlicher Entel burch bes Menelaos Tochter einen frühen Tod gefunden; finderlos und verlaffen foll er feine letten Tage in bem einfamen Saufe vertrauern, bas Leben ift ihm gur Laft. Da nabte ihm Thetis, Die gottliche Rereibe, Die ihm einft ben Achilleus geboren, aber icon lange mieber in ber Tiefe bes Meeres, von ihm getrennt, bei bem granen Bater mobnte, und troftete ibn. Den Leichnam bes Gutels bief fie ibn nach Delphi bringen und bort in bem beiligen Raume bes Tempels bestatten, bamit fein Grab bort eine Schmach ber Delphier fei und ein Dentmal bes frevelhaften Morbes bes Oreftes. Undromache aber folle, vermählt mit Belenos, bem Cobne bes Briamos, ber als Rriegsgefangener bes Reoptolemos nach Phthia gefolgt war, mit ihrem Sohne Moloffos binfort in Epiros in bem Molofferlande mohnen, bas zu bem Reiche bes Reoptolemos gehörte. Dort folle einst Moloffos herrichen, ber einzige Sproß noch aus bem Migfibengefchlechte, von bem binfort in bem Reiche Do= loffia Fürft auf Fürft entftammen werbe in bobem Gegen. Dem Beleus felbft aber mar ein unfterbliches Leben befchieben. Nachdem er ben Entel in Delphi bestattet, wo ihn feitdem die Delphier, um feinen Beift zu verfohnen, als Borfteber ber puthifchen Wettfampfe und ber Opfergelage verebrten, ging er auf Bebeif ber Thetist in

eine Felsengrotte des thessalischen Borgebirges Sepias und harrete bort, dis Thetis mit dem gesammten Chor der Rereiden ihn in die Tiese des Meeres geleitete, wo er in den Bohnungen des Nereus, mit der göttlichen Gemahlin vereint, ohne Alter und Tod ein selie ges Leben genoß. Sein großer Sohn Achillens aber lebte unsterbilich auf der schönen Infe Leute im Berein mit andern seligen Helden, von den Schissen als rettender Führer verebet.

# Fünftes Buch.

## feimkehr des Odnffens.

(Inhalt ber Obpffee.)

## 1. Die Rifonen. Die Lotophagen.

(Sem. Ob. IX, 39-104.)

Rachdem Obhsselms mit seinen zwölf Schissen von dem gerfterten Troja abgesahren war, trieb ihn der Wind, getrennt von der übrigen flotte, an die thrastische Küste nach Ismares, der Stab der Kitonen. Er zerstörte die Stadt und tödtete die Männer; die Frauen und das viele Gut randten und versteilten sie. Da rieth nun Obhssels seinen Gesährten zu siechen; sie aber selgten nicht in ihrer Thorheit und tranken und schmausten die ganze Racht von dem gerandten Gut. Unterdessen aber riesen die entronnenen Kie tonen ihre Landsseute im Innern des Landes herbei, die viel zahlereicher und tapferer waren als sie und gestet in jeglicher Art des Kampfes. Die famen zahfreich, wie die Mafter und Munen des Trühlings, mit dem Aubruch des Worgens und begannen eine Schlacht. Den gangen Tag hielten sich die Leute des Odhssiest im Lanzensampse gegen die Uebermacht; als aber die Soume sich zum Untergange neigte, wichen sie und ließen von jedem Schisse jechs Tedet guruch. Die Uebriggestiedenen eilten auf die Schisse, frech, bem Verhängniß entgangen zu sein, und fuhren traurigen Herzens von dannen. Doch sießen sie nich eher vom Ufer, als dis Odhssieus einen Jeden der Gefallenen bei Ramen gerusen hatte; denn das



Odnffend.

verlangte die Sitte, auf daß die auf fremder Erde Gestorbenen gur Rube tamen.

Nachdem sie eine Zeitlang weiter gesahren, übersich sie ein schrecklicher Sturm; bichtes Gewöllte umhüllte Land und Meer, und sie suhren bahin durch düstere Racht. Gewaltig tummelte der Sturm die Schisse auf den tobenden Wellen und zerriß dreisach und viersach die Segel. Da gogen sie eisig die Segel herad und trieben ihre Fahrzeuge mit den Andern ans Ufer. Zwei lange Nächte und Tage sagen sie mitsließ, entfrästet von Mithe und Kummer,

an dem Geftade; als aber die dritte Morgenröthe emporstieg, rich= teten fie die Mafte, fpannten die Segel und fuhren mit gunftigem Winde gen Suden. Schon dachten sie frohen Bergens der Beimfebr; da aber, als fie um das gefürchtete Rap Malea bogen, trieb Die Strömung und der beftige Nordwind fie an der Infel Ruthere vorbei in die offene See. Neun Tage lang fuhren fie, vom Winde getrieben, durch das weite Meer; am zehnten gelangten fie an die Rufte der Lotophagen, der Lotoseffer, an der Nordfufte von Ufrika. Sie gingen ans Land, nahmen Baffer ein und bereiteten fich ein Mahl. Nachdem sie fich an Trank und Speise gesättigt, wählte Obpffeus zwei von feinen Leuten aus, fügte einen britten als Herold hinzu und schickte fie in das Land, um zu erkunden, was für Männer es bewohnten. Die gingen und kamen bald zu ben Lotophagen, welche sie freundlich aufnahmen und ihnen von ihrer Speife, dem Lotos, zu koften gaben. Alls diefe von der fugen Blumentoft gefpeift hatten, bachten fie nicht mehr an Beimtehr und hatten feine Luft, ihren Gefährten Runde gurudgubringen; fie gedach: ten im Lande zu bleiben und Lotos zu effen. Da tam Dopffeus und trieb fie unter Thränen mit Gewalt zu den Schiffen, wo er fie an die Ruderbanke anband. Darauf hieß er die Andern ichnell an Bord geben und fuhr ab, damit keiner mehr Lotos kofte und ber Beimtehr vergeffe.

# 2. Der Anflop Polyphemos.

(Sem. Ob. IX, 105-566.)

Darauf kamen sie zu dem Lande der einäugigen Kyklopen, der wilden gesetzlosen Riesen, die im Bertrauen auf die unsterblichen Götter weder pflanzten noch einen Acker besäten. Ungepflanzt und ungefät wuchs ihnen alles, genährt von dem Regen des Zeus,

Beigen und Gerfte und Bein. Sie tannten feine Befete und feine Bolfeversammlung; obne ftaatliche Einigung wohnten fie auf ben boben Bergen in bobien Feljen, und jeder berrichte, unbefummert um bie Andern, über feine Beiber und Rinder. Der Bucht bes Rollopenlandes gegenüber erftredte fich in einiger Entfernung ein tleines malbiges Giland, von ungabligen Schaaren milber Biegen erfüllt. Denn die Infel mar unbewohnt, tein Jager burchftreifte ben Balb, tein Birt, fein Bfluger ftorte Die ftille Bilbnif. Die Rofloven aber gegenüber hatten teine Schiffe, um berüberzufeten; auch mobnten bort feine Manner, Die berüberfommend Die fcone Infel fich hatten urbar machen tonnen. Denn die Infel war einladend und fruchtbar. Barte mafferreiche Wiefen gogen fich langs bes Geftabes hin, und im Innern war der fetteste Boden für Weinbau und Saatland. Auch batte bas Giland einen trefflichen Safen; bas Schiff bedurfte ba feines Untere ober Tau's, es lief auf ben Sand und ftand rubig, bis es bem Schiffer beliebte weiterzufahren. Um Ende ber Bucht floß aus felfiger Grotte ein flarer Quell, von Bappeln umichattet. Dort landete Obpffeus mit feinen Schiffen; ein Gott geleitete fie babin burch bie finftere Racht. Denn in bem Duntel batten fie bie Infel nicht erblicht, noch auch bie langen Bogen mahrgenommen, die fie an bas Ufer trieben. Rachbem fie gelandet, jogen fie die Segel berab und gingen felbft an bas Land, mo fie, am Ufer ichlummernd, ben fommenden Tag erwarteten.

Mis der Morgen erichien und fie mit Berwunderung das fchöne Eiland durchwarderten, stiegen ihren gahliofe Ziegen auf, welche bie Phumpken wohlwollend ihren aufschaften. Sehnell hoften sie aus den Schiffen ihre Bogen und Jagdhpieße, theilten sich in drei Scharen und machten eine reiche Beute; auf jedes Schiff kamen neun erlegte Ziegen, zehn wählte sich Odhssen sie abs einige auß. Da machten sie sie habet nehm Lagen sie abs eines auß. Da machten sie sie sie eine frohen Tag; bis zur sintenden Sonne sagen sie und ichmussen zu der Kulle des Briefsche fligen Wein; denn bei der Teroberung der Kitonenstadt hatten sie sie damit reichsich verfehn. Während ihres Schmusses sahen ist den der auf den auf ben bei der Eroberung der Kitonenstadt hatten sie sie damit reichsich verfehn. Während ihres Schmusses sahen.

brüben im Lande ber Rhtlopen ben Rauch aufsteigen, hörten ihre Stimmen und bie Stimmen ber Ziegen und Schafe. Mit bem Einbruch ber Nacht legten fie fich am Ufer bes Meeres gur Rub.

Um folgenden Morgen berief Obpffeus feine Gefährten gu einer Berfammlung und fprach: "Bleibt ihr anbern jest bier; ich aber will mit meinem Schiffe und meinen Schiffsgenoffen binüberfahren und ausforiden, mas bort fur Manner find, ob fie übermuthig und rob, ober gaftlich und voll Scheu gegen bie Gotter." So ruberte er benn mit feinem Schiffe und feinen Benoffen binüber zu bem Ryflopenlande. Als fie an bem naben Geftabe anlandeten, faben fie nicht weit eutfernt bie bobe Bolbung einer Soble, bie mit Lorbeerbaumen umfchattet mar; por berfelben mar ein Sof, von Felfenftuden und Giden : und Fichtenftammen einge: foloffen, in welchem bes Rachts viele Schafe und Biegen gu ruben pfleaten. In ber Soble aber wohnte ein riefiger Mann, Bolhphemos, ein Gobn bes Pofeibon und ber Mymphe Thoofa, ber ben Tag über, obne fich um andere zu fummern, feine Beerben auf ben Bergen umbertrieb, ein mabres Ungeheuer, feinem Menichen vergleichbar, eber einem malbigen Berggipfel gleich, ber einfam vor allen andern bervorragt. Dobffeus befahl nun ber Mannichaft feines Schiffes am Ufer gurudgubleiben und bas Schiff gu bewachen; er felbft ging mit ben zwölf Tapferften nach ber Boble. Sie nahmen in einem Rangen Speife mit und füllten fich einen Colaud voll fugen foftlichen Beines, ben ihnen gu 38maros ein Briefter bes Apollon, Maron, Gobn bes Guanthes, welchen fie bei ber Eroberung ber Stadt mit Beib und Rind verfcont hatten, jum Befchente gegeben, fuß und rein und von großer Starte. 2018 fie gur Boble tamen, fanben fie ben Riefen nicht babeim; er war mit feiner Beerbe auf ber Beibe. Sie gingen binein und befaben fich alles voll Staunen. Die Rafebarren waren mit Rafe ichwer belaben, in ben Ställen brangten fich bie Lammer und Bodlein, alle icon gefondert, die Frühlinge allein und die Spatlinge; alle Befage maren angefüllt mit Dolfen.

Die Gefährten bes Obpffens baten ibn, von ben Rafen gu nehmen und wieder ju bem Schiffe gurudgutebren, auch eine Ungabl Bodlein und gammer mit fortgutreiben; aber er ließ fich nicht bereden, er wollte erft ben Riefen felber feben und abwarten, ob er ihn bewirthe und ihm Gaftgefchente gabe. Er batte beffer gethan, wenn er ihnen nachgab. Gie gundeten alfo ein Teuer an und opferten, bann nahmen fie auch von ben Rafen und afen. Darauf faken fie voll Erwartung, bis ber Riefe mit feiner Beerbe gurud: fam. Er trug eine gewaltige Laft trodenen Solges auf ber Souls ter, bei bem er fich fein Abendbrod bereiten wollte. Er marf es mit gewaltigem Rrachen in bem Sofe nieder, daß die Fremdlinge fich voll Schred in die innerften Bintel ber Boble gurudgogen, trieb bann bie Biegen und bie Schafe alle in bie Boble, Die Bode und Bidder aber ließ er in dem Sofe. Nachdem er barauf einen großen Felsblod, ben bie Gespanne von vierundzwanzig vierrabris gen Bagen nicht von ber Stelle geschleppt batten, mit leichtem Schwung por die Mundung der Soble gehoben, feste er fich bin und melfte feine Biegen und Schafe alle nach ber Reibe, ließ bie Jungen an ben Muttern trinten, feste bann bie Salfte ber Mild. Die er gerinnen ließ, in bichtgeflochtenen Rorben bei Seite und bemahrte die andere Balfte in weiten Befagen, um fie beim Abendichmaufe ju toften. Best, nachdem er feine Gefchäfte alle beendet, gundete er fich ein Teuer an. Da fab er die Fremben und fragte: "Fremdlinge, wer feid ihr? Bober tommt ihr über die feuchten Bogen? Sabt ihr irgendmo ein Gefcaft, ober ichweift ihr ohne Bestimmung umber, wie Rauber, die ihr Leben branfeben, um fremden Meniden Unbeil gu bringen?" Dem Dopffeus und feinen Leuten brach bas Berg, ale fie bie raube Stimme borten und ben icheuflichen Riefen faben. Aber Obbffeus ermannte fich und fprach: "Bir find Achaer und tommen von Eroja; auf ber Fahrt gur Beimat trieben und mancherlei Sturme vom Beg ab bierbin und bort: bin. Bir geboren gu ben Boltern bes Atriben Agamemnon, ber jest fo boben Rubin gewann, ba er bie machtige Stadt und fo viele

Bolfer vertilgt bat. Run tommen wir gu beinen Fugen und fleben bich um geringe Bewirthung ober eine fleine Gabe, wie fie Fremd: linge empfangen. Sabe Schen vor den Göttern, Befter, und erbarme bich ber Schutflebenden; Beus, ber bie Fremben geleitet, ift ein Racher ber Schutflebenden und Fremden." antwortete Bolyphemos: "Du bift ein Thor, Fremdling, ober fommft weit ber, da bu mich beigeft die Gotter gu fürchten und gu ehren. Bir Roflopen fummern und nicht um ben agiefduttelnben Beus noch um die auderen Götter; benn wir find ftarter als fic. Mimmer wurde ich aus Furcht vor Zeus euch verschonen, weder dich noch beine Gefährten, wenn nicht bas eigene Berg mich es biege. Doch fage mir, wo landetest du mit beinem Schiffe, irgendwo in ber Terne, oder bier nabe? bas lag mich miffen." Go fprach er voll Tude; aber Oduffeus durchichaute feine Abficht und antwortete; "Mein Schiff bat mir Pofeibon gerichmettert, indem er es im Sturme an eurem Geftade wider die Telfen marf; ich aber mit biefen Gefährten entfloh bem Untergange." Der Roflope erwiederte nichts, fondern fprang auf und faßte mit feinen gewaltigen Sanden zwei von ben Mannern und ichlug fie wie junge Sunde gegen ben Boben, bag bas Gebirn auf die Erbe rann. Dann gerftudte er fie Glied für Glied und frag fie, wie ein Berglowe, Gingeweide und Fleifch und bie martigen Anochen. Die Andern ergriff ftarres Entfeben, und fie erhuben jammernd bie Sande jum Simmel; aber der Rhflope ftredte fich, nachdem er ben weiten Bauch fich mit Menfchenfleifch angefüllt, und obendrauf feine Dild getrunten, in der Boble unter fein Bieb und überließ fich bem Schlaf. Da fticg bem Douffeus in ber gurnenden Seele ber Gedante auf, ob er nicht bingeben und bem Ungeheuer fein icharfes Schwert in Die Bruft bohren follte, tief bis gur Leber; aber ein andrer Gedante bielt ibn gurud; benn wie follten fie ben fcweren Felsblod von der Thure malgen? Sie batten alle in ber verfchloffenen Boble eines ungludlichen Tobes fterben muffen. Darum ließ er ab, und fie erwarteten mit Seufgen ben tommenben Morgen.

MIB ber Morgen fam, gundete ber Roflop ein Feuer an, melfte feine Biegen und Schafe nach ber Reibe, ließ bie Jungen an ben Müttern trinten und ergriff banu wieder zwei von ben Fremdlingen und verichlang fie. Darauf bob er ben Fels von ber Mündung ber Boble, um feine Beerde binauszutreiben, und legte ibn wieder bapor, leicht, wie man ben Dedel auf einen Rocher fest; und nun trieb er mit gellendem Pfeifen feine Beerbe auf bas Gebirg. Dbyf= feus blieb in ber Soble gurud und fann mit gornigem Bergen, wie er mit Sulfe ber Athena an bem Unbold Rache nehmen tonnte. Endlich ichien ibm folgender Rath ber befte. Reben bem Stalle lag ein gruner Olivenstamm, bid und lang wie ein Daft; ben batte Polyphem fich auf bem Gebirge gebauen, um ibn, wenn er troden mare, als Reule gu tragen. Davon bieb Dopffeus ein Stud von ber Lange einer Rlafter ab und übergab es feinen Befahrten, es ju glatten; er felbit icarfte gulett die Spite und bartete fie im Feuer. Darauf verbarg er ben Pfahl forgfam unter bem Mifte, ber in ber Soble in Daffe angesammelt mar, und ließ bann feine Leute loofen, wer mit ibm ben Bfabl in bas Muge bes Riefen bobren follte, wenn er im Schlafe lage. Das Loos traf bie, welche Donffeus fich felbit beimlich gewünscht, die vier ftartften und muthigften; er felbft mar der Fünfte.

Am Abend tam Bolphsemos mit seiner Heerbe gurüd. Heute trieb er die Widder und Bode mit in die Höhle; benn er ahnete etwas Schlimmes, vielleicht auch ordnete es so irgend ein Gott. Rachbem er den Deckel wieder auf die Dessung der Höhle gelegt, Schafe und Ziegen gemelkt, die Jungen gesung, faßte er abermals zwei Manner und verischang sie. Da trat Obsssens an ihn seran, einen hölzernen Becher voll Wein in den Händen. "Anstone, spracher, sprach er, da, triat Bein auf das Auchsenstellich hamit du siehse, sprach er, da, triat Bein wir in unserem Schisse datten. Diesen bringe ich bir zur Spende, ob du dich mein erbarmst und mich nach Hause entsenbest. Du wülfest is zur unerträglich. Schredlicher, wie wird in Aufunft noch ein Wensch zu die krommen, da du so untellich hanbelfi?" Der Unhold nahm und trant; der flüße Trunt behagte tiln greadtig, und er bat ihn, noch einmal zu füllen. "Gib mir noch einmal, Lieber, sprach er, und sage mir auch gugleich deinen Namen, damit ich dir ein Gaspelcheut gebe, das dich erfreue. Auch uns Kytlopen erzougt die fruchtbare Erde tressischen Wein, und der Regen des Zeus ernährt ihn; aber dier beier da ist ein Aushund



Donffeus und Boluphemos.

von Rettar und Ambroffa." Obrsfend reichte ihm gum zweiteumal den vollen Becher. Dreimal füllte er ihn und dreimal leerte ihn der Unisold in seiner Thortzeit. Und als nun der Wein ihm ind Gehirn gestiegen, da redete ihn Obrsfeud mit schmeichelmden Worten an: "Kpflop, du fragst nach meinem Namen, wossan, ich will dir ihn sagen; gib mir aber auch ein Gastgeschaft, wie du vere

fprachft. "Niemand" ift mein Rame, "Niemand" nennen mich Mutter und Bater und alle meine Gefellen." "Den Riemand freffe ich gulett nach feinen Gefährten, bas foll ihm fein Gaftgeichent fein!" Go rief ber graufame Butherich und fiel gugleich rudlings nieder, bag er mit bem feiften Raden im Staube lag, und brad, von festem Schlafe überwältigt, ichnardend Bein mit Studen Menidenfleifd aus. Best icob Donffeus ichnell bie Spite bes gurecht= gehauenen Pfahles ins Feuer, ermuthigte feine Gefährten und, als ber Bfahl glühte, fließ er ihn mit ben burchs Loos bestimmten vier Genoffen bem Rollopen in bas Muge. Er felbft ichwang fich oben auf ben Bfahl und brudte ibn burd fein Gewicht tief ein und brebte ihn bohrend um, bag bas Blut bes brennenden Augapfels ringsum hervorquoll und die Burgeln bes Auges gifchten, wie glubendes Gifen im Feuer. Der Riefe brullte furchtbar, daß die Soble erbronte und fie, por Angft bebend, fich in ben entfernteften Binfel verfrochen; er rig ben bluttriefenden Pfahl aus bem Muge und ichleuderte ihn wie rafend von fid). Dann rief er brullend die andern Ryflopen, welche um ihn ber auf ben Bergen in ihren Soblen wohnten. Diefe tamen bor feine Boble und fragten: "Bas gefchab bir fur ein Leid, Boluphemos, daß bu fo tobend burch die Racht brullit und und ben Schlaf raubft? Es treibt bir boch teiner beine Schafe und Biegen weg? ober will bich jemand tobten mit Lift ober Bewalt?" Da rief ber riefige Bolyphemos aus ber Soble: "Riemand bringt mid um, ihr Freunde, Niemand thut es mit Arglift!" "Run, wenn bir Riemand etwas zu Leibe thut und bu fdreieft boch fo entfehlich, fo bift bu mit Bahnfinn gefchlagen; gegen bi e Rrantbeit vermögen wir Roflopen nichts, ba bete bu ju beinem Bater Bofeibon!" Go riefen bie Rollopen und gingen ein Jeber nach Saufe; Dbuffeus aber freute fich in feinem Bergen, bag er burch ben faliden Ramen und feine treffliche Lift fie betrogen.

Der gebiendete Kyklop aber taftete sich jeht feufzend und fichsuend in feiner Qual fort bis zu der Thure, hob den großen Stein weg und sehte sich mit ausgebreiteten Sänden in die Pforte, taftend, ob er vielleicht einen der Fremden finge, wenn er mit den Schafen aus der höhle zu entwischen suchte. Doch Odyffeus war so thöricht nicht; er sann in seinem klugen Geiste und fand ein sicheres Mittel der Rettung für sich und seine Freunde. Er band mit Weidenrusthen von dem Lager des Polyphemos je drei starke dickwollige Wide



Donffeus mit bem Bibber.

der zusammen und jedesmal unter den mittelsten einen seiner Gesfährten; er selbst hängte sich unter den Leib des größten und stärksten Widders und erwartete, sest mit den Händen in die dichte Wolle geklammert, mit Seufzen den Morgen. Sobald der Tag ersschien, eilten die Widder und Böcke mit Ungestüm auf die Weide,

die weiblichen Thiere aber blötten ungeduldig, denn fie waren un= gemelft und ihre Guter ftrotten von Mild. Der Unbold faß, von Schmerzen gefoltert, im Gingang und taftete forgfam über bie Rücken der hinauseilenden Thiere, ohne zu ahnen, dag die Männer unter den Leibern der Widder hinausgetragen wurden. Bulett von ber gangen Beerde fam der Widder des Oduffeus, langfam, fcmer= beladen von feiner Wolle und dem Gewichte des unbeilfinnenden Helben. Als der an dem Ryklopen vorbeiging, fprach er, ihn be= taftend: "Lieber Widder, warum gehft du heute denn zu allerlett aus der Böhle? So pflegtest du doch sonft nicht hinter der Beerde gurudgubleiben; fonft marft du immer der Beerde voran, wenn es zur blumigen Weide ging und zur Tränke, und auch Abends warft Du ftets der Erfte auf dem Bege gum Stall. Und jest bift du der Lette; gewiß bedauerft du beinen armen Berrn, dem der fcblimme Mann, ber Niemand, mit seinen verdammten Gesellen mit Aralift bas Auge geblendet, nachdem er mich mit Bein berauschte. Er ift. bente ich, noch nicht dem Verderben entflohn. Batteft du nur Gebanten wie ich und verstündest zu sprechen, daß du mir fagen konnteft, wo er fich vor meinen ftarten Sanden verbirgt. Sa, dann follte er, auf den Boden geschmettert, sein Sirn verspriten durch die weite Sohle bin; wie follte mein Berg fich laben nach dem Jammer. ben der Verruchte mir zugefügt, der Niemand."

Mit diesen Worten entließ er den Widder. Sobald aber alle sich ein wenig von der Höhle und dem Hose entsernt hatten, machte Odysseus sich zuerst von seinem Widder los und befreite auch die Uebrigen. Dann trieben sie eiligst eine Anzahl der größten und settesten Schase zu ihrem Schiffe, wo die Zurückgebliebenen sie mit Freude empfingen, doch nicht ohne den traurigen Untergang der Andern zu beklagen. Nachdem sie die Beute in ihr Schiss gebracht, ruderten sie in die See. Nun glaubten sie endlich sich in Sicherheit, und Odysseus konnte sich nicht enthalten, dem verhaßten Kyklopen höhenend zuzurusen: "Nun, Kyklop, das war kein schechter und schwacher Mann, dem du seine Gesährten in der Höhle gefressen! Das hat-

teft bu lange mit beinen bofen Werten verschuldet, Graufamer, ba bu bich nicht scheutest, die Fremblinge in beinem eigenen Sause zu fresfen; barum ftrafte bich Beus und bie anderen Götter!" Rett erft mertte ber Rottop, bak ibm die Teinde entronnen maren, und in fürchterlichem Borne fcleuberte er einen abgeriffenen Welsblod nach ber Stelle, von wo die Stimme tam. Er fiel ins Meer ein wenig noch über das Schiff binaus, daß die Wogen hochauf tobten und ber ftrudelnde Wafferschwall bas Schiff rudwarts nach bem Ufer trieb. Obuffens ergriff ichnell eine machtige Stange und ftien bas Kabrzeug wieder vom Lande ab, indem er feinen Gefährten mit dem Ropfe zuwinkte, hurtig zu rudern, auf daß fie dem Berderben ent= rännen. Als fie nun wieder doppelt fo weit ins Meer gerudert waren, ba begann Oduffens aufs neue bem Ruflopen zuzurufen, obaleich feine Gefährten fich um ibn brangten und ibn baten, nicht aufs neue fie in ichlimme Gefahr zu bringen. "Roklove, rief er. wenn Jemand bich fragt, wer dir bein Auge geblendet, fo jage, Obhsseus hat mich geblendet, ber Städtezerstörer, ber Sohn bes Laertes aus Ithaka!" Heulend rief ba der Anklop herüber: "Wehe, . fo hat fich mir die alte Beiffagung erfüllt, die ber alte Telemos einft, der Beiffager, mir verfundete, daß ich durch die Bande des Obpffeus mein Auge verlieren werde; bod ich erwartete immer, bag ein gewaltiger, mit großer Stärte gerufteter Riefe ericheinen werde, und nun hat ein kleiner nichtswürdiger Weichling mir das Auge ausgebrannt, nachdem er mich mit Wein trunken gemacht. Doch jett tomme wieder. Obuffeus; Diesmal will ich dich als Gaft bewirthen und dir von Boseidon gludliche Beimfehr erfleben; benn beffen Sohn bin ich, und ber wird mich auch ichon wieder beilen." Der schlaue Odysseus ließ sich natürlich nicht durch die dumme List des Ruklopen berücken. "Rönnte ich nur, gab er zur Antwort, fo gewiß dir auch Leben und Athem nehmen und dich in den hades hinabsenden, als felbst Boseidon dir bein Auge nicht heilen wird." Da erhob Bolyphem seine Hände zum himmel und flehte zu dem Berricher Bofeidon: "Bore mich, Erdumgürter Bofeidon, wenn

ich wirtlich bein Gobn bin, lag ben Stabtegerftorer Obuffeus nimmer nach Saufe febren, und wenn ibm boch bas Schidfal beftimmt, feine Freunde und fein Saus und fein Baterland wiederzuseben, fo moge er fpat und ungludlich und ohne Gefahrten beimtebren auf fremdem Schiffe und gu Saufe nichts als Glend finden." Go fprach er flebend, und ber Gott erborte ibn nur ju aut. Der Roflop aber ergriff von neuem einen noch größeren Felsblod und marf ibn mit gewaltigem Schwung in bas Meer. Diesmal fiel er biuter bem Schiffe nieder, bag er beinage die Spite bes Steuerruders gerichlagen batte. Der wirbelnde Wogenschwall trieb gludlich bas Schiff an bie Biegeninfel. Gehnlichft von ihren Genoffen erwartet, ftiegen fie aus und vertheilten bie mitgebrachte Beute. Den Widder aber, welcher Dopffeus aus ber Boble getragen, ichenften ibm feine Freunde bei ber Theilung voraus, und er opferte ibn am Geftade bem Berricher Beus. Aber Beus verfcmabte bas Opfer und fann allen Schiffen und ben Gefährten bes Obpffens ben Untergang.

Den ganzen Tag nun sagen fie am Ufer schmausend und trinkend bis jum Untergange der Sonne. Da legten sie sig jur Ruch. Um folgenden Tage aber bige Dobsseus der Gefichrten die Ander lösen und wieder in See stechen. Traurigen Herzens suhren sie von dannen, froh, dem Tode entronnen zu sein, doch ohne manden lieben Gefährten.

#### 3. Mialos. Laiftragonen.

(Hom. Ob. X, 1-132.)

Darauf famen fie gu ber Infel Niolia, wo ber Binbbamen Niolos wohnte, ber Gohn bes hippotes, ein Freund ber feligen Götter, ben Zeus zum Schaffner ber Winbe gemacht hatte, baß er sie bechen lasse und ruhn nach seinem Willen. Die Jusel war

ringeum von einer ebernen ungerbrechlichen Mauer und einem alatten Relien umgeben; ba wohnte Miolos mit feiner Gattin Amphithea und feinen gwölf Rindern in reichem Saufe, feche Tochtern und feche jugendlichen Gobnen, Die ber Bater mit einander vermählt hatte. Den gangen Tag über fiben fie fchmaufend in bem weiten Saale bes Baters bei ben foftlichften Gerichten, mabrend bas buftige Saus von bem Rlange ber Aloten wiedertont. Bu ibrer Stadt und ibrem iconen Balafte tam Obnfieus und marb einen Monat lang aufe freundlichfte bewirthet. Der Alte fragte ihn nad allem aus, nad Ilion und ben Schiffen ber Achaer und ibrer Beunfahrt, und Obnffens ergablte ibm alles aufs umftand: lichfte. Und als er nun weiter ju ziehen verlangte und um ficheres Geleit bat, ba gab ibm ber Berricher in einem Schlauche verichloffen die widrigen Binde mit und lieft einen gunftigen Sabrwind in feine Segel mehn. Reun Tage und ebenfoviele Machte fuhren fie babin über bas glatte Meer, und in ber elften Racht faben fie icon bas beimifche Land auftauchen und erblicten in ber Mabe bie Feuerwachen; ba übermanute ben Obuffeus ber Schlaf, benn er hatte mabrend ber gangen gabrt felbft bas Steuerruber geführt, bamit fie ichneller die Beimat erreichten. Während nun ber Ronia im Schlafe lag, flufterten feine Benoffen beimlich mit einander, benn fie glaubten, Miolos babe ibn mit vielem Golbe und Silber beichentt, und Giner iprach zu dem Andern : "Babrlich, biefer Mann ift boch allen Meufden, gu benen er tommt, lieb und werth. Biele berrliche Beute führt er von Troja mit fich nach Saufe, und wir, die wir benfelben Beg gemacht und diefelben Befahren bestanden, tehren beim mit leeren Sanden. Und jest hat ihm Miolos aus befonderer Freundichaft Diefe Gefchente verehrt. Boblan, laft uns feben, mas es fei, wieviel Gold und Gilber ber Schlauch in fich birgt." Go fprachen fie in verderblicher Reugier und öffneten ben Schlauch. Da brachen auf einmal bie Binbe fturmend bervor und trieben die Schiffe rudwarts vom Baterland weit in bas Beltmeer. Das laute Nammern ber Betäuschten erweckte den schlafenden Odysseus, der in seiner Berzweislung nicht wußte, ob er sogleich sich in das Meer stürzen, oder schweigend und ausharrend noch unter den Lebenden bleiben sollte. Er dulbete und blieb und lag mit verhülltem Antlit auf dem Berdecke, während der stürmende Orkan das Schiff stets weiter zurücktrieb und die Mänsner seufzend und klagend um ihn her standen.

So kamen fie wieder zur Golischen Infel. Gie ftiegen aus, nahmen Waffer ein und bereiteten fich ein Mahl. Dann nahm Obpffeus einen Berold und einen Gefährten mit fich und schritt wieder zu der Burg des Aiolos, ber mit feinem Weibe und feinen Rindern beim Schmause faß. Sie traten ins Baus und fetten fich schweigend auf ber Schwelle bes Saales nieder. Aiolos und die Seinen erschraken, als fie fie gewahrten, und fragten : "Wie tamft du wieder hierher, Oduffeus? Welcher bofe Damon verfolgt bich? Saben wir bod forgfam bich entfendet, auf daß du in die Beimat gelangteft und zu beinen Lieben." Obuffeus antwortete betrübten Bergend: "Meine bofen Gefährten verdarben mich und mit ihnen ber unselige Schlaf. Ach helft mir, ihr Freunde, ihr vermöget es ja." So wollte er fie mit ichmeichelnden Worten gewinnen; fie aber schwiegen. Endlich sprach der Alte: "Bebe dich weg von meiner Infel, Unfeligster! Mir geziemt es nicht, weiter einen Mann zu bewirthen und zu geleiten, ber ben feligen Göttern verhaft ift." So fprach er und trieb ben Schubsuchenden aus feinem Hause.

Traurigen Herzens suhren sie weiter, betrübt über die begangene Thorheit. Ohne Aussicht auf ein glückliches Ende mühten sie sich ab an den Rudern, die sie nach sechs beschwerlichen Tagen und Rächten zu der Stadt der Laistrygonen gelangten. Die Schiffe liesen in einen trefslichen rings von hohen Felsen umschlossenen Hasen ein, dessen Mündung von zwei vorspringenden Felsen eingewengt war, und legten sich dicht neben einander vor Anker; allein Odhssens band aus Vorsicht, so einsadend auch die wellenlose Stille bes Hasens war, sein eigenes Schiss vor dem Eingange sest. Das

rauf fandte er zwei außerlefene Manner mit einem Berold in bas Land aus, um zu erfunden, was für Menfchen barin mobnten. Diese gingen ber Fahrstraße nach, die aus dem Balbe ins Innere führte, und tamen vor die Stadt der Laistrygonen an die Quelle Artafia, mo die Töchter ber Stadt bas Baffer holten. Sie trafen bort die riefige Tochter bes Ronigs Antiphates und fragten fie aus, wer bort Ronig mare und wie das Bolf beife. ihnen bas Saus ibres Baters. Als fie in ben prächtigen Balaft eintraten, fanden fie die Frau des Ronigs, ein Weib, groß wie der Bipfel eines Berges, bas fie mit Entseten anftaunten. Die Ronigin ichidte fogleich auf ben Martt nach ihrem Manne. Raum mar Diefer eingetreten, fo ergriff er einen der Fremden und fraf ibn: Die beiden andern entfloben ichnell zu den Schiffen, mabrend Untis . phates die Schaaren feiner Laiftrygonen aus ber Stadt gujammen-Die riefigen Menfchenfreffer fturmten von allen Seiten gu Taufenden berbei und ffürmten mit ihrem Ronig nach dem Safen. Dort ichleuderten fie von den Felsen berab gewaltige Steine auf die Schiffe, die im Safen lagen, und gertrummerten fie, bann durch= ftaden fie die im Baffer umberfdwimmenden Menfchen, wie Tifche, und trugen fie nach Saufe zum Frag. Während bes ichrecklichen Getummels, unter bem Geidrei ber fterbenden Manner und bem Rrachen ber Schiffe zerhieb Odyffeus ichnell bas Untertau feines vor bem Safen angebundenen Schiffes und ließ feine Benoffen mit äußerster Rraft die Ruder ichlagen, auf daß fie dem Berderben ent= rannen. So entkam er mit bem einen Schiffe, mabrend alle andern sammt ber Mannichaft zu Grunde gingen.

### 4. Die Bauberin Rirfe.

(Som. Ob. X, 133 -- 574.)

Traurig fetten Donffeus und feine Befährten auf bem vereinfamten Schiffe ihren Weg fort burch bas obe Meer und famen gu ber äaifden Infel, mo die fcone Bauberin Rirfe mobnte, die Tochter bes Connengottes Belios, Schwester bes Mietes, ber in Roldis berrichte. Schweigend liefen fie in die Bucht ein und lagen amei Tage und zwei Rachte am Ufer in Trauer und Glend. Um britten Tage nahm Douffeus Lange und Schwert und beftieg einen naben Sugel, ob er nicht Spuren von Menichen entbedte. Da fab er in ber Ferne binter bichtem Balbe Rauch aufsteigen; es mar ba . die Wohnung ber Zauberin Rirte. Anfange fcmantte er, ob er nicht nach bem Rande bingeben und weiter forfchen follte; boch ichien es ihm beffer, erft ju bem Schiffe ju geben und, nachbem er feine Benoffen gefpeift, Rundichaft auszufenden. Auf feinem einfamen Rudwege trieb ibm irgend ein erbarmenber Gott einen großen Birich mit ftattlichem Geweih entgegen, ber eben gur Quelle ging, um zu trinken; er ichleuderte ibm feine Lange mitten in ben Rudarat, bag er ichreiend in ben Stanb fiel und fein Leben verhauchte, band ibm die Fuge gufammen und trug ihn, über Schulter und Sals gehängt, teuchend und auf die Lange fich ftubend, zu bem Schiffe. Nachbem er ihn vor bem Schiffe niedergeworfen, fprach er freundlich zu feinen Benoffen : "Freunde, wir werden trot unferem Grame noch nicht in ben Sabes verfinten; wohlan, folange Speife und Trant im Schiff ift, lagt uns effen nach Bergensbegier, bamit ber Sunger uns nicht aufreibt." Da frochen bie Befahrten ans ibren Bullen bervor, bestaunten ben gewaltigen Birich und begannen bas Mahl gu bereiten. Den gangen Tag über fagen fie fcmaufend und trintend am Ufer bis gur fintenden Conne. Da legten fie fich am Strande gur Rube. Um folgenden Morgen rief Obuffens feine Leute gur Berfammlung und fprach : "Sort mich, ihr Freunde, ihr Genoffen im Unglud. Bie miffen nicht, wo Abend ober

no Morgen ift; brum laft und bedenten, was zu thun. Ich sab von jenem Hügel herab, daß wir auf einer Insiel flud; in ihrer Mitte sab ich Rauch auffeligen hinter bichtem Bald. Da brach allen das Herz von Bertübniß, denn sie dachten an den Laistrygonen Untiphates und an Bedyphem, den Menschenseifer, und sie weinten und klagten saut. Zeht theiste Odhfieus seine Mannschaft in zwei gleiche Haufen von je 22 Mann; an die Spize des einen stellte er den Eurylochos, den andern wollte er selbst führen. Darauf loosten sieve weche Obtheisung auf Aundschaft ausgehen sollte, und das Loos troß den Eurylochos mit feiner Schaar.

Unter Beinen und Rlagen gingen Gurplochos und feine Befahrten von bannen. Gie fanden in einem Balbthale auf einer Anbobe bas aus gebanenen Steinen gusammengefügte icone Saus ber Rirte. Rings um baffelbe manbelten Bolfe und Berglowen, bie tamen zu den Fremden beran und fprangen, freundlich mit ihren langen Schwänzen wedelnd, an ihnen herauf, wie Sunde an ihrem Berrn, wenn er vom Schmause beimtehrt; es waren von ber Bauberin verwandelte Menfchen. Die Fremden fürchteten fich vor ben ichredlichen Ungeheuern und traten an bie Pforten bes Saufes. Da borten fie brinnen bie icone Stimme ber Rompbe, wie fie am Bebftuble ein belltonendes Lied fang. Gie riefen; Die Romphe tam ichnell beraus und öffnete bie ftrablenden Pforten, um fie freundlich in das Saus ju führen. Alle folgten, nur Gurhlochos blieb außen, benn er abnte nichts Gutes. Drinnen feste Rirfe bie Manner auf icone Seffel und Stuble und bot ihnen einen Trunt von pramnifdem Bein, in welchen fie geriebenen Rafe und Dehl und Sonig gemifcht, aber auch bezauberude Gafte, die fie ber Beimat ganglich vergeffen machten. Rachdem fie getrunten, berührte Rirte fie mit ihrer Bauberruthe und verwandelte fie in die Geftalt von borftigen Schweinen; doch behielten fie bas menfchliche Bewußtfein. Darauf fperrte fie die Beinenden in die Schweineftalle ein und warf ihnen Gideln und Rornellen jum Frage vor, die gewöhnliche Roft ber mublenben Gaue.

Nachdem Eurylochos lange vergeblich auf die Rudfehr feiner Benoffen gewartet, lief er voll Entfeben nach bem Schiffe gurud, um ibren Untergang zu melben. Lange fand er feufzend und ftohnend ba vor feinen erstaunten Freunden, und die Thranen liefen ihm über die Bangen, aber er vermochte fein Bort gu reden; endlich erholte er fich aus feiner entfetlichen Angft und ergablte, wie alle feine Gefahrten von ber Nomphe in bas Saus gelocht worben und feiner gurudgefehrt fei. Da marf Dopffeus eilenbe bas Schwert um die Schulter, nahm Bogen und Rocher und bieß ben Gurplochos, ibn nach bem Saufe gu fubren. Diefer aber um= fafte voll Anaft feine Rnie und bat ibn webtlagenb : "D lag mich bier, mein Ronig, fubre mid nicht mit Gewalt fort; ich weiß, bu tehrft nimmer von bannen und bringft feinen Befahrten gurud. Lag und lieber ichnell mit biefen flieben, auf bag wir vielleicht noch bem Untergange entriunen." Da fprach Obuffeus gornig: "Dun, fo bleibe benn bier, Gurblodos, bei bem ichmargen Schiffe und ift und trint; aber ich gebe. Dich gwingt bie Bflicht." Dit biefen Borten eilte er babon. Mis er in ber Rabe ber Bohnung ber Rirfe durch ein Balbthal babinfdritt, trat Bermes in ber Geftalt eines ichonen Junglings ju ihm und fprach ju ihm, indem er ihm Die Sand reichte: "Bobin, Ungludlicher, wanderft bu burch bie walbigen Berge, ba bu die Gegend nicht tennft? Deine Gefährten find bei Rirte eingesperrt, wie Gaue in bichtverschloffenen Ställen. Bebft bu fie gu lofen? Glaube mir, bu wirft felber nicht gurudtehren, fondern bei ben Andern bleiben. Aber wohlan, ich will bich aus ber Gefahr retten. Da nimm bies Zauberfraut, Doly beißt es, ichmer ift es fur bie Menichen aus bem Boben gu graben, boch wir Gotter vermogen alles; bamit gebe in bas Saus ber Rirte, es wird bich ichuten gegen ben Zaubertrant ber Mymphe. Und wenn fie nach dem Trunke dich mit ber Zauberruthe berührt, bann gieb' bein Schwert und fturge auf fie ein, als wollteft bu fie er: morben; und laf fie nicht eber los, als bis fie bir ichwort, beine Genoffen gu befreien und bir nichts gu Leibe gu thun." Go fprach

ber Gott Bermes, gab ihm bas Rraut, bas er aus ber Erbe ge= gogen, und enteilte wieder gum Dinmpos. Dopffeus aber ging unter manderlei Gedanten gu bem Saufe ber Rirte. 218 er an bie ftrablende Pforte getommen, rief er, und bie Gottin ericbien fo= gleich und rief ibn berein, feste ibn auf einen prachtigen Stubl und bot ibm ben Difchtrunt. Rachbem er getrunten, berührte fie ibn mit bem Stabe und fprach: "Run geb' in ben Schweinstall gu beinen andern Benoffen." Dopffeus aber fprang auf und fturgte mit gegudtem Schwert auf fie ein, als wollte er fie tobten. Da fdrie die Nomphe laut auf und fturzte ibm zu Rugen und rief, feine Anie umfaffend: "Ber bift bu und mober? Du erträgft einen Baubertrant, bem noch fein Sterblicher miberftanden. Bift bu vielleicht Obuffeus, ber nach Trojas Berftorung bierber tommen foll, wie mir Bermes verbeifen? Lieber, moblan, ftede bein Schwert ein und fei willtommen in meinem Saufe." Douffeus aber antwortete: "Rirfe, wie fann ich bir freundlich begegnen, ba bu meine Befahrten in Schweine verwandelt haft und mir felbit argliftig nachftellteft? Dicht eber werbe ich bir vertrauen, als bis bu mir burch einen heiligen Gib verfproden, mir nichts zu Leibe au thun." Da beidmor fie fogleich, mas Obuffeus verlangte, und biek ibre vier boldfeligen Magbe bem Gafte Bad und Dabl zu bereiten. Die eine nun breitete gefchaftig Teppiche über bie Stuble, die andre ftellte vor die Stuhle icone filberne Tifche und fette goldene Rorbchen barauf, die britte mifchte in filbernem Difchtrug fußen Bein und brachte golbene Becher, Die vierte bereitete bas warme Bad. Radbem nun Obvffeus fich im Babe erquidt und fich gefalbt batte, fleibete ibn Rirte in icone Gemande und führte ibn ju bem toftlichen Mable. Aber Obuffeus faß ba mit ichwermuthi= gem Bergen und rubrte feine Speise an. Als Rirte bas mabrnahm, fprach fie: "Barum fibeft bu fo ftumm, Obpffeus, und gerqualft bein Berg, ohne Speife und Trant zu berühren? Du brauchft bich nicht mehr zu ffirchten, ich habe bir ja einen beiligen Gib gefchmoren." Dobffeus antwortete: "Rirte, welder Mann, ber ein redliches herz in dem Busen tragt, tonnte fich an Trank und Speise laben, ebe er seine Freunde gelost vor fich fieht?" Da ging Kirke hinaus mit ihrem Zauberstab, trieb die in Schweine verwandelten



Donffeus und Rirfe.

Freunde des Obyffeus aus bem Stalle und bestrich einen jeden mit einer Calbe; und jogleich fielen ihnen die Borften von ben Gliebern, und sie wurden wieder zu Männern, jünger und siconer als zwor. Sie erkannten jogleich ihren Konig, reichten ihm bie Sanbe und weinten vor Freude, daß bas gange haus ericholl und Rirke felbft gerührt marb.

Darauf hieß Rirte ben Obuffeus an ben Strand gu'geben, bas Schiff aufe Trodene ju gieben, und nachdem fie alle Guter und Berathe in ben Sohlen geborgen, mit allen feinen Befahrten gu= rudgutehren. Das that Obiffeus. Als er ans Schiff tam, begruften ibn alle mit berglichfter Frende. "Wie freuen wir uns, o Ronig, riefen fie, ob beiner Rudfebr! Boblan, ergable uns ben Untergang ber übrigen Freunde." Da antwortete Dopffeus freund= lid: "Lagt uns vor allem bas Chiff ans Geftabe giebn und bann gebet alle mit mir, daß ihr in bem Saufe ber Rirte unfere Freunde ichmaufen febt; benn fie baben bort volle Genuge." Alle maren fogleich bereit, nur Eurylochos weigerte fich und wollte bie Andern gurudbalten. "Ungludliche, rief er, mo geben wir bin? Bout ibr ins Unglud, in Rirtes Bohnung? Sie wird uns alle in Schweine und Bolfe und Lowen vermandeln, bag mir ihr Saus bemachen. Bebentt ihr nicht mehr, wie es unferen Freunden erging, die Dopffeus zu bem Rhflopen führte? Mudy fie tamen burch feine Thorheit um." Da ergriff ben Obuffens jaber Born, und er wollte fein Schwert gieben, um bem Gurylochos bas Saupt vom Rumpfe zu trennen, obgleich er ihm nabe verwandt war; aber die Freunde brangten fich um ibn und bielten ibn mit flebenben Worten gurud. "Göttlicher Ronig, riefen fie, wir laffen ibn, wenn bu es zugibft, hier bei bem Schiffe bleiben und es bewachen; fuhre bu uns nur ju bem beiligen Saufe ber Rirte." Go fprachen fie und folgten bem Dopffeus; aber aud Gurylodjos blieb nicht gurud, er fürchtete ben Mis fie in bas Saus ber Rirte famen, Born bes Ronigs. fanden fie ihre Gefährten beim frohlichen Mahl, alle in iconen Bemanbern, in welche fie die Mymphe uach erquidendem Babe ge= fleibet hatte. Da bie Freunde einander gefeben und fich alles ergablet hatten, überließen fie fich wehmuthiger Rlage, bag bas gange haus bavon wiederhallte. Aber Rirte fprach gu Dopffeus: "Jett erregt euch nicht mehr ben unendlichen Jammer. Ich weiß ja auch,

wieviel Elend ihr erduldet; doch jeht effet und trinket und sammelt euch wieder frischen Muth, wie ihr ihn hattet, als ihr zuerst das Baterland verließet."

Obnffeus und feine Genoffen liegen fich beschwichtigen. Und nun blieben fie ein ganges Jahr lang bei ber gaftlichen Domphe und lebten berrlich und in Freuden. Da riefen bie Manner endlich ben Odbffeus bei Geite und baten ibn, ber Beimfehr gu gebenfen. Roch an bemfelben Tage fiel Obpffeus ber Romphe gu Gufen und flehte, daß fie ibn in feine Beimat entliege. Rirte antwortete: "Ich will euch nicht langer wiber euren Billen in meinem Saufe gurudhalten; bod mußt ihr euch bor eurer Beimtebr auch noch gu einem andern Beg entichließen, ihr mußt noch zu bem Saufe bes Sades und der Berfephone gehn und die Seele des Sebers Teire fias befragen, ber allein bon allen Schatten in ber Unterwelt Befinnung behalten bat. Der wird euch über eure Beimtebr belehren." Da gerbrach dem Oduffeus bas Berg in ber Bruft, und er fag weinend ba und munichte nicht mehr langer bas Licht ber Sonne ju ichauen. Endlich fprach er: "Rirte, wer foll mich auf biefer Reife geleiten? Roch fein Sterblicher fubr auf ichwarzem Schiffe in die Behaufung des Sades." Aber Rirte troftete ben Bergmeifelten und belehrte ibn, mas er, fobalb er über ben Ofeanos an bas Geftabe ber Schattenwelt gefommen fei, zur Befdwichtigung ber Tobten und ber Machte ber Unterwelt zu thun babe und wie er gur Beiffagung des Teirefias gelangen werde. Am andern Morgen in aller Fruhe wedte er feine Genoffen und rief fie gur Abfahrt. Da follte er nicht ohne Berluft die Gefahrten von bannen führen. Der jungfte unter ihnen, Elpenor, nicht befonders tapfer gegen ben Feind, auch nicht grade mit Berftand gefegnet, hatte fich, von Bein befdwert, heimlich auf bas Dach ber Bohnung ber Rirte gefchlichen, um bort in ber Ruble feinen Raufd auszuschlafen. Als er in ber Frube den garm und das Getummel feiner Freunde vernahm, fprang er empor und vergaß in feinem. Taumel rudwarts gur Treppe ju geben; er ging grade vorwarts und fturgte vom Dade herunter, doß er den Naden brach und seine Seele jum hades sufer. Rachdem Odbsseins seine Leute versammelt hatte und oben mit ihnen jum Gestade gehen wollte, sprach er zu ihnen: "Freunde, ihr wähnet wohl, es ginge zur Heimat; aber vorerst gebeut uns Kriete, zum habes zu gehen und die Seele des Teiresias zu beiragen." Da brach allen das herz vor Betrübnig, sie setzen sich jammernd in den Staub und zerrauften ihr haar. Doch was half alle Klage und Künmerniß? sie musten sich zu dem schweren Wege bequemen. Während sie betrüben herzens und unter vielen Thrünen nach dem Ufer gingen, eilte Kirfe ungesehen an ihnen vorüber und band einen Widder und ein schwarze Schaf, welche Odhssein Schaften ein schaften ober Odhssein Schaften eine Schiffe an.

#### 5. Obpffeus in Der Unterwelt.

(hom. Db. XI.)

Nachdem Obyssels mit seinen Gefährten das Schiss in die See gezogen, die Massen ausgerichtet und die Segel gespannt hatte, brachten sie die Schafe hinein und gingen selbs no vor mit Thränen und Beklümmerniß. Kirke sander ihren einen günstigen Fahrwind in die Segel, und so suhren sie, sill spiend, dahin über den tiespirbesinden Ocean den ganzen Tag. Mis die Sonne sich sente und das Dunkel hereindrach, gelangten sie an die jenseitige Küsse des großen Weltstroms, an die Stelle, wo das Land und die Stadt der Kimmerier lag, wohin niemals ein Straft der Sonne drang. Sie zogen das Schiss no den Strand, brachten die Schafe kerals und gingen num selbst längs der Küsse des Oceanos zu der Stelle, die ihnen Kirke bezeichnet. Hier hielten zwei seiner Gesäherten die Oppserthiere, Odhssels aber zog sein Schwert und grub eine Grube in den Veddert, eine Elle ins Gewert. Darauf zog eine Grube in den geber, eine Elle ins Gewert.

bie Grube eine sühnende Spende für alle Todten und gelobte, wenn er nach Ithat aime, ihnen eine matellose unfruchtbare Auch in seinem Palaste zu opfern und für Teiresias noch beinders einen schwarzen Widder, den ausgezeichneisten in seinen Sperdent, und zerschmitt dum der Grube fieß. Sogleich kamen zahreiche Seelen ber abgeschiedenen Todten aus dem tieferen Duntel und drängten sich und der Abgeschiedenen Todten aus dem tieferen Duntel und drängten sich um die Grube, um von dem Blute zu trinfen; aber Odyssielus sig daneben mit gezogenem Schwerte und wecht ihnen zu naben, der er den Teiresias befragt. Unterdeß häuteten seine Gesährten die geschlächteten Schafe ab und verbraunten sie unter Gebeten zu Habes

Unter ben Schatten ber Tobten war auch ber bes Elpenor, allen voraus; benn fein Leib lag noch ohne Grab und Beftattung in bem Saufe ber Rirte. Mis Obuffeus ibn erblidte, brach er in Thranen aus und fprach voll Mitleid: "Elpenor, wie tamft bu in bas nachtliche Duntel? Du tamft ichneller bierber gu guft, ale wir im ichwarzen Schiffe." Da ergablte ihm Elpenor, wie er in ber Trunfenheit ben Tod gefunden, und befdmor ibn, wenn er ju bem Saufe ber Rirte gurudgefehrt, feiner ju gebeuten und ibn nicht unbegraben und unbeweint gu laffen; am Ufer bes Meeres moge er ihm ein hobes Grabmal aufwerfen und barauf bas Ruber fteden, bas er lebend geführt unter feinen Freunden. Obuffens verfprach ibm alles getreulich auszuführen. Darauf tam auch bes Obnfieus Mutter bergu, Untifleig, Die Tochter bes Antolotos, Die noch lebte ju ber Zeit, wo ihr Sohn gen Troja fuhr. Mis Donffeus fie fab, weinte er voll Mitleid und Behmuth, bod verbot er ihr, obgleich mit ichwerem Bergen, bem Blute gu naben, ebe er ben Teirefias befragt. Endlich tam die Geele bes alten thebaifchen Schers Teirefias, ben golbenen Stab in ber Sand; ber erfannte ben Obuffeus fogleich und fprach: "Barum, Ungludlicher, verliegeft bu bas Licht ber Coune und tamft bierber, um die Tobten gu ichquen und bas freudlofe Gefilde? Aber weiche von ber Grube und entferne

bas scharfe Schwert, auf daß ich trinke und dir dein Schickfal verskünde." Obhsselbe; wich zurud und stedte sein Schwert in die Scheide; der Seher aber trank von dem schwarzen Blute und bes gann seine Rede: "Du suchest glückliche Heinkehr, ruhmreicher Obhsselbe; aber ein Gott wird sie dir schwer machen. Poseidon,



Donffeus und Teirefias.

der Erderschüttrer, grollt dir wegen der Blendung seines Sohnes Bolyphemos, und du entrinnst seiner Macht nicht. Aber trohdem werdet ihr, wenn auch erst nach vielen Leiden, in die Heimat kehren, wenn ihr bei der Landung an der Insel Thrinakia euer Herz bezähmt und die weibenden Ninder des Helios ungekränkt laßt; aber verletet ihr sie, so verkünde ich deinem Schiffe und deinen Ges

fährten den Untergang, und wenn du auch felbst dem Unbeil ent= fliehft, fo wirft du doch fpat und unglücklich, ohne Gefährten nach Saufe kehren auf einem fremden Schiffe, und auch im Saufe wirft bu noch Elend finden; benn übermuthige Manner verzehren beine Sabe und umwerben bein Weib. Doch du wirft ihren Frevel ftrafen. Saft du dann die Freier in beinem Saufe mit Lift ober Gewalt getöbtet, bann nimm ein geglättetes Ruber in die Sand und wandere fort in die Belt, bis du zu Meniden fommit, die bas Meer nicht tennen und ihre Speife ohne Sals effen. Wenn bann ein Bandrer dir begegnet und fagt, du tragest eine Burfichaufel auf der Schulter, fo ftede das Ruder in die Erde und bringe bem Boseidon ein großes Opfer, einen Stier, einen Widder und einen Eber. Darauf tehre beim und bringe ben himmlischen Göttern allen der Reihe nach heilige Sekatomben. Bulett wird außerhalb des Meeres dir der Tod kommen und dich fanft unter beinen glücklichen Bölfern in behaglichem Alter babinnehmen. Also weiffage ich dir untrüglich."

Nachdem der Seher geendet, sprach Odysseus: "Teiresias, das also haben die Götter selbst mir verhängt; doch sage mir, da febe ich die Seele meiner todten Mutter ichweigend fiben in der Nähe des Blutes, und fie schaut mich nicht an und spricht fein Wort zu mir: wie beginne ich's, daß fie mich erkennt?" Da antwortete ber "Bas du mich fragft, ift leicht, ich will bir's verfünden: wen du von den Todten zu dem Blute heranläffeft, der wird mahr= haft zu dir reden; doch wem du es verwehrst, der geht ftill wieder jurud." Nach diesen Worten ging Teiresias jurud in die Tiefe bes hades; Oduffeus aber blieb an bem Rande ber Grube figen und ließ feine Mutter trinken. Jest erkannte fie ihn fogleich und fprach mit trauriger Stimme: "Mein Rind, wie famft bu in bas nächtige Dunkel, da du noch lebst? Kommst du von Troja aus in die Frre verschlagen hierher und warst noch nicht wieder in Ithaka und fabst beine Gattin?" Obuffeus antwortete: "Liebe Mutter, ber Zwang ber Noth trieb mich in die Wohnung bes habes, um

bie Seele bes Thebaers Teirefias ju befragen; benn noch nicht fam ich wieder in die Beimat, fondern fdweife in ber Welt umber von Leiden ju Leiden, feit ich mit Agamemnon gen Troja auszog. Aber fage mir, liebe Mutter, welches Tobesgefchid ereilte bich? Bergehrte bich lange Rrantheit ober traf bich ploblich und unverfebens bas faufte Gefdof ber Artemis? Sage mir auch von bem Bater und bem Cobne: ruht noch meine fonigliche Burbe auf ibnen, ober marb icon ein Anderer Ronig, ba fie glauben, ich fehrte nicht wieber ins Land? Sage mir auch von ber Gefinnung meiner Gattin Benelope: wohnt fie noch bei bem Cobne und balt Die Guter bes Saufes gufammen, ober marb fie icon bie Gattin eines andern Achaers?" Die Mutter antwortete: "Allerdings weilet beine Gattin noch mit bulbenber Geele in beinem Saufe. und unter fretem Jammer und Thranen ichwinden ibr bie Tage und bie Rachte. Dein Ronigthum erhielt fein Underer, fondern bein Cobn ift noch im Befite ber toniglichen Guter und Ehren; aber bein Bater lebt auf bem Lande in Rummer und Glend und tommt nie in die Stadt. 3m Binter ichlaft er im Saufe bei ben Rnechten neben bem Feuer im Staube, in ichlechte Gewander gebullt, im Commer bettet er fich im fruchtbaren Rebengefild auf ben Blattern, wohin er gerade fommt. Da liegt er feufgend und bejammert bein Schidfal und macht fich fein Leib nur immer größer und fein Alter fcmerer. In foldem Jammer ging auch ich gu Grunde; benn feine lang verzehrende Rrantheit noch auch bas fcnelle Gefchog ber Artemis nahm mir bas Leben, fonbern bie Sehnsucht und Trauer um bich." Da trieb ben Obnffens bas Berg, Die Seele feiner Mutter ju umarmen, aber breimal entichwebte fie feinen Banben wie ein Schatten ober ein Traumbilb. "D Mutter, rief er voll Schmers, warum laffeft bu bich nicht faffen und meine Sande bid umichlingen, bamit wir beibe unfer trauriges Berg burch Thranen erleichtern? Dber bat Berfephone nur ein eitel Bebilbe mir hervorgefandt, bamit ich noch mehr feufre und traure?" Antikleia antwortete fogleich: "Ungludlichfter Cobn,

nicht täuscht dich Bersephone, sondern sobald das Feuer den Leib verzehrt hat, so entsliegt die Seele gleich einem Traume. Doch jetzt eile schnell zu dem Lichte zuruck und behalte dies alles, damit du es der lieben Gattin erzählest."

Während noch so Mutter und Sohn mit einander redeten, famen, von Berfephone gefendet, viele Frauen beran, Gemablinnen einst und Töchter ausgezeichneter helben, welche von dem Blut in ber Grube zu trinken ftrebten. Obuffeus aber wehrte fie mit bem langen Schwerte ab und ließ die Frauen nur eine nach der andern naben, damit er eine jede befragen konnte. Da fam benn zuerft Thro, die Tochter des Salmoneus, die dem Poseidon den Belias und Neleus gebar, bann Antiope, die Mutter ber Zeusfohne Bethos und Amphion, Alfmene, des Herakles Mutter, und Megara, feine Gattin, Epikafte, Die Gemahlin bes Dibipus, Chloris, Die Gemahlin des Releus, Leda, die Mutter der Diosturen, Sphime= beia, die Gemahlin des Aloeus, Mutter des Otos und Ephialtes, und viele andere. Nachdem diese sich zerstreut hatten, kam die Seele bes Atriben Agamemnon, umringt von den Seelen ber Manner, die mit ihm in dem Sause des Aigisthos erschlagen worden waren.\*) Sobald diefer von dem Blute gekoftet hatte, er= fannte er den Oduffeus und begann laut zu weinen. Er ftredte feine Sande nach dem Freunde aus, um ihn zu umarmen, aber ihm mangelte alle Rraft. Da brachen auch bem Oduffeus die Thranen aus, und er sprach voll Mitleid: "Ruhmreicher Atride, Berricher ber Männer, Agamemnon, welches Todesloos hat bich bezwungen? Sat Poseidon dich auf der Fahrt getödtet durch wilden Sturm, oder haben auf bem Lande feindliche Manner bich erschlagen im Rampf um die Beerden oder um ihre Stadt und ihre Beiber?" Atride antwortete: "Edler Laertiade, nicht Poseidon, nicht feindliche Manner im Streit haben mich getöbtet, sondern Aigisthos

<sup>\*)</sup> Der Mord des Agamemnon wird von homer anders ergablt, als von den Tragifern ; fiehe S. 238.

und mein heilloses Weib. Er lud mich in sein haus und erschlug mich beim Mahle wie einen Stier an ber Krippe. Alle meine Gefährten, die mit mir von Troja gekommen, wurden mit mir fcmab= lich gemordet, wie Gber, die man in dem Saufe eines reichen Mannes zu einer Hochzeit oder einem Festgelage abschlachtet. Kurwahr, du haft ichon manchen Mord von Mannern gefeben, einzeln ober in ber wilben Schlacht, aber fein Unblick hatte bein Berg fo gerührt, als wie wir um den Mifchtrug und die beladenen Tifche, im Blute schwimmend, am Boden lagen. Jämmerlich borte ich die Stimme der Raffandra, der Tochter des Briamos, in meiner Nabe ichreien, welche von ber tudischen Albtaimnestra getobtet ward, und ich griff noch fterbend vom Boden auf mit den Sanden der Mörderin in das Schwert; aber die Schamlose mandte sich von mir ab und brudte mir nicht einmal im Sterben die Augen gu, noch schloß fie mir den Mund. Wahrlich, nichts ift scheußlicher auf Erden als ein Beib, das folche Schandthat verübt, das dem ebe= lichen Gemahle den Tod bereitet. O wie freute ich mich der Heim= fehr und bes Wiedersehens ber Rinder und meines Befindes; boch fie hat durch ihr boshaftes Sinnen fich felbft und alle Weiber ber Nachwelt auf ewig entehrt." "Webe, fprach Oduffeus, wie fchredlich hat Zeus das Geschlecht des Atreus heimgesucht durch die Arglift der Weiber! Wie viele stürzten von uns durch helena ins Berderben, und Alptaimnestra hat bir, mahrend du fern warft, tückischen Tod ersonnen." Agamemnon antwortete: "Du, Odysfeus, wirft nicht fterben durch bein Beib; benn fie ift verftandig und edel, die Tochter des Ikarios, die treffliche Penelopeia. Ach, wir verließen fie einft, als wir zum Rrieg auszogen, als junge Frau in dem Balafte, fie trug das unmundige Rnablein an der Bruft. Der fitt wohl jett unter der Babl der Manner, ein glud= licher Sohn, benn er wird ben Bater wiedersehen und ber Bater ihn. Mir hat mein Weib nicht einmal ben Anblick bes Sohnes gegonnt. Doch fage mir, habt ihr nichts von meinem Sohne Dreftos vernommen, wo er lebet; benn gestorben ift er noch nicht."

"Atribe, warum fragft du mich bas? antwortete Obyffeus, ich weiß nicht, ob er noch lebt ober tobt ift; und Unrecht ift's, Eiteles reben."

Bahrend beibe fo bei einander ftanden in traurigem Gefprache und viele Thranen vergoffen, erfcbien die Seele des Beliden Achil= leus, und zugleich mit ihm Batroflos und Antilochos und ber Telamonier Mias. Adilleus erfannte fogleich ben alten Rriegsgefabr= ten und fprach: "Laertiade, liftenreicher Dopffeus, welche Rubnbeit treibt bich, Entfetlicher, fogar in biefe Behaufung ber Tobten gu fommen ?" Obbffeus antwortete: "Berrlicher Belide, ich tam bierber, um ben Teirefias zu befragen, wie ich nach Saufe tommen fonnte. Denn ich habe, feit ich von Troja abfuhr, mein Baterland noch nicht betreten , und treibe von einem Unbeil zum anbern. Doch bu, Adilleus, bift ber Geligfte aller Manner; fruber im Leben verebrten wir bich wie einen Gott , und nun berricbeft bu bier noch unter ben Tobten. Drum bedaure beinen Tob nicht, Achilleus." Aber Achilleus ermiederte: "Rede mir nichts von dem Tode, Obuffeus; ich wollte lieber broben im Leben ein Aderfnecht fein bei einem armen Manne, als bier berrichen über alle Schatten. Doch erzähle mir von meinem Sohne Reoptolemos, ob er in den Krieg jog und fich als ben Erften bervorthat, und fage mir, ob Befeus, mein Bater , noch bie fonigliche Burbe unter ben Myrmidonen bat. ober ob man ihn verachtet in feinem fcmachen Alter, feit fein Gobn und Belfer gefallen ?" Ueber Beleus vermochte Obuffeus bem Fragenben nichts zu melben, bod von feinem Gobne erzählte er ibm, wie er vor Troja im Rathe alle an Rlugheit und verftanbigem Sinn übertroffen außer Reftor und Dobffeus, und wie er in ber Felbichlacht vor allen andern mit freudiger Rubnheit wurdig bes großen Baters geftritten. Da freute fich ber Schatten bes Achilleus, und er ging mit großen Schritten über die Asphodeloswiese babin in bas nächtige Dunkel.

So sprachen die Schatten der Tobten mit Odhffens, und jeder fragte, was ihm grade am herzen lag. Aber Aias, der Telamo-

nier, hielt fich fern; er grollte noch immer megen bes Sieges, melden Obiffeus über ibn bavon getragen batte bei bem Streit um bie Baffen bes Uchillens. Obuffeus bedauerte bas Unglud bes grofen Selben, ju bem er felbit wiber Billen beigetragen, und rebete ibn freundlich an, um ibn gu verfobnen; aber die Scele bes Mias bemabrte feft ben Saft, ben fie mit aus bem Leben in die Schattenwelt gebracht batte, und manbte fich, ohne zu antworten, ab, um in bas tiefere Duntel gurudgugeben. Nachbem bie befannten Belden den Obuffeus wieder verlaffen, forfchte diefer mit feinen Bliden noch weiter in bem Innern bes Tobtenreiches umber und fab ba noch ben alten Ronig Minos, ben berühmten Berricher von Rreta, ben Cobn bes Beus, wie er, bie Beichaftigung ber Oberwelt fortfebend, ehrwurdig bafaft mit feinem goldenen Scepter und ben Schatten, welche rechtend um ihn berum fagen und ftanben, Recht fprach. Ferner fab er ben gewaltigen Jager Orion, ber, bewaffnet mit eberner Reule, auf ber Usphodeloswiese die Thiere, welche er auf ber Oberwelt erlegt batte, verfolgte und jagte. Much ben Titwos fab er, ben riefigen Gobn ber Erbe. Diefer lag auf bem Boben, über neun Sufen Landes ausgespannt, und zwei Geier fagen ihm lints und rechts und gerfragen ibm die Leber, ohne bag er mit feinen Banben fie abwehren tonnte; ber Frepler batte einft an Leto fich vergriffen, ber boben Gemablin bes Beus, als fie burch bie berrlichen Aluren von Panopens nach Delphi ging gu bem Tempel ibres Cobnes. Und ben Tantalos fab er in feinen ichmeren Qualen. Er ftand hungernd und durftend in einem Gee, beffen Baffer ibm bis an das Rinn reichten, aber wenn er fich budte, um zu trinten, fo wichen die Baffer gurud, dag ber fdmarge Boden gum Borichein tam. Ueber fein Saupt neigten fruchtbare Baume ihre 3meige voll Birnen und Granaten, Mepfeln und Feigen; aber fobald ber Greis fich aufredte, um die Früchte zu pflüden, fo trieb fie ploblich ein Sturm gu ben Bolten empor. Beiter fah Obpffens ben Sifiphos, den alten ichlanen Ronig von Rorinth. Dit gewaltiger Mube malgte er einen großen Steinblod bie Sobe eines Ber-

20\*

ges hinauf. Satte er ihn endlich auf den Gipfel gebracht, da fturgte ploblich ber Stein um und rollte füdifd mit Donnergepolter wieber gur Chene; und nun begann er die vergebliche Arbeit von neuem mit ichweiftriefenden Gliebern und Staub in bem Untlig. Rach Diefem fab Obuffeus auch ben Beratles, ber, ber furchtbaren Racht gleich, baftand, um die Bruft ein breites Wehrgehente mit ben fchredliden Bilbern von Baren und Ebern und Lowen, von Schlachten und Mannermord, in ber Sand ben gespannten Bogen mit bem Bfeil auf ber Sebne, als wollte er ibn eben entfenden, und bie Schaaren ber Tobten floben angitlich, idreiend wie Bogel, bavon. 213 biefer ben Obuffeus erblidte, erfannt er ihn fogleich und fprach: "Gb: ler Laertiade, rubet auch auf bir Armen ein trauervolles Berbangniß, wie ich es ertrug, ba ich noch unter ber Sonne manbelte? 3ch war ber Sohn bes Zeus, und bennoch bulbete ich unermefliches Glend, Ginem viel ichlechteren Manne mußte ich bienen, ber mir Die ichwerften Befahren auftrug, ja fogar mich bierber ichidte, um ben Sund bes Sabes ju bolen. Aber ich vollbrachte es, geleitet von Bermes und ber glangaugigen Athene."

Rach biefen Worten ging Heraffes jurid in das Haus des Harbes. Duffeus aber blieb noch immer und harrete, ob vielleicht noch jemand vom den versierbenen Helben fame, und er hätte wohl noch manchen großen Helben der Worwell geschen, wenn nicht ungählige Schaaren vom Geisten sich herangedrängt hätten mit grauenvollen Getöse, daß ihn blasse furcht ergriff und er eilends zu seinem Schiffe zurückselb, daß ihn blasse furcht ergriff und er eilends zu seinem Schiffe zurückselb, daß gersehen ihm gar noch das Jaupt der Gorga aus der Tiefe des Habes entgegensenden möchte. Schnell lössen die Gefährten die Taue des Schiffs vom Ufer und segdten davon, zurück über den breiten Leanos zu der Inssel der Kirte.



Chussens und bie Birenen.



59

.

•

# 6. Seirenen. Plantten. Stylla und Charybbis.

(Hom. Ob. XII, 1-259.)

Nachdem Odhsseus auf der Insel der Kirke gelandet war, schickte er einige seiner Freunde zur Wohnung der Nymphe, um den Leichenam ihres Gefährten Elpenor nach dem User zu holen. Die andern fällten unterdessen Holz für den Scheiterhausen, und als die Leiche zur Stelle war, verbrannten sie dieselbe sammt der Nüstung unter Thränen und Seufzen, errichteten ein hohes Grabmal und steckten nach dem Wunsche des Todten ein glattes Ruder darauf.

Sobald Rirte vernommen, daß Oduffeus mit feinen Gefährten wieder aus der Schattenwelt zurückgekehrt war, tam fie mit ihren Dienerinnen zu dem Schiffe und brachte ihnen Brot und Fleisch und Bein. "Bohlan, fprach fie, jest effet und trinket ben gangen Tag, aber morgen mit dem Anbrudy des Frühroths fahret ab: ich werde euch den Weg fagen und alles verkunden, damit ihr nicht burch irgend eine Thorheit auf dem Meere oder zu Land euch neues Unbeil bereitet." Nachdem fie ben gangen Tag geschmauft und Rirte ben Obuffeue mit ben Gefahren bes Weges bekannt gemacht hatte, fuhren fie am folgenden Morgen ab. Die ichongelodte Got= tin fandte ihnen einen gunftigen Kahrwind in die Segel, und das Schiff fubr in rubigem Laufe babin, gelenkt von dem Winde und bem Steuermann. Douffeus theilte mabrend der Fahrt feinen Benoffen mit, was er von Rirte über ihren Weg gebort hatte. Bunadift wurden fie zu den Seirenen, fangreichen Rymphen, tommen, welche durch ihren holden Gefang die vorübergebenden Schiffer bezaubern, daß fie, der lieben Beimat und Beib und Rind vergeffend, nach dem Strande hinüberlenken, wo ein ficherer Tod ihrer harrt und Saufen von moderndem Gebein ungludlicher Schiffer liegen, welche die tudifden Sangerinnen ins Berberben gelodt. Diefen verführerischen Zaubergefang ber Mymphen follen fie meiden und ihre blumige Wiese; nur bem Obpffeus allein erlaubte fie ihn gu boren. Nachdem fie daber in die Nabe ber Seirenen gekommen waren, verschloß er auf den Rath der Rirte feinen Gefährten die Ohren mit Wachs und ließ fich felbft an den Daft festbinden, bamit er nicht; von dem Zaubergefange verlockt, in's Meer fpringe und hinüberschwimme zu dem Ufer des Todes. Plötlich legte fich der Fahrwind, und das Meer debnte fich in ruhiger Glatte vor ihnen aus, fo daß fie die Segel herabnahmen und die Ruder ergriffen. Da erhoben brüben am Ufer die Seirenen ihren lieblichen Gefang: "Romm, Dobffeus, du großer Ruhm der Achaer, lente bein Schiff ans Land und bore unfere Lieder. Roch fein Schiffer ruderte bor= bei im bunkelen Schiffe, ehe er die fuge Stimme unferes Mundes ver= nommen; fröhlich tehrt er dann juud und weiß viel mehr als zu= vor. Denn wir wiffen alles, was in dem Gefilde von Troja Argi= ver und Troer geduldet nach dem Rathe der Götter, wir miffen, was irgend geschehen ift auf der weiten Erde." Mis Oduffeus den lodenden Gefang borte, munichte er noch weiter zu boren, und er winkte feinen Gefährten mit dem Ropfe, daß fie ihn löfeten. Diefe aber banden ihn nach dem füher gegebenen Befehle noch fester an ben Maft und beschleunigten ben Schlag ber Ruber. So fuhren fie gludlich an ben Seirenen vorbei, und als fie aus bem Bereich ihrer Stimme gekommen, ließ er fich von feinen Befahrten lofen und nahm ben Berichluß aus ihren Ohren.

Mls sie die Insel der Seirenen hinter sich hatten, sahen sie in der Ferne Dampf und brandende Fluth und hörten dumpfes Getisse. Das waren die gefährlichen Plankten, die hochaussteigenden Irrselsen, die steks von siedender Brandung und Dampf umhüllet waren. Kein schneller Bogel vermag an ihnen vorbeizusstiegen, selbst nicht die slüchtigen Tauben, die dem Bater Zeus die Ambrosia bringen; immer wird eine der Tauben von dem glatten Felsen geraubt, so daß Zeus beständig eine zur Ergänzung neu erschaffen muß. Noch kein Schiff, das ihnen nahte, entrann dem Berderben, außer der Argo, dem weitberühmten Schiffe des Jason, und auch das hätte die Fluth zertrümmert, wenn nicht Hera es geseitet hätte.

Als die Gefährten des Odysseus das Getöse hörten und die dampsende Brandung sahen, ergriff sie lähmender Schreck, daß ihnen die Ruder aus den Händen sielen und das Schiff stille stand. Da eilte Odysseus mahnend zu jedem Manne und sprach freundslich: "Wir sind nicht mehr ungeübt in den Gefahren, ihr Freunde, und diese ist nicht größer als die, welche uns von dem Kyklopen in seiner Höhle drohte. Ich hofse, wir werden uns auch dieser noch einst erinnern. Auf denn, schlaget alle kräftig mit den Rudern in die stürmenden Fluthen, und du, Steuermann, lenke mit aller Gewalt das Schiff aus diesem Dampf und der Brandung nach jenem Felsen zu; so läßt uns, hofse ich, Zeus noch aus dem Unheil entrinnen."

Sie kamen wirklich burch bie vereinte Anftrengung an ben Plantten vorbei und liefen auf den Felfen gu, welchen Obuffeus bem Steuermann als Biel bezeichnet batte. Aber er fcmieg moblweistich von ber Stolla, welche nach ber Angabe ber Rirte in biefem Relfen haufen follte; benn es war zu befürchten, baf feine Gefahrten, aus Furcht vor dem Ungeheuer die Ruder verlaffen und fich alle in der Mitte des Schiffes zusammendrängen wurden. Gie mußten jest durch ein enges Meer zwischen zwei Felsen hindurch, von benen ber eine, ber Fels ber Stylla, himmelhoch emporragte, fo glatt, daß Niemand hinauf ober hinunter zu klettern vermochte, und wenn er 20 Sande und 20 Fuge hatte; fein fpiger Gipfel war ju jeder Zeit mit bunkelen Wolken umlagert. In ber Mitte bes Welsen war eine weite tiefe Boble, in welcher die Stylla lag, ein furchtbares Ungeheuer mit einer grellen bellenden Stimme, gleich ber eines jungen Sundes, mit 12 abideuliden Rlauen und 6 langen Balfen, auf jedem drobte ein fürchterlicher Ropf mit drei Reiben bichter Bahne. Bahrend ihr Leib in der endlofen dunkelen Sohle lagert, redt fie ihre Saupter aus dem Schlunde hervor und fifcht schnappend nach Seehunden und Delphinen und größeren Thieren ber See. Ihr gegenüber, einen Pfeilschuß weit, war ber andere, viel niedrigere Rels; ein wilder Reigenbaum ftand oben darauf.

Unter biefem fcflurfte die gottliche Charybbisdie fcmarge Fluth ein und fpie fie aus, dreimal jeglichen Tags, jo daß ber Wafferfcmall



Donffeue und Stolla.

balb siedend mit weißem Schaum hervorbraufte, bald in den gannenden Schlund hinabdonnerte und der schwarze Meerekgrund umber bem Borübersegelnden entgegendrohte. Als das Schiff in

Die furchtbare Enge einlief, gurtete fich Obhffeus mit feinen Baffen, nahm zwei machtige Speere in bie Sand und ftieg auf bas Borberbed; benn er hoffte, bag von biefer Seite bie Stolla tommen werbe, um feine Freunde zu rauben. Aber fo fehr er auch nach jeber Rluft bes Felfen fich umichaute, er fab fie nirgends. Babrend fie nun gwifden ben Felfen babinfuhren und mit Tobesangft binüberfaben nach bem furchtbaren Strudel ber Charybbis, naberten fie fich, ohne es zu merten, allzufehr bem Gelfen ber Stolla. Da fuhr biefe ploblich mit ihren feche rauberifden Schlangentopfen bernieber und rig feche Manner, Die ftartften und muthigften, aus bem Schiffe, Mis Obuffeus auf bas Schiff und nach feinen Freunben gurudblidte, ba ichwebten fie icon, gappelnd mit Sanden und Fugen und in ber Angft feinen Ramen rufend, boch über ihm und murben, wie Gifche an ber Ruthe, von ben langen Balfen bes Ilngeheuers nach bem Felfen hinaufgeschnellt, mo fie vor ber Boble, idreiend und die Sande nach ihrem Berrn ausstredend, unter feinen graufamen Bahnen germalmt wurden. Obpffeus und die übrigen Freunde jammerten bei diefem Anblid laut auf, aber Riemand tonnte helfen. Sie eilten, um fobald wie möglich aus bem Bereiche ber Stolla und ber Charbbbis ju entflieben.

#### 7. Die Infel Thrinatia. Untergang bes Schiffes.

(Som. Ob. XII, 260-453.)

Nachdem das Schiff der graufen Gefahr entronnen war, kamen sie sogleich in die Nähe der Instel Thrinafia, wo die Hecken des Helios, des Leuchtenden Sonnengottes, weideten, sieden Ründreund sieden Schaftereden, fänfzig in jeder Herre, und diese vermehrten sich niemals, noch auch minderten sie sied. Iwei fadingelockte Ahmphen häteten sie, Phaethyla und Lampetia, zwei Töchter

des Helios, die ihm die götkliche Negira geboren. Schon auf dem Meere, als fie zu der iconen Infel beranfuhren, borte Oduffeus das Brüllen der Rinder und das Geblöt der Schafe; da gedachte er ber Warnungen des Teirefigs und der Rirte, und er fprach betrübten Bergens zu feinen Genoffen: "Boret, ihr theuren Genoffen im Unglud, was mir die Seele des Teireffas geweiffagt und Kirke, die mir aufs ftrenafte befahlen, die Infel des Belios zu meiden; benn da erwarte und die ichredlichfte Gefahr. Go lenket benn bas Schiff an ber Insel vorbei." Bei diesen Worten gerbrach allen das Berg in der Bruft, und Eurylochos antwortete gurnend: "Obpffeus, entfetlicher Mann, bir ermuden nimmer die Glieder, du bift von Stahl und Gifen, daß du beine entfrafteten Gefährten nicht and Land fteigen läffest, wo wir ein liebliches Mabl und bereiten konnten. Du beifeft uns die Infel zu meiden und fo blindlings in der duftern Nacht auf dem Meere umberguirren, dem Wind und Wetter preisgegeben. Die Sturme ber Nacht find ichredlich und den Schiffen gefährlich. Wie follen mir dem Berderben entrinnen, wenn ploblid ein Sturm über uns tommt? Rein, lag und jebt ber Nacht gehorden und und am Ufer bei bem Schiffe ein Abendmahl bereiten; morgen wollen wir wieder einsteigen und in bas weite Meer steuern." Die andern Gefährten stimmten dem Eurylochos bei. Da erkannte Oduffeus, daß irgend ein Gott ihnen Unheil verhänge, und er sprach: "Eurylochos, ihr zwingt mich zum Nachaeben, ich allein vermag nichts gegen euch; boch wohlan, fcwort mir alle einen heiligen Gid, das mir keiner, wenn wir irgendwo eine Beerde von Rindern ober von Schafen finden, von bosem Frevelmuth verleitet, ein Rind oder ein Schaf todtet, sondern daß wir geruhig die Speise effen, welche uns Rirte mitgab."

Die Genossen schworen, und nun landeten sie in einer Bucht in der Nähe von süßem Wasser, stiegen aus und bereiteten sich das Abendbrot. Nachdem sie sich an Speise und Trank gelabt, gedachten sie weinend ihrer Freunde, welche die Skylla verschlungen, und schließen unter Thränen ein. Schon war mehr als die Hälfte der

Nacht vergangen und die Sterne neigten fich fcon zum Untergang, ba fandte Bens, ber Wolfenverfammler, einen furchtbaren Sturm, ber Erbe und Meer qualeich in bichte Finfterniß bullte. Darum gogen fie mit Anbruch bes Tages ibr Schiff in eine Felfengrotte, bamit es bort, folange ber Sturm webe, in Sicherheit rube, und Oduffeus berief eine Berfammlung und fprady: "Ihr Freunde, im Schiffe ift Speife und Trant; barum verfconet bie Rinder, bag uns tein Unheil treffe. Denn biefe Rinder und Schafe geboren einem furchtbaren Gotte, bem Belios, ber alles fieht und alles boret." Die Freunde verfprachen gu folgen. Aber ber wibrige Wind wehte einen gangen Monat, fo bag fie nicht weiter fahren tonnten und gulett ihnen die Speifen ansgingen, welche fie im Schiffe hatten. Da ftreiften fie, von hunger gequalt, auf ber Infel umber und fingen fid mit frummer Angel Fifde und Bogel und mas ihnen fonft portam; aber an die beiligen Rinder und Schafe wagten fie nicht ihre Sande gu legen, benn fie fürchteten ben Untergang. Als aber eines Tages Dopffeus von feinen Gefährten fich entfernt batte, um in ber Ginfamteit gu ben Gottern um Sulfe und Rettung gu fleben, und von den Gottern in tiefen Schlaf verfentt worden mar, ba reigte Gurplochos die Freunde gu bofem Entfcling. "Boret mich, ihr Freunde, fprach er, gwar jeder Tod ift furchtbar, aber am jammervollften ift bod ber Sungertob. Drum lagt une bie besten von ben Connenrindern wegtreiben und ben Unfterblichen gum Opfer bringen, auf bag wir am Opfermahl uns laben. Wir wollen, wenn wir nach Ithata beimgefehrt find, bem Belios gur Berfohnung einen prachtigen Tempel bauen, und follte ber Gott auch unverfohnt bleiben und unfer Schiff vernichten, fo will ich boch lieber mit einemmal in ben Bellen fterben, ale fo langfam auf biefer Infel verfchmachten."

Die Freunde stimmten ihm freudig bei und machten sich gleich ans Berk. Sie trieben von der Deerde, die in der Rähe bes Schisse weidete, die schönsten und größten Ninder herbei und ber gannen sogleich das Opfer. Aus Wangel an Gerste, welche man

fonft über bie Opferthiere ju ftreuen pflegt, werfen fie, indem fie au ben Göttern flehten, garte Gichenblatter über bie Thiere und idladteten fie. Radbem fie barauf bie Rinder abgebautet, verbrannten fie ben Gottern Die Schenkelftude, indem fie in Ermangelung bes Beines Baffer barauf goffen, gerftudelten bann bas Uebrige und ftedten es an die Bratfpiefe, um fich felbft bas Mabl gu bereiten. Obuffeus mar unterdeffen aus bem Schlafe erwacht und ging zu bem Schiffe gurud. Als er in bie Rabe gelangte, tam ibm icon ber fuge Opferduft entgegen, und er rief erichrect und wehtlagend: "Bater Beus und ihr andern feligen Gotter! Id, ihr habt zu meinem Berberben mid in graufamen Schlummer verfentt, bamit unterbeffen meine Befährten ben entfetlichen Frevel verübten!" Darauf überhaufte er voll Unmuth und Schmerg feine Freunde mit Borwurfen; aber bie Rinber maren tobt, bie That war nicht ungeschehen zu machen. Balb verfündeten auch ichredliche Bunbergeichen ben Born ber Unfterblichen; Die Saute ber geidilacteten Thiere froden umber, und bas robe und gebratene Fleifch brullte, wie Rube, an ben Bratfpiegen. Doch bie hungrigen Manner liefen fich nicht ichreden. Seche Tage lang noch labten fie fich an bem Rleifche, am fiebenten aber, wo endlich ber Sturm: wind fich legte, gingen fie unter Segel.

Lampetia, die Hiterin der Sonnenheerden, war hinaufgeeilt zu ihrem Bater helios und hatie ihne den Mord der Rinder gemeldet. De entbrannte der Sonnengott von Jorn und sprach zu ebstern: "Bater Zens und ihr andern seligen Göttern: "Bater Zens und ihr andern seligen Götter, rächt mich an den Gefährten des Odhsseus, die übermütigi mir die Rinder getädet haben, an denen sich diglich mein Auge ergöbte. Benn sie mir nicht büssen sir den Raub der Rinder, o steige ich in das Reich des Habes hinab und leuchte den Tobten. Bens antwortet ihm: "Delios, leuchte de nur den unskerdlichen Göttern und der siehen Wenschen wie führer über den Apprughprossende Erbeigienen will ich bald ihr Schiff mitten im Pontus mit dem flammens

ben Blibe gerichmettern."

Alls das Schiff des Odyssens das Gestade von Thrinatia verlassen hatte und mitten auf dem Pontus war, da breitete Zeus dunkeles Gewölf und sinstere Nacht über das Meer und sandte einen surchtbaren Sturm. Die Taue des Mastbaumes zerrissen, Segel und Segelstangen siesen herab mitsammt dem Maste. Der Mast schlug auf den Steuermann, daß er mit zerschnettertem Haupte köpslings, wie ein Taucher, von dem Verdeck hinab in das Meer schos. Zeht brauste der Donner des Zeus, der geschleuderte Blit schlug zerschmetternd in das Schiff, daß es, von schwessigem Dampse erfüllt, hin und her schwankte und die Männer aus dem Schiffe siesen. Wie Meerkrähen trieben sie um das schiffs in den Wogen umher und sanken dann, für immer der Heimkehr beraubt, in die Tiese.

Obuffeus ging unterdeffen rathlos in dem gertrummerten Schiffe auf und ab, bis ber Sturg ber Kluth den Riel von den Seiten abriff; auf ben Riel fturzte der Maftbaum, und an diesem hing noch bas ftarke aus Ochsenleder geflochtene Segeltau. Schnell erfaßte er dies und verband damit Riel und Maft, feste fich darauf und trieb fo durch die fturmende Fluth. Bald legte fich ber reigende Sturm, aber es tam ein Gudwind und trieb ihn gu feinem Schreden wieder gurud nach bem Schlunde ber Charybbis. Die gange Racht fuhr er fo über bas Meer bin, beim Aufgang ber Sonne befand er fich an dem Fels der Stylla und der ichredlichen Charybbis, welche eben die Fluthen bes Meeres in fich einschlang. Da ergriff er in der Angst den Feigenbaum, der über dem Schlunde ftand und ihn mit feinen langen Aeften beschattete, und bing festgeklammert, wie eine Rledermaus, ohne hinaufklimmen oder auch mit den Fugen fich aufstemmen zu konnen, in furchtbarer Berzweiflung harrend, bis der Riel und der Maft wieder von dem Strudel ausgestoßen murben. Endlich famen fie hervor. Schnell schwang er sich mit Sänden und Füßen von oben berab in den Strudel neben die Balken, kletterte darauf und ruderte fich mit den Banden fort. Neun Tage lang trieb er fo in dem weiten Meere

umber; in der zehnten Nacht führten ihn die himmlischen zu der Insel Ogygia, wo die schöngelockte Nymphe Kalypso wohnte. Diese nahm ihn freundlich auf und behielt ihn bei sich.

## 8. Die Götter beichließen Die Rudfehr Des Obpffeus.

(Hom. Ob. I, 1-95.)

Sieben Rabre icon weilte Oduffeus bei ber iconen Numphe Ralppfo, und noch immer fah er teine Aussicht vor fich in die Seimat zu kehren. Die Mymphe wünschte, daß er stets bei ihr bleibe und der Beimkehr vergesse, und versprach ihm ewige Augend und unfterbliches Leben; aber Oduffeus konnte Die Beimat, konnte fein Weib und seinen lieben Sohn Telemachos nicht vergessen und wies alle Versprechungen der schönen Nomphe von sich. Und mabrlich, es war die bochfte Zeit, daß er in Ithata ericbien. 100 Freier, die vornehmsten Jünglinge aus Ithaka und von den benachbarten Inseln, umlagerten werbend seine Gemahlin Venelope und schwelgten täglich in dem Sause des Königs, in dem Glauben, daß er nie mehr in seine Heimat zurücktommen werde. wenigsten galt es um die hand ber edlen Rönigin; es gefiel ihnen. ohne Entgelt voll Uebermuth in fremdem Gute zu praffen, und wenn auch alle habe des Königs zu Grunde ging, um fo eber war es möglich, daß ftatt des ruinirten Königssohnes Telemachos einer aus ihrer Mitte zu ber königlichen Burde gelangte. konnte sich Benelope nicht entschließen, dadurch daß sie einem der Freier ihre Sand reichte, dem wuften Treiben derselben ein Ende zu machen. Denn fie hoffte noch immer auf die Wiederkehr ihres Gatten, dem fie in treuer Liebe ergeben mar.

Da endlich erbarmten sich die unsterblichen Götter des vielge= prüften Helden und seines Hauses. In dem Palaste des Zeus auf bem Olompos fagen die Götter gufammen beim Dable und befprachen fich über bie Geidide ber Meniden. Da gebachte Beus ber Ermordung bes Migifthos, ber vor furgem von Oreftes erfclagen worden war. "Bebe, fprach er, wie fehr flagen bie Menichen boch immer und Götter an! Bon uns, fagen fie, tomme alles Unbeil, und bod gerathen fie durch ihren eigenen Frevelmuth gegen unfre Bestimmung ins Berberben. Go bat and jest Migifthos gegen unfern Willen bie ebeliche Gattin bes Agamennon gebeis rathet und ibn felbft bei feiner Beimtebr erichlagen, obgleich er fein Unbeil vorausfab; benn wir fagten es ibm voraus burd Bermes und verboten ihm jene zu ebelichen und biefen zu morben, ba bie Rache von Dreftes nicht ausbleiben werbe. Aber er folgte uns nicht, und fo bat er nun alles zusammen gebuget." Da fprach bie glangaugige Athene, Die Freundin bes Obnffeus und Schutzerin feines Saufes: "Bater Bens, Migifthos bat fein Berberben verbient; moge fo jeder untergeben, ber folde Dinge tont. Aber um ben ungludlichen Obuffens trauert mein Berg, ben fern von feinen Lieben Ralppio, Die Tochter bes Utlas, auf ihrer Infel gurudbalt und beständig burd liebliche Schmeichelmorte zu bereben fucht, bag er Ithatas vergeffe. Doch er bleibt ftanbhaft; weinend vor Gehnfucht fitt er am Ufer bes Meeres und municht nur noch einmal ben Rauch feiner Beimat auffteigen gu feben und bann gu fterben. Ift benn bei bir fein Erbarmen . Dibmbier? Brachte bir Oboffeus bei ben Schiffen vor Troja nicht Opfer genug? Warum gurnft bu ibm fo febr, Bater Beus?" Der Rronibe antwortete: "Bas fprachft bu, mein Rind! Bie founte ich bes eblen Obpffeus vergeffen, ber fo weife ift por allen Menfchen und und Gottern ftets fo reiche Opfer brachte? 3d will ihm nur Gutes, aber Bofeibon verfolgt ibn mit unabläffiger Rache, weil er ihm feinen Gobn Bolpphemos geblenbet. Tobten gwar will er ihn nicht, boch halt er ihn ftets fern von feinem Baterlande. Doch jest, mo Bofeiben fern ift am Rande ber Erbe bei ben frommen Aithiopen, um fich an ihren beiligen Opfern ju ergoben, wollen wir andern Götter bes Doufseuns heimtehr bewertstelligen; da wird auch er hintennach seinem Jorn entsagen missen, dem er kann boch nicht gegen und alle allein antsmesen. Da fprach erstent Pallas Althena: "Bater Beuß, wenn benn das im Ratse der Götter beschlossen ist, das der kinge Obysseus heimtehre in sein Baterland, de wollen wir Hermes, ben stinken Boten, nach Oppsia schieden zu ber schönlichen Rumphy Kalppse und ihr unsern Willen ansagen, daß sie den vielduldenden Dopsseus entläse entsassen. Dah sie kelegerristen antreiben und mit Mutte er süllen, daß er das Bost der Tthakessen auf den Martt ruse und den Freiern sein Daus verbierte, die ohne Mussern sein gene Martt ruse und den Freiern sein Daus verbierte, die ohne Mussern sien ihr ihr der Gehafe nund ihr das dem sandigen Phos, daß er nach der Küdsche seines Baters sorige nub siene Kudsen.

So gefiel es bem Zeus und ben anderen Göttern, und er fandte hermes, seinen schnellen Boten, nach Oghgia; Athena aber ging nach Ithaka.

### 9. Telemachos und Die Freier.

(Som. Db. I, 96-II, 259.)

Albene band fich die goldenen Sohlen unter die Füße, welche sier Land und Meer bahn trugen gleich den Klügeln bes Windes, nahm ihre lange wuchtige Lange und eilte von dem Gipfeln des Olympos hinab nach Ithala. Plöhlich stand fie auf der Schwelle des Hofthores vor dem Hause des Odhyseus, die eherne Lange in der Hand, in Gestalt des Taphiersürsten Mentes. Die Freier saßen im Hofe auf hat de nach eine fields geschieden, die sie selbs geschieden, die sie selbs geschieden, die fie selbs geschieden, und ergöhten sich am Setenspier, während herolde und

geschäftige Diener ihnen bas Mahl gurichteten; die einen mischten Baffer und Bein in großen Krügen, andre wischten mit Schwämmen die Tifche ab und ftellten fie in Ordnung, wieder andre gerlegten das Fleisch. Telemachos faß betrübten Bergens unter den Freiern; er bachte an feinen fernen Bater und wünfchte, baf er beimtehren und diefe übermuthigen Junglinge aus feinem Saufe treiben möchte, um felbst wieder in feinem Besithum zu berrichen und als Rönig zu malten. Indem er mit folden Gedanken bafaß, erblidte er vor allen Freiern auf der Schwelle des hofthors die Athena, und unwillig, daß man einen Fremden fo lange an der Thure steben laffe, eilte er sogleich auf sie zu, ergriff ihre Rechte, nahm ihr ben ehernen Speer ab und fprad, indem er fie nach bem Saufe führte: "Sei gegrußt, Fremdling, du bift uns willtommen. Romm und ftarte bich an unferem Mable und bann fage, mas bein Begehr ift." Als beide in den hoben Mannersaal gekommen, ftellte Telemachos den Speer in den Speerbehalter wider die große Saule, wo noch viele Langen des Oduffeus ftanden, und führte fie felbst zu einem hoben ichonen Thronsessel, über welchen er einen Teppich gebreitet, abseits von den Freiern, damit dem Fremden nicht durch das Getümmel der übermuthigen Freier bas Mahl verleidet werde und um ihn ungestört über seinen abwesenden Bater zu befragen. Er felbft ftellte fich einen niedrigeren Stuhl neben fie-Bald brachte eine Dienerin Bafcmaffer in goldener Ranne und goß es dem Fremden und Telemad, auf die Bande über einem filbernen Bafchbeden und ftellte ihnen einen Tifch vor; der Fleisch= . gerleger brachte auf Tellern allerlei Fleifch und goldne Becher, welche ein Berold häufig berzutretend mit Bein füllte.

Run kamen auch die übermüthigen Freier in den Saal und setzen sich der Reihe nach an den Tischen nieder. Die Herolde gossen ihnen Wasser über die Hände, Mägde setzen hohe Körbchen voll Brot auf die Tische, und dienende Bursche füllten die Becher. Die Freier griffen rüftig zu und labten sich an dem herrlichen Mahle, und nachdem sie sich an Speise und Trank gesättigt, ge-

luftete fie nach Sang und Reigentang. Gin Berold reichte bem Sanger Bhemios, ber bon ben Freiern gezwungen mar, bei ibren Mahlen gu fingen, die icone Bither, und biefer begann ein berg= erfrenendes Lieb. Babrend alles bem lieblichen Bejange laufchte, neigte Telemachos fein Saupt gu Athena berüber und fprach leife, bamit es bie Andern nicht vernahmen: "Lieber Gaftfreund, bu wirft mir wohl nicht verargen, mas ich jest fage. Siebe, Die er= goben fich leicht bei Befang und Bitherfpiel, benn fie praffen in frembem Gute ohne Erfat, in bem Gute meines Baters, beffen weifies Gebein irgendwo im Regen mobert am Strande ober in ben Wogen bes Meeres umbergetrieben wirb. Ja, wenn fie ibn beimgefehrt faben nach Ithafa, bann minichten fie fich gewiß lieber ichnellere Rufe als Reichthum an Gold und an Gewändern. Doch er tam um und febret nimmer wieber. Aber fage mir, wer bu bift und aus welchem Lande? Bo ift beine Baterftabt und beine Eltern? Ramft bu jest gum erstenmal bierber, ober bift bu uns ein Gaftfreund vom Bater ber? Denn viele Manner tamen einft in unfer Saus, als mein Bater noch unter ben Menfchen vertebrte." Athena autwortete: "Das will ich bir fagen, lieber Jungling. 3d bin Mentes, bes Unchialos Cobn, ber Ronig ber Tapbier, bes ruberfundigen Schiffervolfes, und bin auf bem Bege nach Temefa in Copern, um Erz einzutaufden gegen blinkenbes Gifen; mein Schiff ließ ich braugen vor ber Stadt in bem Safen Rheithron. 3d bin aber von Alters ber ein Gaftfreund eures Saufes, wie bu von beinem Grogvater Laertes boren fannft, ber, wie man faat. jest nicht mehr in die Stadt tommt, fondern braugen auf bem Lande in Ginfamteit und Trauer fein Leben binfdleppt. 3ch tam unn, weil ich borte, bein Bater fei wieder babeim. Doch bem ift nun freilich nicht fo; aber glaub' mir, bein Bater Obnffens lebt noch; mahricheinlich halten ibn auf einer einfamen Infel wilbe graufame Menichen wiber feinen Billen gurud. Aber ich weiffage bir, wie es ein Gott mir in bas Berg gelegt hat, nicht lange mehr wird er fern fein von bem Baterlande, er wird Mittel finden in feinem

fclauen Sinn , daß er fich lofet, und wenn er mit eifernen Banben gefeffelt ift. Aber fage mir, bift bu mirtlid ber Gobn bes Dobffeus? Du gleichft ihm wunderbar an Saupt und ben iconen Mugen. 3d fab ibn oft, ebe er mit bem Beere ber Mdaer gen Troja gog." Telemadjos antwortete: "Ja, lieber Gaftfreund, meine Mutter fagt mir, bag ich ber Cobn bes Obpffeus fei, bes unglüdfeligften Mannes auf Erben. Bare ich boch lieber ber Sohn eines Gludlichen, ben bei feiner Sabe in Rube bas Alter befdliche." Da iprach Athena: "Run fo werden bie Götter boch ben Ramen feines Saufes nicht rubmlos vertilgen. ba ibm Benelope einen fo berrlichen Gobn gebar. Doch fage mir, mas ift bas für ein Gewühl und ein Schmaufen? Feierft bu ein Gaftmabl ober ein Sochzeitsfeft? Denn es ift boch fein Dabl, zu bem ein Reber bas Geine fteuert. Dagn icheinen fie mir gar gu ausgelaffen und übermuthig gu ichmaufen. Gin vernünftiger Mann tonnte fich argern, wenn er fold freches Treiben aufieht." "Ja einft, lieber Gaftfreund, fprad Telemachos, war unfer Saus reich und glangend, ba Obnffeus noch babeim mar; boch jest ift es anders. Alle eblen Rünglinge von Athata und ben benachbarten Infeln find bier gufammen und werben um die Sand meiner Mutter; fie aber fann weder bie verhafte Bermählung abichlagen, noch weiß fie ein Enbe ju machen. Unterbeffen vergebren fie mein reiches Gut, und balb werben fie auch mich felbft noch umbringen."

Da sprach die Göttin mit zornigem Schmerg: "Webe, wie sehr bedarsit du, o Jüngling, des fermen Baters! Sabe ich isn doch jeth beimgetehrt in der Thier flehen, mit helm und Schild und zwei Lanzen bewassen; in solder Gestalt, wie ich ihn zum erstenmal in unserm hause fah; wahrlich er schaftle ihnen ein schnelles Ende und bittere hochzeit. Doch das ruht in dem Schoose der Götter; aber dir rathe ich, mein Freund, zu bedenken, wie du bir die Freier aus dem hause schoolselben Worgen rufe die Ithaleiten zur Bersammlung und heiße die Freier, sich zu dem Ihrigen zu gerstrenen. Deine Mutter aber laß, wenn sie sich wieder zu ver-

mablen municht, in bas Saus ihres Baters gurudtebren, ba mogen fie ibr die Sochzeit anordnen und die reiche Brautaabe bereiten. Aber bu felbft rufte bir bas befte Schiff, bas bu baft, mit 20 Rube= rern und gebe auf Rundichaft aus nach beinem Bater, querft nach Bylos ju bem göttlichen Reftor und bann nach Sparta ju Menelaos, ber gulebt von allen Ichaern von Troja gurudtam, und wenn bu borft, bag bein Bater noch lebt und beimtebren wird, fo barre und bulbe noch ein Jahr, wenn auch mit ichwerem Bergen; borft bu aber, bak er gestorben, fo febre beim und errichte ibm ein Grabmal und bringe ibm Todtenopfer. Saft du bas alles vollendet, wie's recht ift, bann bente barauf, wie bu bie Freier in beinem Saufe todteft, offen oder mit Lift. Bift bu boch langft ben Rnaben: jahren und den Rindergedanken entwachsen. Oder haft bu nicht ge= bort, welchen Ruhm Dreftes fich erwarb bei allen Menfchen, ba er ben Mörder feines Baters, ben argliftigen Aigiftbos, erichlagen ? Du bift icon und groß, bu bift ftart, moblan - bag noch bie Radmelt bich rubme! Erwage es wohl und nimm bir meine Borte au Ber= gen, und lag mich jest wieder ju meinem Schiffe und meinen Befährten geben, die harren wohl icon lange mit Ungebuld."

Der Jüngling dantte für den väterlichen Rath und versprachtin zu beherzigen, bat aber den Galiftenud noch länger zu verweisen, damit er ihn pflege und bewirthe und ihm ein Gastgeschent mitgebe. Doch der Gast ließ sich nicht halten. "Gib mir das Geschent, wenn ich zurättehre, und zwar ein recht schönes gegen eine schöne, wenn ich zurättehre, und zwar ein recht schönes gegen eine schöne Gegengabe", sprach die Göttin und verschwand wie ein Bogel vor den Augen des Jünglings. Der jah ihr flaumend nach und erfannte, daß es eine Gottseit war; seine Bruft schwellte nieges sührter Muth und Kraft, und er dachte jeht noch mehr an den Barter, als zwor. Er war plöplich zum Manne geworden und trat solelich seiten Schrittes unter die Kreier.

Diese lauschten noch schweigend dem Liede des Phemios; er sang die traurige heimkehr der Achaer von Troja, welche ihnen die ergurnte Athena auserlegt hatte. Penelope borte in dem oberen

Stocke bes haufes in ihrem Gemache ben berrlichen Gefang, aber der traurige Inhalt des Liedes gerbrach ihr das Berg. Sie ftieg baher in Begleitung zweier Dienerinnen die hohe Stiege herab und trat in ben Saal. Sie fprach mit thranendem Auge zu bem Sanger: "Phemios, du weißt ja noch viele andre herzerfreuende Lie= ber; davon finge ihnen eins, und fie mogen ruhig guboren und ihren Wein trinken. Aber diefest traurige Lied laffe, es gerbricht mir ftets das Berg in der Bruft; benn es erinnert mich an mein großes Leid." Da sprach Telemach zu ihr: "Liebe Mutter, warum verargst du dem lieblichen Sänger, daß er mit Liebern uns ergött. wie es das Berg ihn heißt. Die Sanger find dir ja nicht Schuld an beinem Leide, fondern Beus, ber einem Jeden gutheilt, mas ihm beliebt. Die Menichen lieben immer bas neufte Lied. Darum ertrag' es, das Lied zu hören. Obuffeus ift's ja nicht allein, ber den Tag der Heimkehr verlor. Gehe du ruhig in dein Gemach und besorge mit deinen Mägden die Geschäfte, die dir gehören, Webftuhl und Spindel; hier gebort bas Wort ben Mannern, zumeift aber mir; benn ich bin ber Berr im Saufe."

Benelope staunte über die verständigeund entschiedene Rede ihres Sohnes und ging schweigend wieder zu ihrem Gemachehinauf. Dort weinte sie umihren lieben Gemahl, bis Athenaihr süßen Schlaf auf die Augen goß. Die Freier aber begannen übermüthig zu lärmen. Da trat Telemachos muthigen Herzens unter sie und sprach: Ihr übersmüthigen Freier meiner Mutter, jetz laßt uns ruhig und ohne Gesschrei uns am Mahle ergötzen und dem Sange des göttlichen Sängers lauschen. Aber morgen wollen wir alle zur Volksversammlung gehen, daß ich euch dort meinen Willen rücksichst heraussage, mir aus dem Hause zu gehen. Sucht euch hinfort andere Mahle, abwechselnd in euren Häusern, und verzehret eure Habe, nicht die meine. Gefällt's euch aber besser, Eines Mannes Gut hier zu verschlingen, nun so thut's; ich werde dann die Götter um Vergeltung anslehen, daß ihr in meinem Hause ungerächt zu Grunde geht." Die Freier bissen sich die Lüppen und staunten über die kühne

Rebe bes Jünglings, ber bisher wie ein schüchterner Anabe unter ihnen gewandelt war. Doch schwiegen fie; nur Antinoss, der übermuthigfte und hochstrebenbste von allen, fonnte sich nicht enthalten, ihm wegen seiner fuhnen Sprache Borhalt zu machen, und ein Anberer. Enrymaches, verluchte über ben Fremben, der eben bages



Benelope.

wesen, etwas zu ersahren. Aber Telemachos wies sie mit entschies dener Antwort ab, und so gingen sie denn, nachdem sie dis zum Abend sich an Tanz und Gesang ergötst, nach Hause zum Schlaf. Auch Telemachos ging mit bestimmerter Seese zur Aus.

Am andern Morgen erhob fich Telemachos mit bem Aufgang

ber Sonne vom Lager, und nachdem er fich angefleibet und bas icharfe Schwert um die Schultern gebangt, bieg er bie Berolbe bas Boll auf ben Martt zu rufen. Als fie gablreich verfammelt maren, nahm er die eherne Lange gur Sand und ging, begleitet von zwei fcnellfußigen Sunden, auf den Martt. Alle ftaunten ben ftattli: den Jüngling an, bem Ballas Athena gottliche Anmuth über bas Saupt gegoffen, und die Greife machten ibm ehrerbietig Blat, baf er auf den Stubl feines Baters fich niederlaffen tonnte. Bebt erbob fich in der Berfammlung der verftandige Greis Aiguptios, deffen altefter Sohn, Antiphos, mit Obuffeus gen Troja gezogen und auf ber Rudfahrt von bem Ryflopen Polyphem in ber Soble gefreffen worden war, beffen zweiter Cobn Gurnnomos fich unter ben Freiern befand, mabrend die beiden jungften gu Saufe Die Gefcafte bes Baters beforgten, und fprach, indem er um ben verlorenen Sohn die Thranen nicht gurudguhalten vermochte: "Ihr Ithafefier, feit Donffeus bas Land verlief, batten mir feine Berfamm: lung. Wer bat uns beute versammelt? Sat er und eine Melbung ju machen megen eines berannabenben Rriegsbeeres, ober will er irgend einen Borichlag machen jum Beften bes Landes? Gewiß ift er ein biederer Mann; fei er gefegnet, und moge Beus ihm boll: enden, mas er im Sinne tragt." Telemachos freute fich ber glud: liden Borbedeutung, die in diefen Borten lag, und erhob fich fogleich, um gu reben. Mit bem Scepter in ber Sand, trat er mitten in die Berfammlung und fprach, ju bem Greife gewendet: "Der Mann ift nicht weit, edler Migpptios, ber bas Bolf berufen hat; ich bin es, benn mich bedranget vor allen Rummer und Sorge. Richt von einem nabenden Beere, noch von einer Sache bes Bolles will ich reben, fonbern von meinem eigenen boppelten Unglud. 3ch verlor nicht blog ben Bater, ber mit vaterlicher Milbe unter euch berrichte, fondern auch mein ganges Saus wird mir gu Grunde gerichtet. Denn die Gobne der Ebelften im Lande umbrangen als merbende Freier meine Mutter wider ihren Billen ; fie ftrauben fich, in das Saus ibres Baters ju geben, und bort um bie Tochter ju werben,

nein, sie kommen jeden Tag in mein haus und schachten mir bie Minder und Schase und Biegen und verzehren mir übermüthig mein Gut, bessen Bessel, Dbysieus, serne ist. Wahrlich, hätte ich die Macht, ich würde mich schüthen, denn ihr Treiben ist unerträglich. Erkennt boch selbst das Unrecht und sigamt euch vor den unwospeunden Menschaff, sie füchete den Born der Götter, daß sie rächend einmal die Uebeltstat vergelten. Ich bitte euch bei der Gerechtigkeit des Zeus, wenn se mein Bater euch ein gütiger Hertscher wer, thut Einhalt und last mich allein in meinem Rummer nich verzehren. Vesser est mir, sie felbst, sie Greise, verzehrtet mein Gut; ich würde so lange durch die Stadt wandern und euch ansiehen, bis mir alles wieder ersteht wäre. Aber so häuft ihr unheilbaren Schmerz auf meine Seele."

So fprach er gornig und warf bas Scepter gur Erbe, beiße Thranen vergiegend, bag Mitleid bas gange Bolt ergriff. Alle fagen fdmeigend ba, und feiner magte bem Jungling mit einem harten Borte gu erwiedern. Rur Antinoos, ber Uebermuthige, erhob fich und rief: "Trobiger Telemachos, verwegener, welche Lafterung iprachit bu ba gegen uns aus! Du mochteft uns mit Schmach bededen! Richt find wir Freier Die Schuld an beinem Unbeil, fondern beine rantevolle Mutter. Schon find es brei Jahre, und bald gebt bas vierte babin, feitbem fie uns liftig betrüget. Mulen macht fie Soffnung, jebem Gingelnen macht fie burch beimliche Botichaft Berfprechungen, mabrent fie boch anbres im Ginne führt. Unter andern Liften erfann fie gulebt auch biefe. Gie begann in ibrem Gemache ein grokes Gewebe und iprach bann gu und: ""Ihr Junglinge, meine Freier, ba nun einmal Obuffeus gestorben, fo barret aus und bringt nicht eber auf meine Bermab: lung, als bis ich bas Gewebe vollendet habe, bem Belben Laertes ein Leichentuch, bamit, wenn er ftirbt, feine Achaerin mir porwerfe, daß ber Mann, ber im Leben foviel befeffen, obne festliches Bewand bestattet werbe."" Go fprach fie und wir glaubten und folgten ibr. Aber Die Liftige webte am Tage,

und Rachte lofte fie beim Schein ber Sadel es wieder auf. Go bat fie brei Jahre uns hingehalten, und als nun bas vierte Jahr fam, da verrieth es uns eine Dienerin, und wir überraschten fie, wie fie eben bas Gewebe wieder auflofte. Da gwangen wir fie bas Bert zu vollenden wider ihren Billen. Dir aber antworten wir Freier bier vor allen Uchaern: fchide beine Mutter in bas Saus ibres Baters jurud und beife fie bort fich bem vermählen, ben ber Bater ihr auswählt und ber ihr felber gefällt. Wenn fie aber noch lande bie Gobne ber Achaer binbalt, fo ift es bein Schaben; benn wir gebren fo lange von beinem Gute, bis fie fich einem von uns vermählt hat." Telemachos antwortete: "Antinoos, wie fann ich meine Mutter, die mich gebar und aufzog, wider ihren Willen aus bem Saufe weifen? Rimmermehr! aber wenn ihr noch Gefühl fur Recht und Billigfeit babt, fo geht mir aus bem Saufe und fucht euch andere Schmäufe, pergebret euer eigenes Gut. Wenn's euch aber beffer buntt, bas Erbe Gines Mannes ohne Erftattung gu verichlingen, nun, fo thut es; ich werbe ben emigen Beus anfleben, bağ euch Bergeltung wird, bag ihr ungeracht in meinem Saufe gu Grunde gebt."

Bafrend Telemaches also sprach, sandte ihm Zeus als ermunterndes Zeichen zwei Wiler von dem Gipfel des Berges herab. Mifangs siogen sie nahe an einander mit gebreitetene Schwingen Iangsam daher; als sie aber über die Witte der Bersammlung tamen, drechten sie stigtel schwingend, im Kreise und sahen drechten die Bersammlung nieder, zerfrahten sich dann selbst mit ihren Krallen Köpfe und Högen rechtsten sich dann selbst mit ihren Krallen Köpfe und Högen rechtsten über die Büsse fer der Stadt davon. Das Bolf staunte die Bögel an und erwog in seinem Sinn, was das wohl zu bedeuten sahe. Da erhob sich ber greise Joeld Salishertes, der allein den Bogesstuck zu erhob sich ber greise, beld Salishertes, der allein den Bogesstuck zu erhob sich verstand, und sprach: "Höret mich, ihr Ishafester und besonders ihr Freierz; denn euch nahet großes Leid. Richt sange mehr wird Dohlssels abwesend sein, er ist soon zusendwon abe und pflanzet allen Freiern Lod und Berderben. Drum last und noch bei Zeiten

ermagen, wie wir ben Freiern Ginhalt thun, und fie felber mogen baran benten." Da rief ber Freier Eurymachos: "Greis, gebe nach Saufe und weiffage beinen Rindern, bag ihnen tein Unglud begegnet. Dies Beiden aber verftebe ich beffer gu beuten als bu. Biele Bogel fliegen unter ben Strahlen ber Sonne, aber nicht alle find ichidialverfundend. Gewiß ift, Oboffeus tam um in ber Ferne. Bareft aud bu nur fo gewiß umgetommen, bann fprachft bu nicht in ber hoffnung auf Gefdente alberne Beiffagungen und reigteft . nicht fo ben Groll bes Telemachos. Aber lag bich warnen, es bringt bir feinen Segen, und bem Telemachos rathe ich bie Bermablung feiner Mutter gu beschleunigen, fonft wird ihm all fein But vergebrt." "Gurbmachos und ihr andern Freier, rief Telemachos, um biefes bitte ich euch jest nicht weiter, bas miffen jest Die Gotter und alle Achaer. Aber gebt mir, ihr Athatefier, ein idnelles Schiff und 20 Gefährten, bag ich nach Sparta gebe und nad Bylos, um nad ber Rudfehr meines Baters gu forfchen. Bore ich, bag Oduffens noch lebt, nun fo will ich noch ein Jahr harren und bulben, bore ich aber, baf er gestorben ift, fo will ich ibm ein Grabmal errichten und bie Mutter vermählen."

Jeht erhob sich Mentor, der Freund und Altersgenosse des Odussens, dem bieser, als er gen Troja auszog, die Sorge über sein Haus anwertrant hatte, daß er unter der Oberaussigt des alten Laertes alles in Ordnung hielte. Der sprach zowig: "Fürwahr, tein König soll hinsort mehr huldreich und gnädig sein, hart sei er und granfam, da man so hier im Lande des Odussens vergift, der mitde wie ein Bater war. Wahrlich, den Freiern neide sich siere gewaltsamen Werte nicht, sie sehen den eigenen Kops auf das Spiel; ich gürne dem übrigen Bolte, daß ihr alle so ruhig dasstet und zuseleh und die Freier nicht zustückhaltet, denen ihr doch an Zahl sehr überlegen seid. Ihm antwortete der freche Leiofrichs: "Mentor, verderblicher Thor, du heisest das Wolf und zustückhalten? Selbst wenn Odussens könne und und vom Aasse wegleaushen wollte, es würde ihm übel ergofin. Doch, ihr Männer, zerstreut euch wieder

au euren Geschäften, dem Telemachos werden schon Haltherses und Mentor die Reise beschstenigen, die von Alters ber Freunde seines Haufes sind. Aber ich glaube, er mird noch lange hier sitzen in Ithata und nach Kunde forschen; die Neise macht er niemals." So löste er die Berfammlung auf. Das Bolf gerstreute sich und ging ein Jeder an sein Geschäft; die Freier aber begaben sich in das Haus des Oblsteus.

#### 10. Telemachos reift nach Bnios.

(Som. Db. II, 260-III.)

Nach ber Boltsversammlung ging Telemachos, traurig nach bem Geftade bes Meeres, mufch fich bie Sande in ber Kluth und betete gu Ballas Athena: "Sore mid, Gott, ber bu geftern in unfer Sans tamft und mich biegeft über bas Meer zu fahren, um nach meinem Bater gu forichen; bas alles vereiteln mir bie Achaer, gu= meift aber die übermuthigen Freier." Da nahte ihm Athena in ber Beftalt bes Mentor und fprach: "Jüngling, wenn bu ber Sobn . bes Obuffeus bift und bes Batere Rraft und Rlugheit bir innewohnt, fo wirft bu alles zu gutem Enbe führen. Drum lag bie Freier mit ihrem thörichten und ungerechten Thun, fie werben's icon buffen, und bente an bie Reife. Ich, ber Freund beines Baters, werbe bir ein Schiff ruften und bich felbft begleiten. Gebe bu jest wieder nach Saufe in die Gefellichaft ber Freier und bereite bir die Bebrung fur ben Beg, Bein in Rrugen und Dehl in Schläuchen, mabrent ich in bem Bolfe fcnell freiwillige Begleiter fammele und bir ein Schiff ausfuche, bas befte, bas ich finde."

Telemachos ging betrübten Herzens nach hause und fand die fibermuthigen Freier, wie sie im hofe Ziegen aushäuteten und

fette Schweine fengten. Als Antinoos ihn erblidte, ging er ihm ladend entgegen, fakte feine Sand und fprad: "Tropiger, unbanbiger Telemachos, gurne nicht langer, fonbern if und trint mit uns, wie früher. Die Uchaer werben bir icon ein ichnelles Schiff beforgen und erlefene Gefahrten, daß du nach Polos tommft." Telemachos gog feine Sand aus der Sand bes Untinoos und antwortete: "Bie tann ich rubig bei euch Uebermuthigen bafiben und ichmaufen. Ifte nicht genug, dag ibr, mabrend ich ein Rind mar, meine foftliche Sabe verschwelgtet? Jest, wo ich erwachfen bin und vernünftig und Muth in bem Bergen trage, werbe ich fuchen euch ben Tod ju geben, mag ich nun nach Bylos fahren ober bier im Lande bleiben. 3ch reife aber, und nichts foll meinen Entschluft vereiteln, wenn auch auf gebungenem Schiffe, benn ihr forgtet, bag mir bas Bolt meber Schiff noch Ruder gab." Bahrend bie Freier fich ihr Mahl bereiteten und mandes höhnende Bort über Telemachos und feinen muthigen Entidlug fprachen, eilte biefer, um fich Reisegebrung zu bolen, in die weite Borratbetammer feines Baters, mo Golb und Erg in Saufen lag und toftbare Bewande in Riften, Rruge voll duftigen Dels und Raffer voll alten fugen Beines in Reihen an ben Banben umberftanden. Er traf bort bie . alte Schaffnerin Euryfleia, feine Amme, welche Tag und Racht bie Guter mit Corgfalt bewachte, und fprach ju ihr: "Mutterden, icopfe und fulle mir Bein in 12 irbene Rruge und fpunde fie alle mit Dedeln und fcutte mir 20 Dag gutes Dehl in Schlauche. Thu es aber geheim und lege mir alles gufammen bereit, bag ich es am Abend abhole, wenn bie Mutter fich in ihrem Gemache gur Rube begeben bat; benn ich reife nach Bolos und Sparta, um nach meinem Bater gu forfchen." Da begann die alte Amme, die ihn liebte, wie ihr eigen Rind, laut ju foluchgen und rief mehtlagend: "Liebes Rind, wie tam ein folder Gebante in bein Berg? Du willft in die weite Belt binaus, bu einziges vielgeliebtes Rind? Dein Bater icon ftarb fern in fremdem Land, und nun werben bie Freier auch bir noch, wenn bu gebit, nachstellen, auf bag fie bich

töbten und dein Gut unter sich vertheilen. Bleibe hier auf beinem Bestig und schweife nicht in die wide See." "Mütterchen, fei gestroft, sprach Telemachos berußigend, ich gandbe nicht ofen die Götter. Aber 1chwöre mir, daß du es der Mutter nicht sagen wills, ehe der 11. oder 12. Tag vorüber ist; nur wenn sie mich vermisst oder von meiner Aberie bart, darss der Abrild der früher sagen, damit sie sich nicht in Thranen abharmt." Die Alte schwor den Eid und machte dann die Reisevorrässe bereit; Telemachos aber ging in den Gaal au ben Kreiern gurft.

Unterbeffen eilte Athena in ber Geftalt bes Telemachos burch Die Stadt und marb ihm ruftige Gefahrten fur bie Reife, Die fie auf ben Abend zu bem Schiffe bestellte. Dann erbat fie fich von bem eblen Noemon, bem Sohne bes Phronios, ein Schiff, welches Diefer willig verfprach. Als bie Sonne fant, jog fie bas Schiff in Die Bellen und ruftete es jur Fahrt aus. Dann eilte fie in bas Saus bes Obuffeus und machte bie Freier trunten, bag ihnen bie Beder aus ben Sanben fielen und fie ichlaftrunten nach Saufe gingen. Endlich trat fie in ber Geftalt bes Meutor gu Telemachos und führte ibn gu bem Safen, wo bie Befahrten icon barrend am Schiffe ftanben. Rachbem fie bie Munbvorrathe fcmell in bas Schiff gebracht, fliegen fie felbft ein; Athena feste fich auf bas Sinterbed und Telemados neben fie, bie andern Jünglinge nahmen Plat auf den Ruberbanten. Als Athena einen gunftigen Fahrwind in die Segel fandte, richteten fie ben Daft auf und fpannten bie Segel, und nun lief bas Schiff, von bem Winde getrieben, babin burch bie braufende Gluth. Die Jünglinge ftellten Difchfruge auf und labten fich mabrend ber lieblichen Racht an bem fugen Wein, indem fie ben Gottern allen fpendeten, gumeift aber ber Ballas Atbena.

Mit dem Aufgang der Sonne nahten sie der Küsie von Phlos. Dort brachte eben der alte König Nestor mit seinem Bolse dem Bott Poseibon, den sie besonders verehrten, am User des Weeres ein großes Stieropfer. Das gange Bolf saß da in 9 Abtheilungen gefchaart zu je 500 Mann, und jede Abtheilung hatte zu Opfer und Schmaus 9 Stiere. Bahrend fie fcmaufend bafagen und bem Gotte bas Opfer verbrauuten, fuhren bie Reifenben gerade an bem Ufer an, nahmen bie Segel berab, banden bas Schiff an ben Strand und fliegen aus. Telemachos ging, von Athena geführt und gu freier Rebe ermuntert, ju ber Berfammlung ber pylifden Danner, mabrend ihre Befahrten bei bem Schiffe gurudblieben. Dort fag Reftor mit feinen Gobnen am Mahl; ihre Freunde umber brieten bas Fleifch und ftedten anderes an bie Bratfpiege. Als fie bie Fremdlinge herautommen faben, eilten fie ibuen in bichtem Saufen entgegen, reichten ihnen die Sande und biegen fie fich zu ihnen feben. Beififtratos, Reftors jugendlicher Cobn, fante beibe an ber Sand und wies ihnen auf weichen Fellen im Uferfande gwifden feinem Bater und feinem Bruder Thrafpmedes ben Chrenfit an, legte einem Jeben Stude vom besten Rleifd vor und brachte einen goldenen Beder mit Bein. Indem er ben Beder ber Uthena reichte, fprach er: "Bete fpenbend, o Fremdling, ju bem Berricher Bofeidon, benn gu beffen Dable feid ibr getommen. Dann lafe auch beinen Freund alfo thun, benn alle Menfchen bedurfen ber Götter. Er ift junger als bu, in meinem Alter, brum reiche ich bir ben Beder guerft." Athena freute fich ber verftanbigen Rebe und betete fpendend zu Bofeibon um Segen für Reftor und feine Gobne und bas gange Bolt ber Bulier und um gludliche Bollenbung beffen, weshalb fie und Telamachos hierher gefommen. Darauf reichte fie auch Telemachos ben Becher, ber in gleicher Beife betete.

Darauf wandte man sich zu dem herrlichen Mahl. Alls sie sich gesätligt hatten an Speise und Trant, fragte der alte Konig, wer und woher sie seien, und in welcher Absicht sie gekommen. Telemachos antwortete freimützig, dem Alhens selbst hatte ihm Muth in die Seele gelegt: "ENer Sosn des Releus, großer Ruhm ber Achzer, du fragst, von wannen wir sind. Wir tommen aus Ithata; ich gebe, um nach weinem Bater zu soristen, der einst zugleich mit dir gen Ilion in den Kampf zog und noch nicht nach Haufe gefehrt ist. Viemand kann mir jagen, wo er umfam; drum tenme ich jetst qu deinen Knieen, ob du mir seinen traurigen Ted verkindigen willst, magst du nun selbst ihn mit Augen geschen oder von andern gehört haben. Schone mich nicht aus Mitseld, soudern diage mir alles der Wahrheit gemäß." Darauf erzählte Restor weitsäufig die traurige Deintschr der Achabe von Troja, auch die Erre mordung des Agamennon und die Ande des Dreftes; aber von dem Schiefflus des Odyssen, nachdem er von Troja abgesahren, wußter er nichts zu mudden; darum rieth er dem Tesenach nach Sparta zu reisen, um den Menclaos zu befragen, der erst vor kurzen nach langer Arrsahrt nach Haufe gekehrt sei und vielleicht etwas den Odyssends

Uthena billigte biefen Borichlag, und ba unterbeffen ber Abend bereingebrochen mar, fo mabnte fie gur Aufhebung ber Situng und fdidte fich an mit Telemachos zu bem Schiffe gurudzugeben. Neftor aber rief: "Das verhute Beus und alle unfterblichen Gotter, bag ihr mir jest ju eurem Schiffe geht, als mare ich ein armer Mann, ber nicht Deden und Betten batte jum Lager für fich und feine Bafte. Rein, nimmer foll mir, fo lange ich lebe, ber Gobn bes Dopffens fortgeben, auf bem Ded feines Schiffes gu ichlafen." Athena antwortete: "Du haft Recht, lieber Greis; Telemachos mag jum Schlafen mit bir geben in bein Saus, aber ich will gum Soiffe gurudtebren, bamit ich bort alles ordne und morgen in ber Frube gu ben Rautonen fahre, wo ich eine Schuld gu forbern habe. Meinen Freund fchicke bann mit einem Bagen und beinem Cobue nach Sparta ju Menelaos." Rach biefen Borten eutflog bie Göttin in Geftalt eines Ablers. Alle ftaunten, und Reftor fprach voll Bermunderung ju Telemachos, indem er feine Sand erfaßte: "Lieber Jüngling, bu wirft nicht feige werden noch fraftlos, ba bich icon als Jungling fo bie Götter geleiten. Giebe, bas mar Ballas Athena, Die auch beinen trefflichen Bater fo erstaunlich vor Eroja chrte." Darauf betete er ju ber Gottin und gelobte ihr ein ein=

jähriges Rind mit vergoldeten Hörnern zu opfern. Nachdem er seinen Gast, seine Söhne und Eidame in seinen prächtigen Palast gesührt und sie noch mit sußem balsmischen Beiwe gelabt hatte, gingen sie alle zur Ruhe. Dem Telemachos wurde in der Halle sein Lager bereitet neben Beisstratos, der ihm an Alter gleich war.

MIB ber Morgen anbrach, erhub fich Reftor bom Lager und fette fich auf die weißen Marmorquadern, die vor dem Softhore als Gibe angebracht maren und auf benen vor Alters ichon fein Bater, ber ehrwürdige Ronig Releus, gefeffen. Balb verfammelten fich um ibn feine feche Gobne mit Telemachos, und ber Alte ließ nun die Anftalten gu bem Opfer treffen, bas er geftern ber Athena gelobt hatte. Das Rind wurde vom Felbe berbeigeholt, der Gold= fcmied Laertes gerusen, um die Sorner zu vergolden, und die Maabe rufteten im Balafte bas Mabl, ftellten bie Geffel und brachten Solg und Baffer. Auch bie Freunde bes Telemachos ließ Reftor bom Schiffe berbeirufen. Bivei Sohne bes Reftor führten bas Rind an ben Bornern berbei, ein anbrer brachte in einem Beden Baffer aus bem Saufe und ein Rorbchen voll beiliger Gerfte; Thrafymedes ftand mit ber Axt bereit, um bas Thier gu erichlagen, mabrent Berfeus bas Befag bielt zum Auffangen bes Blutes. Run mufch fich Reftor in bem Beden Die Sanbe, ftreute Die beilige Gerfte über bas Opfertbier, betete zu Athena und marf Die von ber Stirn bes Rindes gefdnittenen haare ins Feuer. Da= rauf fclug Thrafymedes mit ber Art bem Thier in ben Raden; als es fraftlos fturgte, riefen bie Tochter und Schnure und Gurpbife, die ehrwürdige Gemablin bes Reftor, laut flebend zu ber göttliden Athena. Die Manner aber hoben bas Saupt bes Rinbes vom Boben auf, und Beifistratos burchiconitt ihm die Reble. Jest fcnitten fie nach bem Brauch ber Bottin bie beften Stude Rleifd aus, welche Reftor auf bem brennenden Soliftofe verbrannte, indem er rothen Bein barauf gog, gerftudelten bann bas lebrige und ftedten es an bie Bratfpiege.

Unterbeffen hatte bie ichone Bolotafte, die jungfte von ben

Tochtern Reftore, bem Telemachoe, ber bei bem Opfer nicht gu: gegen mar, ein Bad bereitet. Nachdem er fich gebabet und gefalbt und in ein icones Gewand gefleidet, tam er gu ber übrigen Ge= fellichaft gurud und nahm Theil an bem Dabl. 2118 bas Dabl beenbet war, befahl Reftor feinen Gobnen einen Bagen mit fonellen Roffen gu befpannen, bamit Telemachos nach Sparta fabren fonnte. Schnell mar bas Roffegefpann angeschirrt und ber Bagen mit Brot und Bein und fonftiger Speife perfeben. Telemachos flieg ein; neben ibn febte fich Beififtratos, ergriff bie Bugel und peitschte die Roffe. Billig flogen biefe aus bem bochgetburm: ten Bolos binab in die Gbene und icuttelten in ichnellem Laufe bas Jod an bem Raden bis jum Abend, wo fie nach Phera gelangten, ber Burg bes eblen Diotles. Diefer nahm fie gaftlich auf. bewirthete und bettete fie. Um andern Morgen festen fie ibre Reife fort burd üppiges Beigenfelb und tamen mit bem fintenben Abend nach Sparta.

#### 11. Telemados in Sparta.

(Db. IV, 1—619.)

Die beiben Jünglinge suhren vor den Palast den Königs Mentosos. Dieser gab grade seinen Freunden und Verwandten einen großen Hochter herner seinen Erbeit die Hochter seinen Erbeitigen Tochter hermione, die er vor Troja dem Neoptolemos, dem Sohne des Uchileus, verlott hatte und jeht nach Phihja in das Dans ihres jungen Gemaßtes entsenden wollte; gugleich aber vermählte er auch seinen Sohn Megapentlegs, den ihm eine Sslavin geboren, mit einer edlen spartamischen Ausgiran. Alls die Jüngelinge, mit dem Wagen an dem hochen Thore des Palastes beiten, jah sie, aus dem hause servertretend, der Diener und Genoß des Erbst. Gagen d. das Auten. 11.

Menelaos, Eteoneus, und brachte ichnell bem Ronig die Botichaft. "Bwei fremde Manner find draugen, fprach er, wie es icheint, Sohne von Ronigen; follen wir die Roffe abichirren, oder fie weiter fenden zu einem anderen Hause?" Da rief Menelaos unwillig: "Du bift doch fonft tein Thor, Eteoneus, doch jest fprichft du wie ein Anabe. Wir haben ja felbst beide in fremden Säufern, ebe wir heimtehrten, viel Gutes genoffen. Gile, fpanne die Roffe aus und führe die Manner herein zum Mable." Eteoneus rief schnell die Diener gufammen, und nun löften fie die ichaumenden Roffe vom Jod und fütterten fie im Stalle mit hafer und Gerfte. Die Fremben aber wurden in den Palaft geführt, beffen ichimmernden Glang fie mit Staunen betrachteten, und nachdem fie fich durch ein Bad erfrischt und gefalbt und in icone Bemander gekleidet, traten fie in den Saal und nahmen Plat neben dem Ronig Menelaos. Der reichte ihnen freundlich die Hand und sprach: "Nun effet nach Gefallen und feid gegruft, ihr Freunde. Dann, wenn ihr euch am Mable geftartt, wollen wir fragen, wer ihr feid; benn wahrlich, ihr ftammt aus feinem niedern Gefchlechte, ihr feid Gohne von sceptertragenden Rönigen." Mit Diefen Worten legte er ihnen bas fette Rückenstück eines Rindes vor, und sie griffen munter zu. Als sie sich gefättigt, sprach Telemachos leise zu dem Sohne des Restor: "Sieh nur, Peifistratos, mein Theurer, in dem weiten Saale welch ein Glang von Erz und von Gold und Silber und Elphenbein. Welch unendlicher Reichthum! Nicht herrlicher glanzet ber Saal bes olympischen Zeus." Menelaos vernahm die Worte bes Junglings und fprach: "Lieben Sohne, mit Zeus wetteifere kein fterblicher Menfch, benn fein Saus und fein Befit find unvergänglich; aber von den Menschen mag feiner so leicht fich mit mir an Reich= thum meffen, ben ich nach vielen Leiden und nach vielem Umberirren im achten Jahre in die Beimat brachte. Aber mahrend ich umberschweifte und mir vielen Reichthum sammelte, erschlug mir ein Andrer zu Saufe meuchelmörderifch ben lieben Bruder burch die Lift feines argen Weibes. Darum tann ich mich meines großen

Reichfhums nicht freuen, und gern ware ich mit dem dritten Heile von allem diesen zufrieden, wenn die Manner noch lebten, die meinetwegen vor Troja ihr Leben verloren. Am meisen aber traure ich um Einen Mann, um Obysseus, der unsägliches Elend erlitt, und noch immer wissen benelope um ihm weinen, umb ein Sosh Telebungen, darete und Benelope um ihm weinen, umb sein Sosh Telemachos, den er als Knäblein einst in seinem Hauf ein Sosh Telemachos, den er als Knäblein einst in seinem Hauf zurücklieg." So sprach er, und dem Telemachos entstützten, als er von dem Bater hörte, die Thränen, und er drüttle sich mit beiben Händen das purpurne Gewand vor die Augen. Da erkannte ihn Menelass, und er schwand vor die Augen, ob er warten sollte, bis er selbst seines Baters Erwähnung thue, oder ob er zuerst ihn fragen sollte.

Babrend noch fo Menelaos mit fich zu Rathe ging, trat Seleng, feine Bemablin, aus ihrem buftigen Bemach, icon wie bie Göttin Artemis. Gine Dienerin feste ibr ben Geffel bin, eine andre brachte ihr ben ichonen wollenen Teppich, eine britte ein filbernes Rorbden mit golbenem Ranbe, ein Gefchent ber Ronigin von Theben in Meanpten, in welchem gesponnenes Barn lag und darüber die goldene Spindel mit violettener Bolle. Gie feste fich auf ben Seffel neben ihren Gemahl und fragte ibn fogleich leife: "Biffen wir icon, Menelaos, wer die Rünglinge find, Die in unfer Saus gefommen? Irre ich, ober ift es wirklich fo? noch niemals fab ich jemand, ber fo fehr an ben Cobn bes Obuffeus erinnert, wie ber Gine von ihnen." Menelaos antwortete: "Go tommt es auch mir por, liebes Beib; Gufe und Sande, ber Blid ber Augen, Ropf und Saar find gang wie bei Obpffeus, und als ich eben bes Obpffeus in meiner Rebe ermabnte, ba vergog er bittere Thranen und hielt fich bas Gewand vor die Augen." Beififtratos vernahm ibre Rede und fprach: "Gbler Utribe, ja, er ift mirtlich ber Cobn bes Obnifeus, aber er ift zu beicheiben, um breift mit bir gu reben. Ihn bat Reftor, mein Bater, mit mir gefendet, benn er munichte bich ju feben, ob bu ihm vielleicht Runde geben tonnteft von feinem

Bater." "Ihr Götter, rief Menelaos, fo ift wirklich ber Sohn bes geliebteften Mannes in meinem Saufe, ber um mich fo vieles erbulbet, bem ich felbst fo gerne alle Liebe ermiefen batte; aber bies Blud miggonnte mir eben ber Gott, ber bem Ungludlichen bie Beimtehr geraubt." Go fprach er und erregte allen tiefes Leid in ber Seele; Belena weinte und Telemach und Menelaos; auch ber Sobn bes Reftor weinte, benn er gebachte feines Brubers, bes trefflicen Untilochos, ben vor Troja ber Actbiopenfürst Memnon getobtet. Doch zuerft faßte fich Beififtratos wieder und mabnte, bak es beffer fei, bei bem Mable bem Grame gu entfagen, und ale fie nun wieder gum Trant und gur Speife fid mendeten, marf Beleng beimlich in ben Trant ein Baubermittel, bas fie in Megupten von Bolbdamua, dem Beibe des Thon, erhalten und welches allen Rummer und alles Leid vertilgte. Wer von biefer Mijdung trant, bem benette ben Tag feine Thrane Die Bange, und maren ihm auch Bater und Mutter gestorben, ware ibm auch vor feinen Augen Bruber ober Gobn gemorbet worben. Da vergagen alle ibren Rummer, und Belena und Menelaos ergabiten ben Runglingen. wie Obuffeus por Troja burch Klugheit und entschloffenen Muth bem Beere unvergleichliche Dienfte gethan. "Bobl babe ich, fbrach Menelage, manches Land befucht und viele fluge und mutbige Belben tennen gelernt; aber noch teinen fab ich, ber bem Obnffeus gleich fam." "Um fo trauriger, edler Atribe, antwortete Telemados, bag er trop alle bem fich ben Untergang nicht ferngehalten. Doch nun laffet uns zu Bette gebu, bamit wir ber Rube genießen." Sogleich ließ helena burch bie Magbe in ber halle aus Bolftern und purpurnen Deden ein weiches Lager bereiten, und bie beiben Gafte gingen gur Rub; Menelaos aber und Belena gogen fich gurud in bas Innere bes Balaftes.

Um folgenden Morgen befragte Menelaas ben Telemachos weiter um ben 3med feiner Reife, und als ihm biefer von bem frechen Treiben ber Freier in seinem Sause ergafte, rief er voll Unwillen: "Bebe bie Feigen, sie gebenkte in bem Lager bes ge-



waltigen Mannes sich ju betten! Wie der farte Löbee, wenn die hind ihm ihre Jungen ins Neft gelegt, biese heimtehrend würget, so wird Debsseus kommen und ihnen ein Ende woll Enticken bereiten. Denn noch lebet er und wird kommen." Daraus erzählte er bem Letemaches, wie er auf der Insel Pharos bei Argypten den Meergreis Proteus gezwungen, ihm zu weisspapen, und wie biese unter anderm ihm auch vertündet, daß Obhsseus auf der Insele verkalppse weite, aber aus Mangel an Schissen und Ruderern nicht beimtehren könne. Mehr allerdings konnte er dem Jüngling von seinem Bater nicht berichten.

Menelaos bat den Telemachos, noch elf ober zwölf Tage bei ihm zu verbleiben, und versprach ihn dann mit köftlichen Gescheuken zu entlassen.

### 12. Mordanichlag ber Freier gegen Telemachos.

(Db. IV, 625 — 847.)

Unterbessen trieben in Ithala die Freier ihr Wesen in dem Hause des Odvsseubs fort. Eines Tages besustigten sie sich wie gewöhnlich vor dem Palaste mit Diskussschleubern und Speerwurf, während Antinoos und Eurymachos, die ausgezeichnetsten unter ihnen und die Hause der gaugen Schaar, bei Seite saßen und sich an dem Westhelen nicht bethesstigtigten; da nache ihnen Roemon, der Sohn des Phronios, welcher dem Telemachos das Schissgeschen hatte, und hrach zu Antinoos: "Antinoos, weiß man nicht, wann Telemachos von Phios zurässschmunden. Er sie aus einem Schissfert, und ich habe es jeht nötsig, um nach Elis zu segeln, wo ich mir von meiner Sutemowiede ein Maultspier hoten möhle. Bei beiben, den sie den sieden wähle den sieden Antispier micht, daß Telemachos nach Phios sei, sie meinten, er sei aufs Land zu der

Schafen ober ju bem Schweinhirt. Antinoos fragte fogleich: "Sage mir, Roemon, wann reifte er ab, und mas fur Benoffen folgten ibm? auserwählte freiwillige Junglinge aus Ithata, ober leibeigene Rnechte von ihm? Sage mir aud, nahm ber Jungling bein Schiff mit Bewalt, ober gabft bu es ihm gutwillig, als er bich barum ansprach?" "3d gab es ihm felber, antwortete Doe: . mon; wer batte es auch einem folden Manne in folder Befummer: nig abichlagen tonnen? Ale Gefahrten gingen bie tapferften Junglinge aus bem Bolte mit ihm und als Führer bes Schiffes Mentor, ober ein Gott, benn ich fab geftern Morgen ben trefflichen Mentor noch bier." Darauf verließ Roemon bie Freier und ging nach dem Saufe feines Baters gurud; Antinoos aber und Gury: inachos waren voll Unmuth und Sorge ob ber Nachricht. Als baber bie übrigen Freier ihr Spiel geendet und fich in ihrer Rabe niederfetten, fprach Untinoos voll glubenben Bornes gu ber Berfammlung: "Bebe, ein großes Bert bat Telemachos tubn voll: endet! er ift auf die Reife, die wir ibm nimmer gugetraut. Der Rnabe ift und allen entwifcht, ohne bag wir es mertten. Best wird er ben Grund legen ju unferem Berberben; boch moge Beus ibn vorber vertilgen. Gebt mir ein fcnelles Schiff und 20 Befabrten , baf ich ibm einen Sinterbalt lege , wenn er gurudfommt, in ber Meerenge gwifden Ithata und Samos. Da foll ihm bie Rahrt nach bem Bater jammerlich enden." Alle lobten feinen Ent: folug und trieben ibn gur Gile, indem fie alles verfprachen, mas er bedürfte. Darauf gingen fie in ben Balaft.

Aber der tüdische Anschlag war nicht unbelauscht geblieben. Medon, der Herold, der den Freiern wider seinen Willen dienen mußte, hatte außerhalb des Hofes an der Mauer gestanden und alles gehört, was sein gesprochen. Er eilte sogleich in den Palast, um der Königin zu erzählen, wie die Freier ihrem Sohne nach dem Leben strebten, wenn er auf der Nüdsahrt von Pholos begriffen sei. Da erbesten der Fürstin herz und knie, ihre Stimme stodte und ihre Augen füllten sich mit Thränen. Endlich rief sie: "De

rold, fage mir, warum reisete mein Sohn, was zwang ibn über das gefährliche Meer zu geben? Will er, daß auch fein Name unter ben Menichen vertilgt fei?" "Fürftin, antwortete Medon, ich weiß nicht, ob ein Gott oder sein eigenes Berg ihn antrieb nach Phlos zu fahren; er will nach dem Bater forfchen, ob er umgetommen, oder noch Soffnung ift, daß er beimkehrt." Rach biefen Worten entfernte er sich. Benelope aber durchströmte herzverzehrendes Leid; fie fette fich auf die Schwelle ihres Gemaches und flagte laut, und rings um fie ber jammerten mit ihr alle Mägde, die im Hause waren. "D ihr Lieben, rief fie, wie bat mir ber Olympier vor allen andern Frauen groß Leid gegeben. Erst verlor ich ben trefflichen weitberühmten Gatten, und nun raubten mir auch die raffenden Winde den theuren Sohn aus dem hause, ruhmlos und ohne daß ich etwas von feiner Abfahrt erfuhr. Ihr Unglucklichen, warum wedtet ihr mich nicht aus bem Bette, ba ihr es mußtet, als er von hinnen fuhr. Batte ich gemerkt, daß er die Kahrt im Sinne batte, er mare gewiß geblieben, oder hatte mich todt bier in meinem Gemache gurudgelaffen. Rufe mir Gine fo= gleich ben Dolios, ben alten Knecht, ben ber Bater mir in biefes Saus mitgab, daß er alles ichnell dem Laertes melde; vielleicht findet diefer einen Rath in feinem klugen Bergen." Da fprach die treue Amme Eurykleia: "Liebe Berrin, todte mich mit dem Schwerte, ober lag mich im Saufe; boch will ich bir nichts ver-Ich habe alles gewußt, ich gab ihm auf die Fahrt Speise und Wein; bod mußte ich burch einen Gid geloben, bir nichts gu verrathen bis zum zwölften Tage. Bade bich jest und lege reine Bewänder an und gebe bann mit beinen Magden binauf zu bem Söller, um zu Ballas Athena zu beten; sie wird ihn wohl vom Tode erretten. Aber den Alten verschone, er hat schon Rummer genug; die feligen Bötter haffen den Stamm des Arkeifios nicht fo febr, daß nicht noch Giner bliebe, um über biefes haus und bas But zu berrichen."

Penelope that nach dem Rathe der Eurykleia, und nachdem fie

zu Athena gebetet, schlief sie voll Kummer ein. Da sandte ihr die Göttin ein Traumbild in der Gestalt ihrer Schwester Iphthime, die in dem thessalissen Pherä an Eumelos vermählt war. Das Traumbild stand an dem Haupte der Schlasenden und sprach: "Schlässe du, Penelope, du Betrübte? Wahrlich, die Götter wollen nicht, daß du weinest und trauerst; denn dein Sohn wird wieder glücklich heimkehren, Pallas Athena steht ihm zur Seite, die starke Helserin, und sie hat mich auch hierher gesendet, dir solches zu verkünden." Da antwortete die Fürstin im Schlase: "Wenn du denn eine göttliche Erscheinung bist und hörtest die Stimme der Göttin, so sage mir auch, ob mein unglücklicher Gatte noch lebt, oder ob er drunten im Hades wohnt." Aber das Traumsbild ließ sie ohne Aufschluß und verschwand; Penelope aber erwachte voll Kreudiakeit.

Die Freier hatten schon während des Tages ein Schiff in das Meer gezogen und mit allem Nöthigen ausgerüftet, auch Waffen durch ihre Diener hineintragen lassen, und Antinoos ging mit dem Einbruch der Nacht mit seiner Schaar unter Segel, entschlossen zu grausamem Morde. Mitten in der Enge zwischen Ithaka und Samos lag eine kleine felsige Insel, Asteris mit Namen; dort legeten sie sich in einen sicheren Hafen in hinterhalt und lauerten auf den heimkehrenden Telemachos.

# 13. Des Odyffeus Abfahrt bon Ogygia und Schiffbruch.

(Hom. Ob. V.)

Hermes, der Bote des Zeus, eilte vom Olympos über das weite Meer nach dem fernen Ogygia, um der schöngelockten Nymphe Kalypso den Auftrag des Zeus zu bringen, daß sie endlich den Obysseus, der voll Trauer schon im achten Jahre auf der Insel

weilte, weiter ziehen lasse. Wie eine Möve suhr er über das Meer hin und gelangte zu der geräumigen Grotte der Nymphe. Kalppso war drinnen; vor ihr brannte auf dem Heerde ein großes Feuer, daß der liebliche Dust von dem brennenden Zederholze sich sernhin über die Insel verbreitete. Sie sang mit schöner Stimme, während sie mit goldenem Schissen an einem Gewande webte. Rings um die Grotte stand ein grünender Hain von Pappeln und Erlen und dustigen Cypressen; darin nisteten Schaaren von Vögeln, Gulen und Habichte und Meerkrähen. Born an dem Felsen der Grotte wucherte ein üppiges Rebengeranke, von purpurnen Trauben beschwert, und vier Duellen, nahe bei einander, ergossen nach verschiedenen Seiten hin ihre schlängelnden Gewässer. An den Bächlein grünten sanste Wiesen voll Veilchen und Eppich.

Bermes betrachtete eine Zeitlang faunend die reigende Lieblichteit diefes Göttersites und ging bann in die Grotte ju ber Nymphe. Diese erkannte fogleich den Gott; benn Götter find fich nicht unbekannt, wenn sie auch ferne von einander wohnen. Oduffeus traf Hermes nicht in der Grotte; er fag, wie gewöhnlich, weinend am Ufer bes Meeres und zerqualte fein Berg mit Seufzen Ralppso bot fogleich dem Gott einen prächtigen und Rummer. Thron jum Site und fragte nach bem 3wed feines Rommens, und nachdem diefer an der vorgesetten Ambrofia und dem Rettar fich gelabt, verkundete er ihr den Auftrag bes Beus. Da erschrack die Nymphe und fprach: "Grausam seid ihr doch, ihr Götter, und neidischen Bergens, daß ihr uns Göttinnen wehrt, und einen Bemabl zu erkiefen. Ihr verarget mir den Umgang mit dem Manne, den ich vom Tode gerettet, als er auf gertrümmertem Riel einsam an meine Jusel trieb. Ich nahm ihn freundlich auf und reichte ihm Nahrung und verhieß ihm Unsterblichkeit und ewige Jugend. Doch bem Beus vermag tein Gott zu widerftreben; brum mag er gieben über das mufte Meer, wenn der Olympier es einmal will. Aber ich felbst werde ihn nicht entsenden, benn mir gebricht es an Schiffen und Ruderern; mit Rath will ich ihn wohl unterstützen und ihm nichts verhehlen, damit er wohlbehalten in seine Heimat kommt." "So laß ihn denn ziehen und scheue den Zorn des Zeus," sprach Hermes und eilte von dannen.

Ralppso aber ging zu dem Ufer des Meeres, wo Odyffeus weinend fag, und fprach ju ihm: "Bielgeprüfter Douffeus, traure mir nicht also und harme bein Leben nicht fo ab in Schwermuth; denn ich bin ja bereit dich zu entlaffen. Wohlan, haue dir mächtige Balten und füge fie mit Erz zu einem breiten Floge gusammen; aber drüber mache ein Band von Brettern. Brot und Baffer und herzerquidenden Wein werde ich felbst dir mitgeben; auch will ich dich mit Kleidern verseben und dir einen günstigen Fahrwind So magft bu, wenn bie Götter es gestatten, ungefährbet in die Beimat gelangen." Obpffeus erschrack bei den Worten der Mymphe und sprach migtrauisch: "Gewiß, du sinnst auf etwas anderes, Göttin, als mich zu entfenden. Rimmer besteige ich ein Flog, wenn du mir nicht durch einen heiligen Gid gelobest, daß du mir nicht irgend ein Unbeil bereiten willft." Da lächelte Ralppfo, ftreichelte ihn fanft mit der hand und antwortete: "Stets bift du doch fchlau und voller Borficht. Run, fo fchwore ich bir benn bei der Erde und dem himmel und den Wassern des Stur, daß ich bir fein Unheil bereiten will; ich rathe dir, was ich felbst mir in ahnlicher Noth ausbenken wurde. Ich trage ja fein eisernes Berg in bem Bufen und bin mitleidsvoll und billigen Ginnes." Mit diefen Worten führte fie den Obpffeus zur Grotte, wo fie nach eingenommenem Mable zur Rube gingen.

Am folgenden Morgen gab Kalppso dem Odpssens eine mächtige Art, ein Beil und einen Bohrer und führte ihn zu dem äußersten Ende der Insel, wo ein Wald von hohen schattigen Bäumen stand, damit er sich die verdorrten leichten Stämme aushaue und zu einem Floße zusammenfüge. Odpssens machte sich sogleich an's Werk und baute sich aus mächtigen Balken ein Floß mit Steuerzuder, Mast und Segelstangen, versah es mit Segeln und Tauen und schob es dann mit Hebeln in das Weer. In vier Tagen war

alles vollendet; am fünften nabm er Abicbied von ber Nomphe. bie ibn mit Baffer und Bein und allerlei Bebrung verfab und ibm einen linden Kabrwind fandte. Freudig fpannte Obuffens bie Segel aus, feste fich an bas Steuerruber und lentte fein Fahrzeug über die Fluth. Siebzehn Tage lang fubr er fo babin, ohne bag ber Schlaf über feine Augen tam; benn ftets bielt er ben Blid nach ben Sternen gerichtet, bamit er nicht vom Bege abirrte; am achtzehnten ericbienen ibm in ber Ferne bie ichattigen Berge bes Phaiafenlandes. Da fehrte eben Bofeidon von den Aithiopen beim und fab ferne von den Bergen ber Golomer ben Dobffeus auf bem Meere dabintreiben. Bornig fouttelte er fein Saupt und fprach in der Tiefe feines Bergens: "Bebe, ba baben gewiß, mabrend ich fern bei ben Mithiopen mar, die Gotter bem Obnffeus bie Beimfebr beichloffen. Schon ift er in ber Rabe bes phaatifden Lanbes. wo ihm bas Schidfal bas Biel feiner Leiben gefett bat; aber ich meine, er foll mir bod noch genug Jammers besteben." Go fprach er und versammelte bie Bolfen, mublte mit bem Dreigad bas Meer auf und band alle Binde los. Erbe und Deer bullten fich in fdwarzes Gewolf, Dft = und Beft =, Gud = und Nordwind fturmten wider einander und malgten gewaltige Bogen auf. Da ergitterten bem Obuffeus Berg und Rnie, und er fprach tieffeufgend gu feiner Seele: "Bebe mir Ungludlichen, mas foll noch endlich aus mir werden! Dreimal und viermal felig die Danger, die vor Troja gefallen! Satte mich boch auch auf bem Schlachtfelbe ber Tob ereilt an jenem Tage, wo ich, von feindlichen Speeren umfauft, um bie Leiche bes Achilleus focht! Dann batten mich bie Achaer rubmlich beftattet und weithin mein Lob verfundet; fo aber muß ich einem fcmabliden Tod erliegen." Babrend er noch fo flagte, fdlug eine machtige Boge von oben berab und rif bas Flog im Birbel babin, daß er felbft das Steuer aus ben Sanden verlor und in die tobende Muth fturate. Der Daft brach in ber Buth ber Binbe trachend entzwei, und Segel und Segelftangen flogen in die Wellen. Lange blieb der ungludliche Beld unter ber rollenden Rluth und mühte sich, von seiner Aleidung beschwert, vergebens emporzutauchen. Enklich aum er empor und spie aus dem Nunde das bittere Basser, das strömend von seinem Scheitel trof. Auch in dieser Noth vergaß er des Floßes nicht; er schwang sich ihm nach durch die reisendem Wogen, erhosste auch sehe sich mitten darauf. So dem Tode entslohn, trieb er hierhin und dortsin, der Willfür der tobenden Bellen preisgegeben.

In diefer Lage fab ibn Ino Leutothea, die Tochter bes Radmos, einft ein fterbliches Beib, jest eine bulfreiche Gottin ber Gee, und fie erbarmte fich bes ungludlichen gequalten Belben. Gie feste fich auf den Rand bes Floges und fprady: "Armer, mahrlich Bofeibon gurnt bir entfetlich; aber er foll bich nicht gu Grunde richten. Thue nur, mas ich bir fage; gieb' beine Rleiber aus und fpringe in bie Fluth, bas Flog überlag ben treibenden Binden. Schwimme mit den Sanden dem Phaafenlande gu, wo bir Rettung beschieden ift. Da, breite bir biefen Schleier um bie Bruft, ber ichutt bich vor Leid und Untergang. Sobald bu aber bas Ufer erreicht haft, lofe ben Schleier und wirf ibn nit abgewandtem Antlig weit von bir ins Meer." Mit Diefen Borten reichte fie ibm ihren Schleier und tauchte bann wieder in die Aluth binab, wie ein Taucher. Obnffeus miftraute gwar ben Borten ber Gottin, boch mar er entichloffen ibr gu folgen, aber nicht eber, als bis fein Flog vom Sturm gertrummert wurde. Raum hatte er foldes in feinem Bergen erwogen, fo fandte Bofeidon gegen bas Flof eine bobe furchtbare Belle, welche alle Balten außeinander rig. Da ichwang fid Obuffens auf einen fdwimmenben Balten, wie ein Reiter aufs Roff, warf die Rleider ab, bullte fich ben Schleier um die Bruft und fprang mit ausgebreiteten Urmen in bas Meer. Bofeibon fab ibn in ber braufenden Fluth babinfdwimmen und fprach mit gornigem Bergen: "Go burchirre mir jest, von Jammer umringt, bas Meer, bis du ju ben Menfchen tommft, die bich retten follen; boch auch fo wirft bu, hoffe ich, ber Leiben genng haben." Go fprach er und trieb feine unfterblichen Roffe gut feiner glangenden Bohnung

nach Mega. Bett erbarmte fich Athena bes armen Belben; fie beidwichtigte alle andern Binde und lieft ibn burd ben Nordwind vorwartstreiben, indem fie die boben Bogen vor ihm brach. 3mei Tage und zwei Rachte ichwamm Obnffeus fo babin; als bas britte Morgenroth ericbien, legte fich ber Bind, und er fab voll Freuden bas malbige Ufer bes Phaatenlandes nabe vor fic. Aber eine bobe Felfenwand jog fich am Ufer bin, und bas brandende Meer bavor war unergrundlich tief. Gine fturmenbe Boge marf ben Schwimmenten an die gadigen Gelfen und ichleuderte ibn wieder in bas Meer gurud. Er rang fich aus ber Brandung bervor und fcmamm nun langs ber Rufte bin, bis er die Mundung eines Fluffes erreichte, mo bas Ufer niedrig und ohne Felfen war und die Landung gestattete. Obuffeus flebte ben Flungott um Erbarmen an, und fiebe, der Bott hemmte feine mallenden Fluthen und rettete ibn freundlich an bas feichte Geftabe. Da ließ er die entfrafteten Rnie und Urme finten, und, erftarrt von ber fdredlichen Arbeit, fant er bewuftlos ans Ufer. Sobald er fich wieder erholte, lofte er ben Schleier ber Leutothea von ber Bruft und warf ihn rudwarts in bie Fluth, mo die Gottin ibn wieder an fich nahm. Run ftieg er volleude and Land, fußte voll Frende die langft erfebnte Erde und fuchte fich fur bie Racht ein Lager. Rabe am Baffer mar ein malbiger Sugel. Sier ftanden bicht an einander ein milber und ein gabmer Delbaum von fo bichtem Gezweige, bag weber Regen noch Sonnenfchein hindurchdraug. Darunter machte er fich fein Lager von aufgebäuften Blattern und legte fich binein, fo tief vergraben, wie ein verscharrter Feuerbrand in einem Saufen Afche. Raum hatte er fich gebettet, fo bedte auch icon fefter Schlaf feine Augen.

#### 14. Obnffeus und Raufifaa.

(Db. VI.)

Babrend Obpffeus, entfraftet von Gorge und Auftrengung, in tiefem Schlummer lag, ging Athena, feine treue Schüberin, gur Stadt ber Phaiaten in ben Balaft bes Ronigs Alfinoos, wo in prächtiger Rammer beffen Tochter folief, Die Jungfrau Naufitaa, einer Unfterblichen an Schonbeit gleich. 3mei Dagbe fcbliefen bei ibr, auf beiben Geiten ber bichtverfchloffenen Thure. Athena fcmebte wie ber Sauch eines. Luftchens ju bem Lager ber Jungfrau und stellte fich in der Gestalt ihrer Jugendgespielin, der Toch: ter bes Doinas, ju Baupten ber Schlafenben, indem fie fprach: "Warum fo laffig Raufitaa? Siebe, beine toftbaren Bemanber liegen ungewaschen, und icon ift ber Tag beiner Bermählung nab, mo bu felbft fcone Bemander tragen und andre beinen Brautfub: rern ichenten munt. Denn icon werben bie ebelften Junglinge im Bolte um beine Sand. Boblan, lag uns morgen frube mafchen geben, ich felbst will bir belfen; bitte ben Bater, bag er bir bie Maulthiere an ben Bagen fpannt, bamit bu barauf mit ber Bafche fabrit, benn bie Bafcaruben find weit entfernt." Rachbem bie Göttin fo gefprochen, enteilte fie wieder gum Olympos. Gobald aber bas Morgenroth die Raufitaa wedte, ging fie binab gu Bater und Mutter , um ihnen ben Traum ju fagen. Die Mutter fag am Beerde mit ihren Magden und brehte die Spindel; ber Bater aber begegnete ihr in der Thure, benn er ging eben gur Ratheversamm= lung ber eblen Bhaiatenfürsten. Gie trat ibm freundlich entgegen und fprady: "Baterden, willft bu mir nicht ben Wagen anfpannen, daß ich die Rleider jum Bafden nach dem Fluß fahre; benn bu felbft mußt ja doch reine Gewänder tragen, wenn du in die Ratheversammlung gebit; und auch meine brei Bruder, die von den funfen noch unvermählt find, wollen fich ftete mit reinen Bewandern fdmniden, wenn fie gum Reigen geben. Und alles ruht boch auf

mir." Der Bater erfannte wohl, daß sie mehr an sich selbst und ihre Bermählung bachte, als an andere, doch lieg ers nicht merken und sprach : "Ja, mein Töchterchen, du solls Maulthiere und Korbmagen haben; die Diener sollen dir alles besorgen." So geschades. Die Jungfrau trug die Wässe auf den Bagen und stieg selbst hinauf; die Mutter brachte in einer Kisse Egwaaren und Wein in einem Schlauche, und nur suhr Auusstan, von ihren Dienerinnen begleitet, nach dem Fusse, imdem sie gelbst de Zügel feitete.

Mis bie Madden an ben Baidgruben angetommen maren, fpannten fie bie Mäuler aus und jagten fie auf bie Beibe, trugen bann felbit die Bafche in die Gruben,und ftampften fie wetteifernd mit den Fugen. Als alles gewaschen und gereinigt mar, breiteten fie bie einzelnen Stude auf bem Sanbe an bem Ufer bes Meeres in Reihen gum Trodnen aus, babeten und falbten fich mit Del, bas ihnen bie Ronigin mitgegeben hatte, und festen fich bann an bem grunen Geftabe bes Meeres jum Dable nieber. Rachbem fie gegeffen, legten fie ihre Schleier ab und begannen auf ber Biefe ein Ballfpiel. Raufifaa felbft ftimmte guerft ben Gefang bagu an, por allen andern Jungfrauen bervorftrablend burch bobe Geftalt und liebliches Untlit, wie Artemis, die blubende Gotterjungfrau, por ihrem Jagdgefolge von reigenden Romphen. 2018 bie fpielenben Mabden icon an die Beimtehr bachten, ba fehlte auf Beranftalten der Athena Raufitag mit bem Balle eine ber Gefpielinnen, und ber Ball fprang in den tiefen Flug. Laut fdrien die Dabden auf, bag Dobffeus, ber in dem naben Didicht folief, bavon ermadte. Go wollte es Athena. Der Belb fette fich auf in feinem Lager und fprach zu feinem Bergen: "Bebe, in welcher Menichen Sand bin ich getommen? ju übermuthigen Raubern ober gu got= tesfürchtigen Freunden bes Gaftrechte? Doch es beuchte mir, als borte ich jaudgende Maddenstimmen; ba bin ich boch wohl in ber Rabe von rebenden Menfchen." Go fprach er und brach aus bem Didicht. Da er völlig nadt war, fo brach er fich einen bichtbelanb: ten 3weig, um feine Bloge ju bebeden, und ging auf die Jungfrauen los, gleich einem Löwen, ber, vom Sunger getrieben, burch Sturm und Regen binwandelt, eine Beute gu fuchen; benn ibn trieb die Noth. Als die Madchen den gewaltigen Mann daberkom= men faben, von dem Schmute des Meerwaffers bedect, ba floben fie erichrecht auseinander und verstechten fich binter ben Borfprungen des Ufers. Rur Naufikag blieb fteben und erwartete ibn; ibr hatte Athena Muth in die Seele gelegt. Oduffeus schwankte, ob er flebend die Knie der Jungfrau umfassen, oder aus der Ferne fie mit freundlichen Worten bitten follte, daß fie ibm Rleider gebe und den Beg nach ber Stadt zeigte. Das lette ichien ihm ziemli= der, und er rief ihr baber. von Weitem gu: "Ich flebe bich an, hohe Berrin, magft bu nun eine Göttin fein ober eine Sterbliche. Bift du eine Göttin, fo icheinft du mir ber Artemis gleich an Beftalt und reigender Bildung; bift du eine Sterbliche, fo preife ich dreimal felig beinen Bater und Mutter und Bruder! Wie muß ihr Berg fich heben vor Wonne bei folder Schönheit, wenn fie beine liebliche Geftalt zum Reigentanze ichreiten feben. Aber wer ermift die Seligkeit bes Junglings, ber bich als Braut in fein Saus fub= Erbarme dich mein, o Berrin, denn groß ift mein Glend. Geftern am zwanzigsten Tage entfloh ich bem bunkelen Meer, in welchem die Wogen und die Sturme mich umtrieben. Bon Oghgia komme ich und ward nun an diese Rufte geschleubert, ungewiß, was mir weiter begegnen wird; benn noch glaube ich nicht bas Ende meiner Leiden gefunden zu haben. D erbarme bich, Jungfrau; nach unendlicher Trubfal bift du die erfte, die mir begegnet, von ben andern Menschen, die in diesem Lande wohnen, tenne ich Rie= Gib mir eine Bededung fur meinen Leib und zeige mir ben Weg zur Stadt. Mögen bir die Götter bafur geben, mas bein Berg begehrt, einen Gatten, ein Saus und dazu felige Gintracht."

Mausikaa antwortete: "Fremdling, du scheinst mir kein schlechter und kein thörichter Mann. Du sollst, da du zu unfrer Stadt und unserem Lande gekommen, weder an Rleidung noch an anderen Dingen Mangel leiden, welche schutzstehenden Fremdlingen gebüh-

Ich will dir auch die Stadt zeigen und den Ramen unfres ren. Bolles fagen. Phaiaten find es, bie biefes Land bewohnen, und ich bin die Tochter des Alkinoos, der über das Bolk der Phaiaken herrschet." Sierauf rief fie ihre Dienerinnen und ermuthigte fie berangutommen, daß fie dem fremden Manne Speife und Trank und Aleidung gaben. Sie tamen und legten dem Fremben Mantel und Leibrod bin und die Flasche mit Del, daß er vorher fich bade und falbe. Nachdem Oduffeus an einer verftedten Stelle bes Ufers fich den Schmut vom Leibe gefpult und fich gefalbt hatte, jog er die Rleider an, welche ihm die Jungfrau geschenkt, und Athena, feine Beschützerin, machte feine Geftalt iconer und jugendlicher, als fie zuvor war; mallende Loden floffen ihm vom Scheitel herab, und reigende Unmuth ftrabite von feinem Saupt und feinen Schultern. So in glangender Schonheit fette er fich am Ufer bes Meeres nieder, abseits von den Jungfrauen. Nausikaa betrachtete ibn mit Staunen und fprach leise zu ihren Gespielen: "Wahrlich, nicht alle Götter find diesem Manne gram. Borber schien er gering von Anfeben, jest aber gleicht er ben himmlischen Göttern. Würde er doch, fo wie er da ift, mein Gemahl und bliebe im Lande! Aber, ihr Madden, gebet dem Fremden Speife und Trant." Die Madden gehorchten, und nun ag und trank der vielduldende Held voll Saft und Begier, denn er hatte lange gedarbet.

Hierauf faltete Nausikaa die getrockneten Gewänder und lud sie auf den Wagen, spannte die Maulthiere davor und bestieg selbst den Wagensis, indem sie zu Odysseus sprach: "Zeht mache dich auf, Fremdling, um mit in die Stadt zu gehen; ich werde dich zu dem Hause meines Vaters sühren, wo du auch die Gelsten aller Phaiasken siehen wirst. Solange der Weg durch die Felder hingeht, folge du mit den Dienerinnen dem Wagen; aber sobald wir die Stadt erreichen — eine hochgethürmte Mauer umschließt sie und der Weg sührt zwischen zwei Häsen hinein, eingeengt durch viele Schisse, welche auf beiden Seiten an den Häsen in Neihen auf dem Lande stehen. Dort ist auch ein Markt um den schönen Tempel des Pos

feidon, wo die Phaiaten alle Gerathe fur ihre Schiffe bereiten, Taue und Segeltücher und Ruber; benn um Röcher und Bogen fümmern sich die Phaiaken nicht, sondern die Schifffahrt ist ihre einzige Beschäftigung. Wenn wir also in der Nabe der Stadt find, da miede ich gern, lieber Fremdling, das lofe Gerede der Lente; da könnte Giner fagen: Sieh doch, welch ein schöner und großer Fremdling folgt der Nausikaa. Wo fand sie den doch? Er foll ge= wiß ihr Gemahl werden. Das ware mir ein Schimpf. Drum, wenn wir an den Bappelhain der Athena fommen, der nabe an dem Bege liegt - eine Quelle entspringt barin, und barum ift eine Biefe - soweit von der Stadt, wie die Stimme eines Rufenden schallt, so sette bich dort nieder und warte jo lange, bis wir in die Stadt und das haus meines Baters gekommen fein konnen; bann . gebe in die Stadt und frage nach dem Balafte meines Baters AI= finoos. Er ift leicht zu erkennen, ein Rnabe tann bir ihn zeigen. Dort umfasse die Anie meiner Mutter; wenn sie dir wohl will, so wirst du bald in bein Baterland und zu den Deinen kommen."

So fprach Naufikaa und trieb die Maulthiere vorwärts; doch mäßigte fie durch den Zügel die raschen Thiere, damit die Mägde und Obuffeus folgen konnten. Als die Sonne fant, kamen fie an ben beiligen Sain der Athena. Bier blieb Oduffeus gurud und betete zu der Göttin um Schut und Bulfe, dag er Barmbergigkeit und Gnade bei dem Bolke der Phaiaken finde. Athena erhörte fein Fleben; doch zeigte fie sich ihm noch nicht von Angesicht, denn fie fcheute ben Bruder ihres Baters, Bofeidon, der dem Belben gurnte.

bis er in fein Baterland tam.

#### 15. Obnffeus bei ben Bhaiafen.

(Som. Ob. VII-IX, 38.)

Raufitaa mar icon in bem Saufe ihres Batere angelangt und batte fich in ibr Gemach gurudaegogen, als Dopffeus fich erhob und in die Stadt ging. Uthena bullte ben wehrlofen Banberer in Racht, damit fein muthwilliger Phaiate auf bem Bege ihn frante und fragte, wer er fei. 2018 er eben in bie fcone Stadt eintreten wollte, ging fie ihm in ber Beftalt eines Phaiatenmabdens, bas einen Baffertrug trug, entgegen. Obnffeus fragte fie: "Liebes Rind, willft bu mir nicht ben Weg zu bem Balafte bes Alfinoos geigen, ber in biefem Lande berricht? Denn ich bin ein armer Frembling aus fernem Lande und tenne bier Riemand." Athena antwortete: "Ja gewiß, Bater, ich will bir bas Saus geigen; er wohnt gang nabe bei meinem Bater. Doch folge mir fdweigend und ichque teinen Menichen an und frage auch Riemand; beun bie Leute find bier nicht fonderlich freundlich gegen die Fremden." Unter Diefen Borten ging Athena fonell voran, und Dopffeus folgte ichweigend; tein Phaiate gewahrte ihn. Er betrachtete fich bewundernd die Bafen und die prachtigen Schiffe, die Marttplate und die boben mit Ballifaben befehten Mauern und gelangte end= lid ju bem Balafte bes Ronigs. "Dies ift bas Saus, Bater, fprach Athena; gebe getroft binein und fürchte bich nicht, bem Rübnen gelingt jegliches Beginnen. Du wirft brinnen bie Fürften ber Phaiaten beim Schmaufe versammelt finden; aber suche vor allen Dingen die Ronigin Arete auf. Gie wird boch vor allen Frauen geehrt von ihrem Gatten und ihren Rindern und von dem Bolle; benn fie ift ausgezeichnet burch flugen Berftand und ichlichtet felbit ben Mannern ihre 3mifte mit Beisheit. Benn fie bir wohl will, jo tannft bu hoffen, bag bu wieder in die Beimat und gu ben Deinen fommit."

Nach biefen Worten entfernte fich Athena. Obhffeus aber ftanb 23\*

voll Staunen vor bem munberbaren Balafte, ber ftrabite wie ber Glang ber Conne und bes Moubes. Die Banbe maren von ftrab: lendem Erg, bie Thure von Golb und hatte filberne Pfoften und eine eberne Schwelle. Muf beiben Seiten maren golbene und fil= berne Sunde, ein Bert bes Sephaiftos, wie gur Bewachung bes Saufes aufgestellt. Drinnen im Gaale ftanben ringe an ben Banben icone Seffel, mit herrlichen Teppiden überbedt; barauf fagen bie Fürften ber Phaiafen jeglichen Tag bei festlichem Mable. Auf boben Geftellen ftanben Junglingsgeftalten aus Golb, welche brennenbe Fadeln in ben Sanden bielten, um ben fdmaufenben Gaften bei Racht zu leuchten. Fünfzig Magbe bienten in bem Saufe bes Ronige; Die einen mabiten bas Getreibe, Die andern fagen und webten ober brebten bie Spindel. Aukerbalb bes Sofes lag nabe an ber Pforte ein großer vierediger Garten, mit einer boben Mauer umgogen; barin fteben viele bochragenbe Baume mit Birnen und Granaten und Mebfeln, Reigen und Dliven. Gie tragen beständig; weber im Commer noch im Binter ermangeln fie ber Fruchte, fon= bern unter bem linden Beben bes Beftes bluben bier bie Rnospen und reifen bort bie Fruchte, Birnen auf Birnen, Aepfel nach Mepfeln: Much mar bort ein Gelb mit Reben, wo ein Theil ber Tranben gereift in ben Connenftrablen trodnete, andre gefcnitten, wieber anbre icon geteltert murben; bier ichwollen bie Beerlinge eben aus ber Bluthe, bort begannen bie Beeren fich ju braunen. Um aufer: ften Enbe bes Gartens lagen regelmäßige Beete mit ichimmernben Blumen ber mannigfaltigften Urt. Much floffen bort zwei Quels len; Die eine burchichlangelte ben gangen Barten, Die anbre floß unter ber Schwelle bes Sofes bindurch bis an ben Balaft, wo bie Bürger ihr Baffer ichopften.

Nachdem Obpffeus all biefe herrlichkeit eine Beile bewundert hatte, ichritt er ihnell über bie Schwelle in bas haus. Er fand in bem Saale bie Fürsten der Phaiaten, wie sie eben zum Schusse bes Mahls bem hermes spendeten, um gur Rube zu gehn. Der helb ging, in Duntel gehüllt, daß er von Niemand gesehn warb,

bis zu den Sigen ber Rönigin und bes Rönigs. Das Dunkel wich von ihm, als er eben fich vor Arete niederwarf und ihre Knie um= faßte, und die Phaiaten faben ftumm und ftaunend ben fremden Mann an. Diefer aber flehete: "Sohe Königin Arete, ich fomme, ein armer Berirrter, hülfesuchend zu beinen Anieen, beinem Gatten und biefen Baften. Mögen bie Götter euch Beil und langes Leben ichenken und euren Rindern Reichthum und Ghre; mich aber fendet geleitend in meine Beimat, benn ich irre icon lange umber in Trubfal, fern von meinen Lieben." Go fprach er und feste fich an ben Beerd in die Afche neben bas Feuer. Die Phaiaken aber fahen noch immer ben Fremden mit fcweigendem Staunen an, bis endlich der Greis Echenoos, ber Aeltefte ber Phaiafen, ein verftändiger und beredter Mann, zu dem Rönig fprach: "Alfinoos, es ziemt fich nicht, einen Fremdling auf der Erde in der Afche am Beerd fiten zu laffen. Wohlan, beife ihn aufstehen und fich auf ben ichmuden Seffel fegen und lag die Berolde aufs neue Bein mifchen, auf dag wir dem Beus Trantopfer fpenden, der über die Bulfeflebenden waltet. Die Schaffnerin aber reiche bem Fremben ein Abendmahl." Run faßte Altinoos ben Fremden fogleich bei ber hand und führte ibn zu bem ichmuden Seffel an feiner Seite, indem er feinen Sohn Laodamas, feinen Liebling, ber gewöhnlich neben ihm fag, Plat machen bieg. Rachdem ber Beld fich an dem Mable gelabt und die ganze Berfammlung dem Zeus, dem Befcirmer des Gaftrechts, gespendet hatte, lud Alfinoos die zum Aufbruch fich auschickenden Fürsten auf den morgenden Tag zum Mahle, das er dem Fremdling zu Ehren veranstalten wollte, und versprach biefem eine balbige Entfendung nach ber Beimat. "Wenn aber, fprach er zu feinen Freunden, ein Gott vom himmel zu uns herabgekommen ift, wie fie ja öfter in fichtbarer Bestalt bei und gum Schmaufe fich einstellen, nun, bann haben die Götter ein Andres mit und im Sinne." "Bege nicht folde Gedanken, Alkinood, fprach da Odysseus; gleiche ich doch an Buchs und Gestalt nicht den seli= gen Göttern, fondern ich bin ein Menich wie andre, und zwar ber ungludfeligften einer. Aber, ich bitte euch, sobald ber Morgen anbricht, beschlennigt die Anstalten zu meiner Entfendung; gerne will ich sterben, wenn ich nieme Heimat wiederzeiehn."

Die Phaiaten verfprachen feinen Bunich zu erfullen und gingen nad Saufe gur Rub. Das Ronigepaar aber febte fich neben ben in bem Saale gurudgebliebenen Frembling, und Arete, welche in ber Rleidung beffelben die iconen Gemander erfannte, die fie felbit mit ihren Magben gewirtt batte, rebete ihn fragend an: "Fremdling, querft muß ich bich fragen, wer bu bift und aus welchem Lande, und wer dir biefe Bemander gegeben. Sagteft bu nicht. bu fameft über bas Meer verfchlagen gu und?" Douffeus ergablte jest von feinem Schiffbruch und Aufenthalt bei Ralupfo, von feiner letten ungludlichen Fahrt und wie ihn Raufitaa mit Rleidung verfeben. "Da handelte meine Tochter recht, fprach Alfinoos mit gufriedenem Bergen, bod in Ginem verfah fie es: fie batte bich fogleich, ba bu querft bulfefiebend qu ibr tamft, mit in mein Saus bringen follen." Obuffeus antwortete: "Tabele besmegen nicht. o Ronig, beine herrliche Tochter. Denn fie gebot mir gu folgen mit ihren Magben; aber ich weigerte mid, aus Beforgnif, bein Berg mochte fich ergurnen, wenn bu es fabeft. Bir Denichenfinber find alle leicht jum Borne gereigt." "Fremdling, antwortete ber Ronig, mein Berg gurnt fo leicht nicht ohne Grund; indeffen giemliches Sandeln ift immer beffer. Benn boch die Gotter mir bas Glud verlieben, bag ein Mann, wie bu, mir fo abnlich an Gefinnung, die Sand meiner Tochter begehrte und als mein Gibam im Lande bliebe. Saus und Sabe wollte ich bir geben, wenn bu bliebeft; doch wider Billen foll Riemand bich gurudbalten. Deine Entfendung aber will ich auf morgen Abend bestimmen. Babrend bu im Schlummer liegft, follen bie Ruberer über bas ftille Meer bich binuberbringen in beine Beimat, und wenn fie auch noch fo entfernt ift; bu wirft erkennen, wie por allen meine Schiffe und Junglinge gefdidt find, bas Deer gu burdfliegen." Der vielbulbende Belb vernahm bie Borte bes Ronigs mit freudigem Dante

und ging endlich gur Ruh, nachdem Arete ihm in ber Salle ein weiches Lager batte aufichlagen laffen.

Am andern Morgen ging ber Konig Altinoos mit feinem Gafte auf ben Martt, mabrend Athena in Geftalt eines Berolbes Die Gemeinde ber Phaiaken gur Berfammlung rief. Diefe ftromten gablreich berbei, und ichnell maren alle Site angefüllt. Dit Staunen betrachteten alle ben fremden Mann, bem Athena göttliche Sobeit um Saupt und Schultern gegoffen und höheren Buchs und blühende Jugend verliehen hatte, damit er, ehrwürdig und hehr, allen Phaiaten lieb und theuer werbe. Best erhob fich Allinoos und empfahl bem Bolle feinen Gaft, bag fie ihn ehreten und gur Beimat entfendeten. Er ermabnte fie, eins ber neueften Schiffe jur Fahrt ju ruften und 52 ber ruftigften Junglinge ale Ruberer ihm gur Berfügung gu ftellen. Bugleich lud er bie Saupter bes Bolles zu bem Festmable, bas er bem Fremben zu Ghren in feinem Saufe bereiten wollte, und befahl ben Ganger Demobotos gu rufen, bag er bei bem Dable mit feinem gottlichen Gefange ibre Bergen erfreue.

Rad aufgehobener Berfammlung begaben sich die ausertesenen Zünglinge in ben Hafen und rüfteten das beste Schiff, das sie sanden, zur sahrt aus. Darauf kannen sie, wie sie Allstinoos geheisen, in den königlichen Kalast, um an dem Masse bestigt mehmen. Dort waren ichon alle Sile und Hallen und Bedöste mit Gasten erfüllt; zwölf Schafe, acht Schweine und zwei sette Stiere voren schon ger schlachtet und wurden zum Masse bereitet. Zeht führte der Apereb auch den binden Sänger Demodotos herbei, den Freund der Musses, seinen Saufe und hängte die Laute an einem Pflode über einem Daupte auf. Darauf siellte er ihm einen Tisch und Speisen vor und füllte ihm einen Becher mit Wein, daß er trinken komte, wenn's ihm beliebte. Alls sich nun die Gesellschaft an dem fattelichen Masse gelabt, da trieb es den Sänger ein Heldenlich zu sien berischnete zu wer der ein berbentlied zu singen, ein berühntes Lied von dem Erreite des Odyssen und de

Beliben Achilleus vor Troja. Als Obpffeus feinen eigenen Namen in bem Liede feiern borte, ba übermannte ibn bie Rührung, und er bullte fein Saupt in die purpurnen Kalten feines Mantele, bamit bie Phaiafen bie Thranen nicht faben, welche ihm aus ben Augen fturgten. Sooft ber gottliche Sanger fcmieg, trodnete er fich die Thranen und enthüllte bas Saupt, nahm ben Beder und ibenbete ben Göttern; wenn aber ber Ganger wieber begann, aufgeforbert von den Eblen ber Phaiaten, verbarg ber Beld wieder feufgend fein Saupt. Reiner ber Phaiaten bemertte es, außer Alfinoos, ber neben ihm fag. Er bob baber bas Mahl auf und forberte bie Gefellicaft auf, mit ibm nach bem Martte an geben, bamit fie ben Frembling burch allerlei Bettfampfe ergobten und ibm in biefen Runften ibre Gefdidlichteit zeigten. Auch ber Ganger folgte, geführt von dem Berold. Sobald fie, begleitet von einer großen Menge Boltes, auf bem Martte augetommen maren, begannen die edelften Junglinge die Wettfampfe im Lauf, im Ringen und Sprung, im Distusmerfen und Faufitampf.

MB bie Junglinge ihre Spiele beenbigt hatten, fprach ber Ronigefohn Laobamas, ber iconfte aller Phaiakenjunglinge, ber felbft rubmlich mitgefampft batte, ju feinen Freunden: "Rommt, ibr Freunde, und laft une ben Fremdling fragen, ob er auch irgend eine Rampfart gelernt bat. Er ift nicht ichlecht von Geftalt, bat machtige Schultern und Sande und einen boben Buche: auch mangelt ihm bie Jugend nicht, bod haben ihn vielleicht bie Leiben ber Meerfahrt enttraftet." Die Junglinge billigten ben Borichlag, und Laodamas trat nun in die Mitte und fprach ju Dbyffeus: "Tritt auch bu, Bater und Gaft, hervor und verfuche bich; bu verftehft bich gewiß auf ben Wettfampf. Reinen iconeren Rubm gibt's ja fur ben Mann, ale ben er fich burch bie Starte feines Leibes erringt. Drum verfuch's und gerftreue ben Rummer beines Bergens; beine Reife wird ja nicht mehr fern fein, ichon ift bas Schiff in bas Meer gezogen und beine Gefährten find icon bereit." Dobffeus antwortete: "Laodamas, laft mich und bobnet mich nicht.

Meine Trubfal liegt mir mehr am Bergen, als Rampfe. Biel habe ich bisher erduldet und gelitten, und jest verlange ich nach nichts, als nach der Beinitehr." Da rief der junge Gurhalos "Nein wahrhaftig, Fremdling, bu fiehft nicht aus wie ein Mann, ber fich auf Rampfe verfteht. Gin Schiffsführer und Sandelsmann icheinft du mir zu fein, der dem Gewinne nach= jagt, fein Seld und Rämpfer." Bei diefen franfenden Worten ergriff Born die Seele des Oduffeus, und er fprach mit finfterem Blid: "Jungling, bu bift übermuthig und fprichft nicht fein. Du zeigft, daß die Götter nicht immer bemfelben Manne zugleich icone Geftalt und Beisheit verleihen. Schönheit ber Geftalt mard bir zu Theil, aber bir mangelt ber Berftand. Siehe, bu haft mir bas Berg emport durch beine ungiemliche Rede: nicht unerfahren bin ich im Rampf, wie du meinst, ich war einer ber Ersten, als noch jugendliche Rraft in meinen Gliedern mar; doch jest haben Schlach= ten und Sturme mich entfraftet. Doch auch fo noch will ich's verfuchen, ba bu mich gereizt haft." So fprach er, und ohne ben Man= tel abzuwerfen, erhub er fich von feinem Site und ergriff einen großen und diden Distus, der fcmerer mar, als die Burficheiben, mit benen die Phaiaten fich gewöhnlich ergötten. Er ichwang ibn in ber nervichten Fauft und ichleuderte ibn faufend dabin, daß die Phaiaken fich erichreckt unter bem Schmunge bes Steines niederbudten. Er fuhr weit über die Zeichen binaus, welche den Burf der Phaiakenjunglinge angaben. Athena, in Geftalt eines Phaiaten, fette bas Zeichen und rief: "Frembling, auch ein Blinder könnte taftend das Zeichen herausfinden, denn es ift weit über die andern hinaus. In diefem Rampfe fannft du ficher fein; fein Phaiate wird dich erreichen oder überbieten." Obnffeus freute fich, einen gewogenen Mann bei bem Rampfe zu finden, und rief jett leichteren Bergens: "Ihr Junglinge, werfet mir nach! gleich hoffe ich einen andern eben fo weit zu werfen, oder noch weiter. Und auch in den andern Rämpfen versuche es Giner mit mir, den es gelüftet, im Fauftfampf, im Ringen ober im Lauf. Mit allen

nehme ich's auf, da ihr mich einmal gereigt, nur nicht mit Laodamas, denn der ift mein Birth. In allen Kämpfen bin ich nicht schlecht. Den Bogen versteh' ich zu spannen, wie keiner; nur Phisloftetes übertraf mich darin, so oft wir Uchar vor Troja uns im Schießen übten. Und mit dem Speere treffe ich so weit, wie ein Anderer mit dem Pfeil. Rur in der Schnelligteit der Füße Konnte wohl ein Phaiate mich übertreffen; denn die fürmenden Bogen und der Mangel baben mir viel Kraft genoumen."

Alles verstummte, nur Altinoos sprach beschwichtigend: "Fremdling , bu haft uns beine Tudtigfeit bewiesen , binfort foll fein Bernunftiger bich tabeln. Doch nun bore auch mein Wort, dag bu gu Saufe bei ben Deinen ergablen tannft, worin wir uns auszeichnen. Im Fauftfampf und im Ringen fuchen wir tein Lob, aber flinte Läufer und Tanger find wir und treffliche Schiffer. Muf, ihr beften Tanger ber Phaiaten, beginnet bas Spiel! Und bole Giner bein Demodofos die Laute aus meinem Balafte." Bald mar die Laute jur Stelle, ber Sanger trat in die Mitte bes Tangplates, und nun führten die Junglinge nach feinem Spiele mit bewunderungemurbiger Beweglichfeit ber Fufe einen tunftvollen Reigentang auf. Mls biefer beendigt mar, bieg ber Ronig feinen Cobn Laodamas mit dem flinken Tanger Salios einen Gingeltang beginnen. Gie nahmen einen purpurnen Ball gur Sand, ber Gine marf ibn, rud: lings gebeugt, boch in die Lufte und ber Undre fing ibn jedesmal im Sprunge auf, bann tangten fie in leichten wechselnden Stellungen fdwebend über den Boden bin , mabrend bie andern Junglinge im Rreife ben Tatt bagu flatichten. Obuffens fab mit Staunen Die anmuthige Gewandtheit der Tanger und fprach ju Alfinoos: "Beit: gepriefener Ronig, furmabr, ich ftaune, ibr babt die trefflichften Tanger auf Erben." Alfinoos freute fich bes Lobes, und er iprach au den Fürften der Phaiaten: "Bort mich, ihr Fürften! Diefer Fremde icheint mir ein Mann von großem Berftande gu fein; lagt und ihm, wie fich's giemt, ein Gaftgefchent geben. In unferem Bolle find 12 Fürften, ich bin ber breigebnte an ihrer Spibe; jeder

von uns verehre ihm einen schönen Mantel und Leibrod und ein Talent Goldes, daße er frößlichen Mutifes sich mit uns zum Mende feste. Eunyalss aber soll ist durch Worten und Geschente versöhnen, denn er hat nicht ziemlich gesprochen." Alle riesen dem König Beifall zu und schickten sozieich den Herold, die Geschen zu versöhnen; er reichte ihm ein prächtiges Schwert mit silbernem Griff und elphenbeinerner Scheibe und sprach: "Heil die nud erhöhenbeinerner Scheibe und sprach: "Heil die nud ertsähnen; er reichte ihm ein prächtiges Schwert mit silbernem Griff und elphenbeinerner Scheibe und sprach: "Heil die und Freude, Bater; wenn ein tränkendes Wort gefallen ist, so mögen sed bie Wische verwehen. Dit aber mögen die Griffer verteiben, dein Weib und dein Baterland wiederzusehen, nachdem du so lange in Trübsal umberzeiert." Odysseus antwortete: "Auch dir, mein Leiber, Freude und Heil! Wöge dich nie beine Gabe gereun."

Es war Abend. Die Gefchente ber Phaiatenfürften maren berbeigebracht und wurden von ben Berolden in bas Saus bes Alfi: nood getragen, wo bie Sohne bes Ronigs fie in Empfang nahmen und ihrer Mutter übergaben. Die übrige Gefellicaft ging, von Alfinoos geführt, in ben Palaft und vertheilte fich wieber an bie Tifche jum Dabl. Allinoos ließ unterbeffen burch feine Gemablin Die Gefdente bes Obuffeus in eine fcone Labe legen und fügte felbft noch Mantel und Leibrod und einen toftbaren Becher von Golbe bingu, und als bie Ronigin nun alles gurechtgelegt, folog Obpffeus die Labe burch einen funftlichen Baubertnoten, ben er von ber Zauberin Rirte gelernt, erquidte fich burch ein von Arete beftelltes Bab und ging bann nach bem Gaale gurud, wo bie Danner beim Beder fagen. Un ber Pforte bes Saales ftand bie ichone Raufitaa, welche feit feinem Einzug in die Stadt fich guchtiglich ferngehalten , jest aber noch von dem edlen Gafte Abichied gu nebmen munichte. Sie betrachtete ben gottergleichen Belben mit ftiller Bewunderung und fprach, indem fie ibm entgegentrat: "Beil bir und Segen, Frembling; bleibe in ber Beimat meiner eingebent, ba bu mir doch zuerft beine Rettung verbanteft." Dbuffeus ant-



wortete ihr gerührt: "Raufitaa, obles Königstind, wenn Zeus mid gludlich bie heimat wiedersehen läßt, so will ich täglich dir, wie einer Göttin, voll Chrfurcht Dant sagen; benn du haft mein Zeben gerettet." So sprach er und sehte fich an die Seite des Könias.

In bem Saale ward eben bas Fleisch vertheilt und ber Wein ormifcht. Obrffeus idnitt von bem fetten Ruden eines Schweines. ber ihm als Chrenftud vorgelegt worben mar, ein ichones Stud ab, winfte ben Berold berbei und fprach zu ibm: "Bier, reiche bies Fleifch bem eblen Sanger Demobotos; ich mochte ihm gerne etwas Liebes ermeifen. Alle Menichen ja ehren und achten bie Sanger, welche bie Dufe liebend ihre Gefange gelehrt." Demos botos freute fich ber Ebre, die ibm ber Frembe antbat, und als fie nun alle fich an bem Dable gefättigt, fprach Obpffeus gu ibm: "Demodotos, bid icabet vor allen Sterblichen mein Berg boch, mag nun die Mufe ober Apollon bich beine Runft gelehrt baben; benn bu fingest mit bewunderungewurdiger Genauigfeit bas Beicid der Achaer vor Troja, ihre Thaten und ihre Leiden, als mareft bu felbit jugegen gemefen. Sabre nun fort und finge une bie Mahr von bem holzernen Roffe, bas Epeios gebaut und Obpffeus, mit bewaffneten Mannern gefüllt, liftig in die Stadt gebracht jum Berderben ber Troer. Benn bu mir bas richtig und genau fingeft, fo will ich bid bei allen Meniden als ben trefflichften Sanger preis fen." Der Sanger begann fogleich fein Lieb, und alle Gafte borch= ten mit Bermunderung; Dbyffeus aber gerichmolg vor Wehmuth und vergog einen Strom von Thranen. Reiner ber andern Bhaigten mertte die Trauer bes Fremdlings, nur ber Rouig, ber neben ibm fan, fab feine Thranen und borte feine tiefen Geufger. Er bieß daber ben Sanger ichmeigen und fprach ju feinen Baften: "Beffer ift's, bag bie Laute nun ichweigt; benn nicht alle borchen bem Liebe mit Boblgefallen. Seit wir am Dable figen und Demodotos fingt, hat unfer Gaft noch nicht aufgebort feinem Grame nachgubangen; ibn brudt mobl ein ichwerer Rummer. Drum lagt

uns auf andere Weise vergnügt sein, Wirthe und Gast. Dem edlen Fremden zu Ehren ist ja diese Feier, sowie die Ausrüstung des Schiffes und die Geschenke. Darum verhehle du uns auch nicht länger, was ich dich jeht frage. Sage, wie ist dein Rame, wie heißt dein Land, dein Bolk und deine Baterstadt? Dies müssen wir ja auch wissen, damit unser Schiff dich dorthin bringt. Nur des Ramens bedarf's, dann eilen unsere Schiffe ohne Steuer und Steuermann, gelenkt von dem Gedanken und dem Willen der Männer, in Nevel und Racht gehüllt, durch die Fluthen des Meers zu ihrem Ziele, und kein Sturm beschädigt oder verschlingt sie. Sage uns auch weiter, zu welchen Ländern und Städten und Mensschen du auf deiner Irrsahrt gekommen und warum du so weinst und trauerst, wenn du von dem Schlächten vor Ilions hörst. Sank vielleicht auch dir in den Schlachten vor Ilion ein edler Berwandter oder ein tapferer Freund?"

Odnsseus antwortete: "Mächtiger König Alkinoos, mahrlich, ich bore das Lied des Sangers nicht mit Unluft; es ift eine Wonne, einem Sanger, wie diefer, zu laufden, und ich kenne nichts Angenehmeres, als wenn bei beiterer Festesfreude eines ganzen Volkes in den Säufern die Gafte, in langen Reihen figend, bem Liede borchen, mahrend alle Tifche mit Fleisch und Brot besett find und der Mundichenk fleifig die Becher füllt. Dir aber gefällt es jett, nach meinen Leiden zu fragen; da werd' ich noch mehr in Rummer und Gram verfinten. Aber mas foll ich zuerft, mas zulest ergah-Ien? Denn gabllofes Elend verhängten mir die Götter. Doch guerft will ich meinen Namen nennen. Ich bin Dopffeus, bes Laertes Sohn, durch Alugheit und Lift allen Menfchen bekannt und weit= berühmt bis zu den Sternen. Das sonnige Ithaka mit dem maldigen Neriton ift mein Baterland, darum liegen viele Inseln nabe an einander, Dulichion und Same und Zaknthos. Ithaka felbst ift rauh und felfig, doch nährt es ruftige Manner, und das Baterland ift jedem das Sugefte. 3mar versuchten Ralppso und Rirte, bie göttlichen Nymphen, mich zurudzuhalten und verlangten mich gu ihrem Gatten; aber fie fonnten meine Schulucht nach bem fugen Baterlande nicht beschwichtigen." Und nun ergählte er all seine Leiden und Gefahren seit seiner Alfahrt von Troja bis zu seiner Laudung auf Dahgia. Boll Staunen hörten die Gafte die wunderbaren Abenteuer des Helden bis tief in die Racht und gingen erfigegen Worgen auseinander.

### 16. Obpffeus gelangt nach 3thafa.

(Hom. Ob. XIII.)

Obuffeus hatte fich von Altinoos bestimmen laffen, feine Mb: fahrt bis zum zweiten Abend zu verschieben. Die Phaiafenfürften brachten am Morgen neue Geidente für ibn, jeber einen großen icouen Dreifug und ein Beden, welche Alfinoos alle forglich in bem Schiffe aufstellte, und blieben bann in bem Saufe bes Ronigs beim Dable bis zum Abend. Obuffens fab mabrent bes Gaft= mable oft unruhig nach bem Stand ber Sonne, benn er harrte mit Sehnsucht bes Abends, wie ein Pfluger, ber ben gangen Tag binter bem Bfluge ging. Endlich ging bie Sonne unter. Da fprach er gu Alfinoos und ben Phaiaten: "Best lagt uns ben Gottern fpenben und bann entlaffet mich. Denn bereit ift alles, mas meines Bergens Bunich, Sahrt und Gefchente; mogen bie Gotter fie mir feguen, moge ich zu Saufe Beib und Freunde mobibehalten und untabelig finden. Ihr aber lebet mohl, mogen bie Gotter euch Tugend und Beil verleihen, und jegliches Unbeil euch verschonen." Der Berold mifchte auf bes Alfinoos Befehl ben Bein, vertheilte bie Becher, und fie fpenbeten alle. Obuffens reichte nach ber Spenbe ber Arete ben Becher und fprach: "Lebe mir wohl, o Ronigin, auf immer, bis bas Alter bir nabt und ber Tob, welche ja jebem Men= ichen bestimmt find. 3d aber will jest gieben. Gei in beinem

haufe ftets froh ber Kinder und des Bolles und beines toniglichen Gatten."

Mit biefen Worten ichritt er über die Schwelle. Gin Gerold bes Rönigs begleitete ibn gu bem Schiffe, und brei Magde ber



Dopffeus' Abichied von Allinoos.

Arete trugen ihm Mantel und Leibrod, die Lade mit Geschenken und Trant und Speise nach. Die Phaiatenschiffer brachten alles am Bord, breiteten für Obysseus Decken auf das Berbed, auf denen er fich schweigend nieberlegte, sesten sich an die Ruber und löften das Schiff vom User. Schneller als ein Falle flog das Schiff, von den Rubern getrieben, durch die dunkele Fluth, während der Held in tiefem Schlummer lag und alle Leiden vergaß, die er im Krieg und auf dem Meere erduldet.

Alls der Morgenstern glänzend im Often fich erhob, da nabte das schnelle Schiff der Insel Ithaka und fuhr in die Bucht bes Meergreises Phortys ein. Um Ende des hafens ftand ein ichatti= ger Delbaum und nabe babei war eine liebliche Grotte, die ben Nymphen geweiht war. In derselben ftanden steinerne Rruge und Urnen, in welchen Bienen Honig bereiteten, auch Webstühle von Stein, an denen die Nymphen ichone purpurne Bemander webten. Nie versiechende Quellen sprudelten in der Sohle, welche zwei Gingange hatte, ben einen, gegen Mitternacht, für die Menschen, ben andern gegen Guden; durch diefen ging tein Menich, es mar ber Weg der Unfterblichen. hier also landeten die Phaiaken; sie boben den schlafenden Oduffeus aus dem Fahrzeug und legten ihn mit feinen Decken auf ben Sand. Seine Schape legten fie am Stamme bes Delbaums nieder, feitwärts vom Wege, damit nicht etwa ein vorübergehender Wanderer sie ihm raubte. Darauf fuhren fie wieder ber Beimat zu. Boseidon aber, ergurnt, 'baf fie ben ihm verhaften Selben in fein Baterland gebracht, verwandelte fie mit ihrem Schiffe, als fie icon im Angesichte ihrer Stadt maren. in einen Felsen; um die Stadt der Phaiaken aber legte er einen boben Telfendamm.

Als Obhsseus aus seinem Schlafe erwachte, erkannte er sein Baterland nicht wieder; denn Athena hatte ihm Nebel umher versbreitet, damit er nicht sogleich zu seinem Hause eilete, sondern erst alles mit ihr verabredete zur Bestrasung der Freier. Alles erschien dem Helden in fremder Gestalt, die Pfade und Buchten, die Felsen und Bäume. Er sprang auf, bliekte erschreckt umher und rief jammenth, indem er mit beiden Händen sich die Schenkel schlug: "Wese mir, in welches Land bin ich wieder gekommen? zu wilden Barbaren, oder zu gottesfürchtigen gastlichen Männern? Wohin soll ich meine Schähe retten und wohin selbst irren? Wäre ich doch

bei bem Bolte ber Phaiaten geblieben. Doch auch fie baben mich verrathen; fie versprachen, mich nach Ithata gu bringen, und haben mich nun in ein frembes Land ausgesett. Moge Beus, ber Racher ber Schutflebenben, es ihnen vergelten. Doch ich will mein Gut nadgablen, ob fie mir etwas bavon entführt." Er gablte, und es fehlete nichts. Bahrend er jammernd am Ufer bes Meeres umberfcblich, nabte ihm Athena in ber Geftalt eines jugendlichen Schafbirten, gart und mit feinem Gewande angethan, wie ein junger Ronigefohn, in ber Sand einen Spiek. Obpffeus freute fich bei feinem Unblid; er ging ihm entgegen und rebete ihn freundlich an: "Lieber, fei mir gegrußt, ba ich bich guerft in biefem Lande treffe, und nabe mir nicht mit feindlichem Bergen. Rette mid und rette mir bies, mein Gut, ich bitte bid flebend, und fage mir, mas bies für ein Land ift." Athena antwortete ibm: "Fremdling, bu mußt weit hergekommen fein, ba bu mich nach bem Ramen biefes Landes frageft. Denn es ift nicht fo unbefannt und ruhmlos. Boller Berge und Felfen gwar ift es und ein fchlechtes Roffeland, aber es ift bes: wegen nicht arm; Wein und Getreibe gebeihet bier trefflich, und es nabret Biegen und Rinder in Menge; auch an iconen Balbern und nie verfiedenden Quellen mangelt es nicht. Athatas Rame, o Frembling, reicht wohl gar bis Troja, bas boch fern vom achaifchen Pande liegt."

Der Rame des Baterlandes ergriff mit füßer Freude das Berg des Obysseus, doch sittete er sich dem hirten sich gue erkennen gu geben. Er gab sich sittet ein Areter aus und ergästle eine ausstührliche Gelchichte, wie er durch Zusall hierhergetommen. Athena lächelte, und indem sie ihn mit der Hand birechte, verwamdelte sie sich in eine sichen schalte Jungfrau und prach: "Schau und verschieden bist du bech innner. Unter den Menschen bist du ber Magfe in Bath und Rede, wie ich unter den Göttern; aber du haft mich boch nicht ertannt und siehst nicht geben bei halt mich boch nicht ertannt und siehst nich gefahren zur Seite siehe. Zett bin ich gefammen, um dir den beine Schäte bergen zu helfen und um dir zu verklünden, welche Leiden dir noch

Stall, Gagen b. elaff. Alterth. II.

in beinem Sause beschieden find. Trage fie ftandhaft und gib dich Niemand zu erkennen." "Schwer ist es, o Göttin, sprach Dopffeus, dich zu erkennen, da du in allerlei Geftalten dich birgft. Bor Troja, das weiß ich, ftandeft du mir immer helfend und wohlwollend zur Seite, boch feit ich von dort abgeschifft, fab ich bich nie mehr mein Schiff betreten, um mich in Gefahren zu ichirmen. Aber jett beschwöre ich bich, sage mir wahrhaftig, ob dies in der That mein Baterland ift." Athena antwortete: "So lange du auf dem Meere warft, icheute ich mich, bem Boseidon, bem Bruder meines Baters, entgegenzuwirken; wußte ich doch, daß du endlich nach Saufe kehren werdeft. Doch jett schaue dich um; siehe, dies ift die Bucht bes Phorths, bier ift die Grotte der Mymphen, denen du fo oft geopfert, bort ichaue den waldigen Neriton." Mit diefen Worten gerftreute fie den Nebel und zeigte ibm fein Baterland. Mit freudiger Rub= rung warf fich ber Beld gur Erde und fußte den vaterlandischen "Seid mir gegrüßt, rief er, ihr beimischen Rumphen, Töchter bes Beus! Rimmer hoffte ich euch wiederzuseben. will ich euch wieder Geschenke bringen, wie vormals, wenn Athena mir gnädig ju leben vergonnt und den lieben Sohn mir erhalt." Darauf half Uthena ihrem Belben die mitgebrachten Güter in der Nymphengrotte verbergen, und nachdem sie den Eingang durch einen Stein gefchloffen, fette fie fich mit ihm unter ben beiligen Delbaum, um über den Mord der Freier mit ihm Rath zu halten. zählte ihm, wie diese Uebermuthigen schon drei Jahre lang in fei= nem Saufe schalteten, während seine Gattin in Trauer und Thränen noch immer auf feine Rückfunft harre und die drangenden Freier durch leere Soffnungen hinhalte. "Webe, fprach Obuffeus, hättest du mir nicht dies alles vorher verkündet, so wäre mir das= felbe traurige Loos in meinem eigenen Hause widerfahren, wie dem zurückgekehrten Atriden Agamemnon. Doch wohlan, ersinne mir Lift, wie ich fie verderbe, und ftebe mir felbft gur Seite, mit beiner Bulfe mage ich felbst mit 300 Mannern den Rampf." Athena antwortete ihm: "Sei getroft, ich werde dir beifteben; ich werde beine

Bestalt verandern , daß Riemand bich ertennen foll. Go gehe benn querft gu beinem Sauhirten Gumaios, ber bir und beinem Saufe treu ergeben ift. Du findeft ibn auf bem Gebofte bei ber Quelle Ure= thufa am Rorarfelfen, wo er beine Schweine butet. Dort bleibe und frage ihn über alles aus, mas in beinem Saufe vorgeht, mabrend ich felbft nach Sparta gebe und beinen Gobn Telemachos gu= rudrufe, ber gu Menelaos reifte, um nad bir gu forfchen." "Barum aber, fragte Obuffeus, baft bu ibm bas alles nicht felbit gefagt? Sollte er etwa audy gleich mir in ber Frembe irren und Leiben erbulben, mahrend bie Undern in Rube fein Gut vergebren?" Athena antwortete: "Mengstige bich nicht allzusehr um ibn, Obnffeus; ich felbft geleitete ibn bortbin, auf bag er fich im Auslande Rubm erwerbe. Und er hat feinerlei Leid; er fitt ruhig in bem Saufe bes Menelaos und leidet mabrlich feinen Mangel. 3mar bie Freier lauern ihm in einem Schiffe auf, um ihn auf bem Beimmeg gu tödten; boch ehe bas gefdieht, wird wohl noch mancher von ihnen Die Erbe beden." Darauf berührte fie ibn leicht mit ihrem Stabe und gab ihm bie Geftalt eines alten armen Mannes. Seine Saut idrumpfte welf gufammen um die frummen Glieber, Die blonben Loden verichwanden von feinem Saupte und bas ftrablende Auge mard blobe. Statt feiner iconen Gemanbe umbullte ibn jest ein gerlumpter ichmubiger Rittel und Leibrod, und barüber bing ein altes tables Birichfell. . Gie reichte ibm barauf einen Stab und einen bagliden geflidten Rangen mit einem geflochtenen Tragbande und verließ ibn . um nach Sparta ju geben; Obpffeus aber nabm feinen Weg zu bem Behöfte bes Sauhirten Gumaios.

# 17. Obgffeus bei bem Caubirten Eumaios.

(Som. Db. XIV.)

Auf fteinigem Pfade ging Obiffeus über die waldigen Gebirgsboben zu dem Gebofte, wo fein treuer Diener Eumaios wohnte. Dort hatte der Sauhirt aus ichweren Steinen, die er felbft berbeigeschiept, für die Schweine ein weites Gebge erdauf, ball er rings



Dopffeue ale Bettler.

mit Dornen umpflangt und mit farten Pfablen umgaunt hatte. Darinnen waren gwölf Rofen fur die Schweine, in jedem 50 Sind'; die Eber aber, von ihnen getrennt, waren in viel geringerer Zahl vorhanden, benn ber Sauhirt mußte jeden Tag ben Freiern ben besten aus ihnen zum Schmause in die Stadt ichiden. Es waren ihrer nur noch 360 übrig. Bier ftarte hunde, wild wie reißende Bolfe, bewachten die Beerde.

Eumaios fag eben im Borhofe und fcnitt fich aus Rindsleder ein Baar Soblen. Seine Rnechte hatten fich gerftreut; brei maren mit ausgetriebenen Schweinen auf ber Weibe, ber vierte brachte ben Freiern einen Gber in die Stadt. Da nahte Douffeus. Gobald bie hunde feiner anfichtig murben, fturgten fie mit lautem Bebell auf ihn ein. Er ließ ben Stab aus ben Banden fallen und fette fich nieber. Der Birt rannte fcnell ben Sunben nach und fcheuchte fie burch Scheltworte und Steinwurfe gurud, fonft mare Obuffeus bei feinem eigenen Gehöfte fclimm jugerichtet worben. "Es fehlte nicht viel, o Greis, fprach Eumaios zu bem Fremben, fo batten die Sunde dich gerfleifcht, und bu batteft ben Rummer, ben ich icon in reichem Dage babe, mir noch vermehrt. Denn ich trage bittern Schmerg um meinen gottergleichen Berrn, ich fibe bier und mafte bie Schweine andern gum Schmaus, mahrend er, vielleicht der Speife bedürftig, in der Fremde umberirrt, wenn er überbaupt noch lebt. Doch tomm nun, Alter, lag uns in die Sutte geben, bamit bu bich fattigft an Speife und Wein und mir fageft, von mannen du kommft und welcherlei Unheil du erduldet."

ichlang ber Sirt ben Gurtel um ben Leibrod, ging gu ben Rofen und holte bort zwei Fertel. Rachdem er fie geschlachtet und ger= ftudt, briet er bas Fleifch und feste es, mit weigem Deble überftreut, frifc an ben Bratfpiegen bem Gafte vor. Dann gog er Bein in einen bolgernen Beder und fette fich feinem Gafte gegen= über. "Mun if, fremder Mann, fprach er, Fleifch vom Fertel, benn die gemäfteten Schweine effen mir die Freier, Die Gottlofen. Gewiß haben fie Runde von dem Tode meines herrn, daß fie um feine Gattin nicht werben, wie es recht ift, und in aller Rube fein Sab und Gut verichlingen. Tage und Rachte, foviele Beus an ben Simmel fendet, ichlachten fie nicht ein, nicht zwei Stud, nein viel mehr, und leeren bagu ein Sag Bein nach bem anbern. Ach, mein Berr batte großes But, mehr als irgend ein Fürft auf bem Reftlande und auf Sthata, mehr als 20 andere Manner gufammen. 3molf Rinderheerden weiden ihm auf bem Festlande, ebenfoviele Beerben von Schafen, von Schweinen und von Biegen, welche ibm theils frembe Leute, theils eigene Buter beforgen. Bier auf ber Infel find 11 Biegenheerben, welche madere Danner huten; jeber von ihnen bringt täglich ben außerlefenften Ziegenbod ben Freiern jum Schmaufe, und ich fende jeden Tag ben trefflichften Gber."

Während der hirt also sprach, aß und trant Odpsseus hastig und brant Depherben. Rachem er sann den Freiern Berderben. Rachem er sich mit Speife gesättigt und der hirt ihm noch einmad den Becher gefüllt hatte, fragte er ihn: "Lieder Freund, welcher reiche und mächtige Wann ist denn dein Derr, von dem du erzählft? Du sazieht, er sei umgedommen, da er dem Agamemmon gu diebe außgag. Neune mir ihn, vielleicht ist er mir befannt, denn ich sam viel umber." "Alter, sprach Eumaios, so leicht wird bein umhertrenider Mann hier Glauben sinden. Wie oft soon ind soden schweschen Männer, die nach guter Pstege verlangten, zu meiner Herrin gestommen und haben ihr erdichtete Linge vorgeschwaht. So könntest auch du leicht ein Märchen ersinden.

riffen, ober die Fifche fragen feinen Leichnam im Meer, und feine Anochen liegen am Ufer im tiefen Sand. D, welchen Rummer bereitete er uns allen, und mir zumal; er war ein gar freundlicher, liebreicher Berr." Obpffeus antwortete: "Freund, weil du benn io ungläubig bift und an ber Rudtehr beines Beren verzweifelft, fo fage ich bir mit einem Gibe: Obpffeus tommt. Bei Beus und beinem gaftlichen Tifche, bei bem Beerbe bes Obuffeus ichwore ich bir: noch in diesem Nabre wird er beimtebren, in diesem Monat ober im nachften, und wird Rache nehmen an ben Bedrangern feines Saufes. Den Lohn fur Diefe frohe Botichaft magft du mir geben, wenn er wirflid beimgefehrt ift, fruber murbe ich ibn nicht einmal annehmen." "Alter, fprach der Sirt, ich werde fowenig ben Lobn ber Botichaft gablen, als Obnffeus beimfebrt. Trinfe ruhig beinen Bein und lag uns auf Anderes bie Rede lenten; benn jedesmal erfüllt Traurigfeit mein Berg, fo oft man mich an meinen guten herrn erinnert. Und jest traure ich auch noch um feinen Sohn Telemachos, ber nach Pylos ging und bem bie Freier auf= lauern, um ihn gu morben. Doch überlaffen wir ihn ber Sorge ber Götter, und fage mir nun, wer bu bift und wie bu nach Ithata. famft."

Obyseus fabette nun bem hirten eine lange Geschichte vor von mancherlei Abenteuern, die ihn von Kreta, seinem Baterlande, aus in viele Lüder geschiert. Auch an dem trojauischen Kriege habe er in Gemeinschaft des Idomeneus Theil genommen, und dort sei er auch mit Obysseud bekannt geworden. In Thespreiten, wohlte ihn ein Schistung geworden, wollte er wieder von ihm gehört haben. Dort sei er als Gast des Königs Pheidon gewesen, der ihn mit seinen vielen Schäpen in die Heinen unt seenen der der der der Anweische der Ernelben vor der Ernelben vereift gewesen, um das Drafel wegen seiner Rüdseby zu befragen; darum habe er ihn nicht selbst gesehen. Eumaios bedauerte den Frembling wegen seines vielen Misgeschied, doch, was er von Odysseus, dar erzählte, wollte er nicht glauben, da er schon mos er von

Landfahrern getäuscht worden sei. Odhsseus aber blieb bei seiner Bebauptung.

Unter folden Bedielgesprächen mar ber Abend berangetom= men, und die Schweine fehrten mit ihren Butern von der Beide jurud. Eumaios bieg bie ihm untergebenen Rnechte einen gemäfte= ten Gber berbeibringen, damit er ibn zu Ehren des Gaftes opfere. Nachdem die Nymphen und Hermes ihren Theil von dem Opfer erhalten und Eumaios zu den Göttern um die Beimtehr feines Herrn gefleht hatte, bereitete er bas Uebrige zum Abendmahl und reichte feinem Gafte ben Ruden als Chrenftud. Als alle fich an bem lederen Mable gefättigt, gedachten fie bes Schlafes. Draufen aber ffürmte ber Bestwind in dunkeler Racht, und ber Regen ichauerte zur Erde. Der Beld begann in feiner Bettlerkleidung gu frieren, und um den Birten zu versuchen, ob er ibm in feiner aufmerksamen Sorge vielleicht ben eigenen warmen Mantel vom Leibe gabe ober einen feiner Untergebenen veranlagte ben feinigen ibm abzutreten, fprach er: "Gumaios und ihr andern Sirten, boret mich, ich will euch mas ergablen. Der Bein, ber Schalf, ber auch ben Klugen jum Singen und Lachen und mandem Worte verleitet, bas beffer ungesprochen blieb, treibt auch mich jum Schwaben. Wahrlich, ich wünschte, ich hatte noch die Jugend und Starte wie bamals, wo wir uns vor Troja in den hinterhalt legten. Führer der Schaar waren Odusseus und Menelaus und als der Dritte ich felber; benn fo munichten es jene. Als wir in die Rabe ber Stadt gekommen in bichtes Gebuich, legten wir und, unter die Waffen geduckt, in Rohr und Sumpf nieder, und die Nacht tam, eine fclimme Nacht; eifig blies ber Nordwind, ber Schnee fiel falt berab wie Reif, und um unfere Schilde jog fich eine Rrufte von Gis. Da foliefen die Andern alle, dicht in Mantel und Leibroch gehüllt, den Schild auf der Schulter, nur ich hatte beim Weggeben unbedacht meinen Mantel den Freunden gurudgelaffen, ba ich auf Ralte durchaus nicht rechnete. Alls nur das lebte Dritttheil ber Nacht noch übrig war und die Sterne fich neigten, da ftieß ich den

Douffeus, ber neben mir lag, mit bem Glubogen an und fprach ju ibm: "Edler Laertiade, ich halte es nicht lange mehr aus, ich fterbe por Froft; ich ging blos im Leibrod fort und bab feinen Mantel." Douffeus, bem immer gleich ein guter Rath gur Sand war, flufterte mir feife gu: "Still nur, bag feiner ber Mchaer es vernimmt," und fprach, das Saupt auf den Einbogen geftubt, gu ben Andern: "Freunde, mir fam von ben Gottern ein marnender Traum. Bir baben und allzuweit von ben Schiffen entfernt: brum gebe boch einer und melbe bem Agamemnon, ob er nicht mehr Mannichaft und fenten will." Gleich erhob fich Thoas, ber Cobn Andraimons, legte ben purpurnen Mantel ab und eilte gu ben Schiffen; ich aber rubte nun behaglich in feinem Mantel bis jum Aufgang bes Frührothe. Ja, ware ich noch fo jugendlich und fraftig wie bamals, fo gabe mir wohl, aus Freundichaft und aus Achtung vor fold einem Manne aud irgend ein Saubirt im Bebofte einen Mantel. Go aber in Diefen Lumpen fummert fich Riemand um mich." "Alter, bein Gleichnif ift untabelig, fprach ber Sauhirt, auch fein Bort wider die Schidlichkeit. Drum foll birs fur bie Racht weber an Rleibung mangeln, noch an fonft etwas, was ein Fremdling im Glend billig erwartet. Morgen freilich mufit bu wieder Die eigenen Lumben tragen, benn wir baben bier nicht viele Leibrode und Mantel gum Bechfeln; wenn aber ber Cohn des Oduffeus beimtebrt, fo wird er bir Mantel und Leibrod zur Rleidung ichenten und bich geleiten laffen, wobin bein Berg verlangt."

Mit biesen Worten erhob er sich und fiellte ihm in die Rase bes Feuers ein Bett, in welches er Felle von Schasen und Ziegen legte. Darunf lagerte sich Obhsseus, und Eumaios breitete einen großen bichten Mantel über ibn, ben er selbst anzog, wenn es winterlich braußen ftürmte. Die andern hirten legten sich neben Obhsseus zur Ruh; Eumaios aber hängte ein Schwert um die Schulter, hüllte sich in einen bichten Mantel, über den er noch ein zottiges Liegeussell wort, und ging dann, einen schaften Sperr in

ber hand, aus ber hutte, um fich bei ben Kofen der Schweine unter einem schirmenben Jessen, Wache haltend, gur Rube gu legen. Obysseus sah mit Freuden, wie der rebliche Rnecht mit treuer Sorge dus Gut seines abwesenden herrn bewachte.

## 18. Telemachos tommt bon Sparta jum Gehöfte bes Eumaios.

(Db. XV-XVI, 153.)

In Sparta in bem Saufe bes Menelaos lagen bie beiben Junglinge Telemachos und Beififtratos auf ihrem Lager. Der Sohn bes Neftor ichlief ruhig und feft; Telemachos aber fonnte feinen Schlaf finden, ibn qualte bie Sorge um feinen Bater. Da trat Atbena zu ibm und ermabnte ibn gur Beimfebr, bamit ibm burch bie übermuthigen Freier nicht alles zu Grunde gebe; fcon brangen Bater und Bruber in feine Mutter Benelope, baf fie ben Euromachos fich jum Gatten mable, ber alle andern Freier an Befchenten überboten habe und eine reiche Brautigamsgabe verfpreche. Sie marnte ihn aber, nicht burch bie Meerenge gwifden Athata und Same gu fabren, weil bort bie Freier lauerten ibn umzubringen. "Segele nur bei Racht, fprach fie, und wenn bu bas nadifte Ufer von Ithata erreicht haft, fo fenbe bein Schiff nach ber Stadt und begib bich zu bem treuen Saubirt Cumgios. Dort bleibe die Racht und lag ben Birten in die Stadt geben, um ber Mutter beine gludliche Rudtehr zu melben." Telemachos wedte fogleich feinen Freund, indem er mit der Ferfe feinen Fuß berührte und fprach: "Erhebe bich, lieber Reftoribe, und fcbirr bie Roffe an ben Bagen, bamit wir uns fogleich auf ben Beimmeg maden." Doch Beififtratos antwortete: "In ber Racht tonnen wir ja boch nicht fabren, Freund. Bald tommt ber Tag, fo lange marte; bann wird ber Held Menelaos uns schöne Geschenke in den Wagensessel legen und uns mit freundlichen Worten entlassen."

Sodald das Morgenroth fam, bat Telemachos ben Menelaos ihn zu entlaffen. Der antwortete freundlich: "Wenn bu bich nach ber Beimkehr fehnst, lieber Gast, so will ich dich nicht länger halten; ein Wirth foll ben eilenden Gaft nicht gurudhalten, fo wenig wir ben verziehenden zur Beimkehr mahnen. Doch warte, bis ich bir die schönen Gaftgeschenke ausgesucht und euch die Frauen ein Mahl bestellt haben." Schnell ward der Schmaus bereitet, mabrend Menelaos mit seinem Sohne Megapenthes und helena in die Borrathstammer ging, um für Telemachos die Beschenke auszufuchen. Er felbst nahm einen ichonen Doppelbecher in die Sand und übergab dem Magapenthes einen großen Mifchkrug aus Silber, ber mit einem goldenen Rande geziert war, ein Geschenk bes Rönigs Phaidimos in Sidon; Helena holte aus der Lade, in welder fie ihre buntgewirften Gewande verwahrte, das größte und iconfte Gewebe hervor, das glangte hell wie ein Stern. Mit diesen Gaben fehrten fie zu bem Gaftfreunde gurudt. Menelaos reichte ihm den Becher, Megapenthes ftellte den filbernen Mifchtrug vor ihm auf, und Belena übergab ihm bas Gewand. "Dies Gefchent, lieber Gobn, fprach fie, das ich felber gewebt, fei dir ein Andenten von Helenas Sand. Lag es am Tage der Hochzeit beine Berlobte tragen; bis dahin vermahre es die liebende Mutter. Rehre du froben Bergens in bein Baus und in bas Land beiner Bater." Telemachos nahm erfreut bie ichonen Geschenke, und Beisistratos legte fie in den Wagenseffel. Darauf setten fie fich an das Mahl. Mls diefes beendet mar, ichirrten die beiden Jünglinge die Roffe an den Wagen, ftiegen binein und fuhren ihn aus der Solle. Um Thore reichte ihnen Menelaos noch einen goldenen Becher mit Bein zur Spende vor der Abfahrt. "Lebet mohl, ihr Junglinge, fprach er, und meldet dem Bölkerfürsten Reftor meinen Gruß: er liebte mich immer wie ein Bater, während wir vor Troja fämpf= ten." Telemachos antwortete: "Gerne wollen wir alles melben,

Fürft Menelaos. Erafe ich boch auch beimtehrend meinen Bater Obuffeus, baf ich ibm fagen tonnte, wie freundlich ich von bir bewirthet und beschenkt ward." . Bahrend er bies fprach, fiebe, ba flog von ber rechten Seite ein Abler baber, welcher eine gabme Gans aus bem Sofe in ben Rlauen trug, verfolgt von ichreienden Mannern und Frauen; als er nabe gekommen, flog er rechts vor ben Bferben bin. Alle freuten fich biefes Beidens, und Beififtratos fragte ben Menelaos: "Sendet mohl, o Berricher, uns ein Gott bies Zeichen, ober bir felber?" Ghe noch Menelaos eine Antwort fand, fprach Selena: "Boret mich, ich will es beuten, wie es bie Götter mir ins Berg legen und wie ich glaube, bag es fich vollenben wird. Wie ber Abler, aus bem Bebirge tommend, bie in bem Saufe gemäftete Bans wegraubte, fo wird Obuffens nach langem Leib und langer Irrfahrt nach Saufe febren und Rache nehmen, ober er ift icon zu Saufe und pflangt Unbeil allen Freiern." "Moge es Beus alfo fugen, fprach Telemachos, bann wollte ich ju Saufe ftets gu bir fleben, wie zu einer Gottin." Dit biefen Borten peiticht' er die Pferde, und ber Bagen flog burch die Stadt bem Gefilbe gu.

Am Abend des ersten Tages tehrten die Reisenden bei Diotles ein, dem König von Phera, der sie auch dei sper hinresse aufgenommen hatte, gegen Ende des des zweiten Tages kamen sie nach Phylos. Aber da Teiemachos so sehr eilte nach Papelos. Aber da Teiemachos so sehr eilte nach Jause auf dannen, so dat er seinen Freund, ihn gerade nach seinem Schiffe zu sahren, ohne die Stadt zu berühren, und ihn bei seinem Bater zu entschuldigen. Als er eben vor seiner Absahrt den Göttern spendete, kam ein fremder Mann hastigen Schrittes zu ihn beran, der Seiher Theostymenos aus dem Weissgeseschlecht des Melampus. Er hatte in Argos, seiner Heimat, einen Mann gelöbet und wor nun vor den zahlreichen Berwandten desselbet auf der Flucht. "O Freund, ries er dem Sete, des zu, da ich dich gerade beim Opfer treffe, so siehe ich dich an bei deimen Depter und dem Gotte, die beinem Haupte und dem Werte

boblen : wer bift bu und mober? wo ift bein Baterland?" Telema= dos antwortete: "Ich bin aus Ithafa, Fremdling, bes Obnffeus Sohn, der traurig umfam; brum ging ich mit meinem Freunde auf Rundichaft aus nad bem Berichollenen." "Go treibe aud ich jest mid in ber Fremde umber, ba ich einen Mann in ber Beimat getödtet und feine Berwandten mich verfolgen. Dimm mich in bein Schiff auf, ich bitte bich, erbarme bich bes Flüchtlings, bag fie mich nicht todten, deun fie find mir auf den Ferfen." Telemachos nahm ibn bereitwillig auf und verfprach ibm in feiner Beimat eine gaftliche Aufnahme. Rafch gingen fie nun unter Segel und fuhren, von einem gunftigen Winde ber Athena getrieben, burch bie nieberfinkende Radt an bem Ufer bes Beloponnefos binauf bis nach Glis, von mo fie fich nach Sthata binüberwendeten, die Meerenge vermeibend, in welcher die Freier mit Mordgedanten auf ihn harrten. Mit bein anbrechenden Morgen landeten fie an der Rufte von Athata. Telemachos ichidte feine Befahrten mit bem Schiffe gur Stadt, empfahl feinen Schubling Theofibmenos ber Obbut feines treuen Freundes Peiraios, daß er ihn in dem Hause feines Baters Alntios aufnehme und bewirthe, bis er felbst gur Stadt fame, und begab fich nun allein gu bem Gebofte bes Gumaios.

Obyssels war noch auf dem Gehöste. Am Mend verter, wo er nach dem Mahte mit den hirten in der Mitte gianmensaß, hatte er den Mmaids ersucht, ob er ihm wohl noch langer Herberg und Bewirtsung zu bieten gedächte. "Worgen früh, sprach er, mödte ich in die Stadt betteln geben, damit ich euch nicht langer hier zur Last falle. Da kannst du mir einem Kübere mittgeben, der mir den Weg zeigt; in der Stadt muß ich dann selber umherstreichen, ob mir Einer etwas Brot und Wein bietet. Auch möckte ich zum Palaste des Obysseus, umd ber Benelope Aunde von ihrem Gemahs zu sagen, und mich unter die Freier mischen, ob sie mir etwas reichen; ich könnte auch bei spreier mischen, ob sie mir etwas reichen; ich könnte auch bei spreier mis holzspatten, benn ich verstehe mich tresssisch auch Westerbeiten und Heispatten, Eneiseortegen und Weinterbengen. "Iber der

Sauhirt fprad, unwillig: "Was für ein Gedante fommt bir in den Sinn, mein Gaft? Milli du bich gang ins Berderben flürgen? du willft unter den Schwarm der Freier gehn, deren Troh und Uebermuth greugenlos ifi. Wahrtich, die haben gang andere Diener, Jünglinge in schönen Ateibern, mit schönen Antlie und duftigen Goden. Bleibe lieber, du beschwerft ja bier Niemand, und wenn der Sohn des Obhfleus heimehrt, so wird er dir Anntel und Leibrod schonen du die geleiten laffen, wohin du begehit."

Obuffeus nahm bas Unerbieten bantbar an und bat ben Sirten. ibm benn aud von ben Eltern bes Obpffeus ju ergablen, ob fie noch am Leben, ober bereits ins Schattenreich binabgegangen feien. "Laertes, ber Bater, fprach Gumaios, lebt noch, aber er municht fich beftanbig ben Tob, aus Rummer um ben Gobn und um bie liebe Gattin, welche fich über bas Schidfal ihres Sohnes ju Tobe gebarmt bat. Aud ich betraure die Herrin febr, benn fie erzog mich mit ihrer Tochter Rtimene wie einen Cobn. Als wir aber berangewachfen waren, ba verheiratheten fie bie Tochter hinuber nach Same, mich aber ftattete bie Berrin mit Rleibern und Schuben reichlich aus und fandte mich bierber aufe Land. Und feitbem that fie mir noch viel Gutes. Doch jest entbehre ich bas alles." "Go bift bu alfo, fprach Douffeus, als Rind icon in die Frembe ver= fcblagen? Sage mir, wie tam bas? Barb bie Stadt beiner Eltern verheert, ober bat man bich, mabrend bu bei ben Seerben allein warft, ju Schiffe fortgeraubt und hierher verlauft?" "Trinte jest, antwortete ber Saubirt, und bore, mas ich bir ergable; Riemand gwingt uns ja frub gu Bette gu gebn. Ueber Ortogia liegt Sprig. eine fruchtbare und gefunde Infel mit zwei Stabten; baruber berrichte mein Bater Rtefios, bes Ormenos Sohn. Dort landeten, mabrend ich noch ein Rind mar, rantevolle Phonifier mit allerlei Bagren jum Bertaufe. Run batte mein Bater ein icones phoni= tifches Beib im Saufe, Die in ihrer Beimat von taphifchen Geeraubern geraubt und an uns verfauft worden mar. Diefe marb mit einem ber Schiffer vertraut und erhielt von ihnen bas Berfprechen, daß fie fie in ihr Baterland zu ben Eltern gurudbringen wollten. Als Fahrpreis verfprach fie an Gold, mas ihr unter die Sande tommen murbe, und auch mich, bas Anablein; benn ich mar ibrer befonderen Obhut anvertraut. Das gange Jahr nun lagen bie Schiffer bandelnd mit ihren Schiffen an ber Rufte; als fie aber ibr Schiff mit Baaren ichmer belaben batten und fich gur Beimtebr rufteten, ba fandten fie einen liftigen Mann in bas Saus meines Baters, bak er es bem Beibe fundthue. Der brachte ein icones goldenes Gefchmeibe mit zum Berfaufe, und mabrend meine Mutter und die Magde es bewundernd betrachteten und um den Breis bandelten , aab er dem Beibe einen Bint. Die nabin mich an ber Sand und führte mich aus bem Saufe. Im Borfaale maren goldene Becher auf ben Tijden aufgestellt fur gelabene Bafte; bavon barg fie noch brei in ihrem Bufen und eilte bann nach bem Schiffe, mo alles jur Abfahrt bereit mar. Eben fant die Conne ins Meer, als fie die Anter lichteten. Seche Tage lang fuhren wir burch bie braufende Fluth; am fiebenten ftarb ploblich bas Beib, und ihre Leiche ward ins Meer geworfen, den Fifchen jum Frag. Go blieb ich allein unter den fremden Mannern. Endlich landeten wir an Ithata, wo der Held Laertes mich faufte." "Bahrlich Eumaios, fprach Obuffeus, die Ergablung beines Gefchides bat mir bas Berg gerührt. Doch Beus bat neben bem Bofen bir auch Gutes bescheert; benn er führte bich in bas Saus eines gutigen Mannes, ber bir mit Liebe Speife und Trant bietet und ein gemachliches Leben verleibt. 3ch bagegen irre beständig barbend in der Fremde umber."

So unterhielten sich die beiden Manner bis tief in die Racht, jo daß ihnen nur furze Zeit zum Schafe blieb. Alls sie am solgenem Worgen sich an dem Feuer das Frühmal bereiteten, nahete Te-lemachos. Die Hunde bellten den Kommenden nicht au, sondern umhüpften ihn schwiedelnd. Das mertte Odhssens, auch hörte er den Hull sieher Tritte, und er sprach zu Cumaids: "Da somnt die ein Freund oder ein Bekannter, denn die Hunde bellen nicht, somdern schwiedeln." Noch hatte er das Wert uicht ausgeredet, so

ftand fein lieber Sohn auf der Schwelle. Der Sauhirt fprang in freudiger Beffürzung auf, bag bas Trintgefchirr ibm aus ben Sanben fiel, eilte feinem jungen Berrn eutgegen und füßte ibm weinenb Saupt und Mugen und beibe Sande, froh wie ein Bater, bem bereinzige Gobn im gehnten Jahre endlich in die Beimat fehrt. "Bift bu ba, Telemachos, mein fußes Leben, rief er, ich glaubte nicht mehr bich wiederzusehn. Run tomm berein, mein theures Rind. daß mein Berg fich an beinem Anblid erfreue." Telemachos ant= wortete: "Baterden, fo fei es. Deinetwegen tam ich ber, um bich ju feben und um gu boren, ob meine Mutter noch im Saufe weilt, ober ob irgend einer ber Freier fie geehlicht." "Gewiß, fprach Gumaios, fie wohnt noch in beinem Saufe und vertrauert Tage und Rachte in vielen Thranen." Mit diefen Worten nahm er ihm ben Speer aus ber Sand, und Telemachos trat in die Sutte. Indem er auf ben Gip losging, wollte Dopffeus ihm Plat machen; boch Telemachos bielt ibn gurud und fprach freundlich: "Bleibe fiben, Frembling, ich finde icon einen andern Git auf unferm Gebofte: ber Mann ba wird mir icon einen Git ichaffen." Dopffeus fette fich wieder, und ber Saubirt machte bem Jungling aus grunem Laube , über welches er ein Rell breitete , einen Git gurecht. Da= rauf holte er Speife und Trant, und alle brei genoffen gufammen das Frühmahl.

Rachdem sie gespeiset, fragte Telemachos den Hirten, wer der Frembling sei, und Eunaios berichtet ihn kur, was ihm Obysseus frühervon sich erzählt. "Ich übergebe ihn jeht deinen Händen, sprach er, shu mit ihm, wie du willt; denn er tam in deinen Schuden, sprach er, shu maios, antwortete der Jüngling, du bereitest mir Sorge. Wie kann ich dem Frembling in mein Haus aufnehmen, wo ich son vor dem llebermutse der Freier nicht zu schnecken, wo ich ihn vor dem llebermutse der Freier nicht zu schnecken, wohn ermag. Behalte du ihn nie deiner Wohnung; ich will ihm Mautel und Leibrock geben und ein Schwert und will ihn entsenden, wohn sein herz verlangt. Die Rleidung will ich hierhersen und auch Speise, damit er dich und deine Gesellen nicht zu sehr beköwert; aber dorthin zu den Freiern

möchte ich ihn nicht kommen laffen, fie wurden ihn verhöhnen und mir bittern Schmerz bereiten." Da erlaubte auch ber Bettler Oduffens fich ein Wort: "Wahrlich, o Lieber, fprach er, es vermunbet mir bas Berg zu hören, wie die Freier in beinem Saufe übermuthig ichalten, bir, einem fo berrlichen Junglinge, zum Trob. Sage mir, haffet dich etwa bas Bolt, gewarnt burch die Stimme eines Gottes, ober liegft du mit Brüdern im Streit? ware ich fo jugendlich ftark, wie du, ober ber Sohn eines Obuffeus ober Donffeus felber, das Saupt follte mir ein Fremder von den Schultern hauen, wenn ich nicht in den Saal des Oduffeus drange und allen Berderben brachte. Und wenn mich auch, ben Gingelnen, Die Menge besiegte, lieber wollte ich, im eigenen Saufe getodtet, fterben, als beständig jo ichmähliche Dinge anschaun." Telemachos antwortete ibm : "Berhaft bin ich bei bem Bolfe nicht, o Gaft, auch liege ich nicht mit Brudern im Streit; benn unser Beschlecht pflangt Beus durch Einzelne fort. Laertes war der einzige Sobu des Arfeifios und hatte wieder nur den Obuffeus zum Sohn, und ich bin ber einzige Sohn bes Obuffeus. Aber gablreiche Manner von ben Infeln umber drangen, um meine Mutter werbend, feindselig in mein Saus und verschlingen mein Gut, und meine Mutter weiß tein Ende zu machen. Bald auch werden fie mich noch felbst ger= reifen. Doch das rubet im Schoofe ber Götter. Bebe bu jett. Eumaios, ju Penelope und melbe ihr meine gludliche Rudtehr; ich will indeß bier bleiben. Doch fage es ihr allein, daß es kein Freier vernimmt; denn fie finnen mir Bofes." "Wohl, ich ver= ftebe, fprach Cumaios; aber foll ich nicht auf bemfelben Wege zu Laertes geben, der, wie man fagt, feit du nach Pylos fuhrst, weder Speise noch Trank mehr genießt, sondern, in Sorge und Gram bafibend, fich abharmt, daß fein Körper völlig verfiecht?" "So betrübt dies ift, antwortete Telemachos, eile du nur fo fcnell wie möglich zu Benelope und komme bann gurud; die Mutter mag die Schaffnerin heimlich zu Laertes fenden, daß fie dem Greife Bot-Stoll, Sagen D. claff. Alterth. 11. 25

schaft bringe." So sprach er und trieb ben hirten zur Gile. Der band sich bie Sohlen unter und ging ohne Saumen zur Stadt.

# 19. Odyffeus gibt fich feinem Cohne gu erfennen.

(Db. XVI, 155-320.)

MIB Emmaios die Butte verlaffen hatte, ftand plötlich Athena in Geftalt eines ichlanken ichonen Madchens an ber Thure. fie mar dem Telemachos nicht fichtbar. Nur Oduffeus fah fie und die Sunde; doch bellten diese nicht, sondern sie verkrochen sich winfelnd. Sie winkte dem Obuffeus, und diefer trat fogleich binaus. Un der Mauer des hofes ftebend, fprach fie zu dem Belden : "Reit. edler Oduffeus, fprich ohne Sehl mit dem Sohne, daß ihr beide in die Stadt geht und den Freiern dort Tod und Berderben bringt. Ich felbst werde euch nicht lange fern fein; benn es brangt mich die Frevler zu bekämpfen." Rach diesen Worten berührte ihn die Gottin mit ihrem goldenen Stabe; da umbullten ploplich wieder die früheren fauberen Bemander feine Bruft, feine Geftalt redte fic wieder boch empor, die Wange ward voll und braunte fich, und ein dunkeler Bart umfprofte fein Rinn. Rachdem die Göttin biefes vollbracht, verschwand fie wieder; Odyffeus aber ging in die Butte jurud. Alls der Sohn ihn in folder Berwandlung fah, erfdrad er und wandte das Antlit ab; benn er glaubte, es fei ein Gott. "Fremdling, sprach er, bu erscheinst mir jest gang anders als vorher; bu haft auch andre Rleider, und beine Geftalt ift gang veran-Fürmahr, du bift ein Gott! Nimm unfere Opfer und fei uns gnädig." "Rein, ich bin fein Gott, fprach Dobffeus, ich bin bein Bater, um ben bu in beiner Bedrangniß fo oft gefeufzet." Mit diefen Worten fturgten ihm die lange verhaltenen Thranen aus den Augen, er umichlang den theuren Sohn und bedecte ibn

mit Küssen. Telemachos aber sand noch immer starr vor Staunen, und er sonnte den Borten des Baters nicht glauben. "Nein, rief er, du bist mein Bater nicht, du bist ein Okmon, der mich täusigket, damit noch mehr Gram über mich tomme. Wie vermöchte auch ein sterklicher Mann durch eigene Krast sich so werwandeln?" "Bundere dich nicht, mein Sohn, sprach Odhssen, und flaune den siedenden Bater nicht so grenzenlos an. Ich bin dein Vater Odhssenden, der nach viel Kummer und Noth im zwanzigsten Jahre endsich wieder in das Land seiner Väter tommt. Dies Verwandlung ist ein Bert der Athena; denn den Göttern ist es leicht, einen Seterbilden zu erköben oder zu erniedrigen."

Co fprach Obuffeus und feste fich. Telemachos aber umichlang jest mit beigen Thranen ben Bater, und in beiben regte fich un= endlicher Gram. Gie weinten und flagten laut, lauter als Bogel, benen die junge Brut aus bem Refte geraubt ward. Nachdem fie fich endlich ausgeweint, fragte Telemachos ben Bater, wie er in bie Beimat gefommen fei, und Obpffeus ergablte ibm in aller Rurge feine Beimtehr. "Und jest bin ich ba, fprach er, um auf Befehl ber Athena mit bir ben Mord unferer Feinde gu berathen. Boblan, gable mir bie Freier auf, bag ich weiß, welcherlei Manner es find und wie groß ihre Bahl, ob wir beibe allein fie bezwingen tonnen, ober uns nach Sulfe umfeben muffen." Der Jungling antwortete: "Bater, ich habe gwar immer bon beinem großen Ruhm gebort, bag bu ein ftarter Langenichwinger feift und von tlugem Rathe; aber ba fprachft bu ein ju großes Bort. Nimmer gelingt es uns zweien, foviele ftreitbare Manner zu befampfen. Giebe, es find nicht 10, nicht 20, nein, viel mehr. Mus Dulichion allein find 52 ber muthigften Sünglinge ba mit 6 Dienern, aus Came 24, aus Bathnthos 20, bier aus Ithata 12 mit bem Berold Debon, bem göttlichen Ganger und 2 Dienern. Benn wir folder Maffe uns entgegenstellten, fo mochte die Rache und bitter und entsetlich merben. Go lag uns benn, wenn's möglich ift, auf weiteren Beiftanb benten." "Bore mein Wort, fprach Obpffens, überlege, ob Athena und Bater Beus uns genugende Belfer find, ober ob wir noch nach andern Bertheibigern uns umfehn muffen." "Ja, bas find mady= tige Belfer, antwortete ber Sohn, die bu ba nenuft, beibe bochtbroneud in ben Bolten, berricbeud über bie Meniden und die unfterb= lichen Götter!" "Dun benn, fie werben in bem entjetlichen Rampfe uns nicht fern fein. Gebe bu alfo morgen in ber Frube gu ber Stadt gurud und mifde bid in ben Schwarm ber Freier. Dich wird bann ber Saubirt alsbald nachführen in ber Bestalt eines Greifes und befümmerten Bettlers. Wenn fie mid baun im Saale beschimpfen, fo ertrage bas ftanbhaft in beinem Bufen, auch wenn fie mid werfen ober gar am Tuke aus ber Saustbure binausidleis fen; boditene barfft bu mit freundlicher Ermahnung fie magigen und befanftigen. Much barf fein Menich erfahren, bag Obpffeus jurudgefehrt ift, weber Laertes noch ber Sauhirt ober irgent jemand vom Gefinde, auch Benelope nicht. Wir beibe wollen unterbeffen allein bie Diener und bie Magbe prufen, wer von ihnen uns noch ehrt und fürchtet, und wer mich vergeffen und bich, meinen berrlichen Gobn, verachtet." Telemachos erwiederte: "Bater, bu follft mid gewiß nicht nachläffig finben, aber ich glaube, biefe Brus fung murbe uns beiben wenig Bortbeil bringen. Denn bebente. wie lange mußteft bu auf ben Geboften umberfdweifen, um jeben Einzelnen auszuforichen, mabrent unterbeg im Balafte bie Freier Sab und Gut verschlingen. Die Magte im Saufe magft bu ausfundicaften, wie jede gefinnt ift, bas Andre verfparen wir uns für fpater." Donffeus freute fich über ben verftanbigen Rath bes Sohnes und ftimmte ibm bei.

#### 20. Die Anichlage ber Freier gegen Telemachos.

(Db. XVI, 322-451.)

Die Neisegesährten bes Telemachos waren mit bem Schiffe in bem hafen ber Stabt gelandet und brachten bie Geichenke, die er von Menelaos erhalten, in das haus des Alvilos. Zu Venelope schieften sie einen herob, der ihr die glinktliche Rückfehr ihres Sohenes verfünden sollte. Dieser tras vor dem Palaste grade mit dem Sauhirtt Eumaios zusammen, und beide gingen zu der Königin. Der Herold meldet ihr im Beisein aller Mögde laut die Untunft des Sohnes, Eumaios aber sagte ihr leise, was ihm Telemachos ausgetragen, und kehrte dann sogleich wieder zu seinem hofe gurüch.

MIB bie Freier bie Radricht von Telemachos Rudtehr erfuhren. erfchraden fie und waren voll Unmuth. Gie gingen aus bein Saale und festen fich, um gu berathen, außerhalb bes Sofes auf bie Bante bor bem Thor. Eurymachos ergriff querft bas Bort und fprach: "Bebe, ihr Freunde, bas hatten wir boch nimmer gebacht, bag Telemadjos biefen Weg fo tropig vollenben werbe. Bohlan, laft uns gleich ein Schiff ruften, bamit wir unfere Freunde in bem Sinterbalt ichnell gurudrufen." Roch batte er nicht geenbet, ba fab Amphinomos bas Schiff ihrer Freunde in ben Safen einlaufen und fprach lachend: "Es ift nicht mehr nothig, Botichaft zu fenben, ba find fie icon. Entweder bat es ihnen ein Gott gefagt, daß Te-Iemados gurud ift, ober fie faben felbft bas Schiff vorbeifahren und tonnten es nicht erreichen." Die Freier ftanben auf und eilten jum Meeresufer. Gie zogen fcnell bas Schiff aufs Land, liegen bie Baffen burch ihre Diener forttragen und begaben fich bann gu= fanunen auf ben Martt, ohne jedoch einen Andern aus dem Bolte zuzulaffen. Sier begann Untinoos, ber Subrer bes Sinterhalts: "Es ift munderbar, wie die Götter ben aus ber Gefahr erretteten! Den Tag über fagen Spaher um Spaher abwechselnd auf ben Boben, und sobald die Sonne unterging, blieben wir nicht mehr auf dem Lande, sondern freuzten die gange Nacht auf dem Meere fahn= bend umber, ob wir den Telemachos hafden und todten konnten. Aber mahrend dem führte ihn ein Gott nach Saufe. Jest aber lagt uns hier ihm den Tod finnen; bier foll er uns nimmer entflieben. Denn wenn er am Leben bleibt, werben wir, fürcht' ich, unfere Sache nicht ausführen. Er ift klugen erfinderischen Sinnes und wird das Bolf noch gegen uns aufbringen, indem er unferen Mordanschlag ihnen kundthut, daß sie und zuleht aus dem Lande jagen. Drum laft und ihm zuvorkommen, wir erschlagen ihn fern von der Stadt, auf dem Land ober auf dem Wege, theilen fein Gut und laffen ben Balaft feiner Mutter. Gefällt euch übrigens diefer Rath nicht, fo lagt und ihm nicht weiter feine Sabe verzehren, fondern von unseren Wohnungen aus mit Brautgeschenken um die Fürstin Da mag fie wählen, wer ihr am meiften barbringt und vom Schickfal bestimmt ward." Nach diefer Rede blieben alle ftumm; endlich fprach Amphinomos, der Führer der Freier aus Dulicion. ber fich vor allen durch Edelfinn auszeichnete und durch feine klugen Reben ber Benelope am meiften gefiel: "Freunde, ich möchte nicht, daß wir ben Telemachos umbrächten; es ift etwas Gräfliches, einen Ronigsftamm auszurotten. Lagt uns wenigstens aubor ben Rath der Götter erfunden. Wenn ein Spruch bes grogen Beus es genehmigt, fo will ich felbst ihn tobten, und andere noch dazu treiben; doch verwehren es die Götter, dann laft es."

Der Nath best Amphinomos ward von allen angenommen. Sie erhoben sich und gingen in das Haus best Obhssels zum Schmause. Medon aber, der Herold, hatte wieder ihre Nathschläge gehört und hinterbrachte sie seiner Henelope. Als daher die Freier im Saale versammelt waren, kam sie, begleitet von zweien ihrer Mägde, zu ihnen herab und redete den Antinoos mit Hestigkeit an: "Antinoos, frecher Unheilstifter, sprach sie, mit Unrecht nennt man dich in Ithaka den Tresslichsten an Nath und Nede; du bist das nie gewesen. Rasender, warum sinnst du dem Telemachos Tod und Berderben? Weißt du nicht mehr, wie dein Bater Eupeithes,

flüchtend vor dem Zorne des Bolfes, weil er Seeraub getrieben gegen unfere Verbindeten, schupflichen in nufer Anal Kanu und Obpffeus den Aufurfur beichwichtigte? Sonst hätten sie ihm das Derz aus dem Leibe gerissen und alle seine Güter genommen. Das sien einebyst du nun schwelgend sein Hang, freis seine Gattin, willisein Kind morden und bereitest mir großes Dezesteil. Doch ich rathe dir jeht, halt ein, und hemme auch die Andern." Antimos schwieg beschämt, und Eurymaches antwortete statt seiner: "Ble Benesche, sie zierten, mie foll, solange ich siehe, ein Aunn die Jund an deinen Sohn legen; sonst soll bald sein dunteles Wut an unserem Specre triefen. Deun auch mich hat der Städteerwüsser Dubssels als auf siene geset, mir Reichja die bie Sande ges geben und rothen Wein worgehalten. Drum ist sein bon den Freiern den Kon nich zu stürder.

Co troficte ber Faliche mit freundlicher Miene, aber im Herzen fann er bem Telemachos ben Tod. Benelope aber ging wieder hinauf in ihr glangendes Gemach und weinte bort um ihren trauten Gemach, ibis Althena ihr Auge mit fanftem Schummer ichloß.

#### 21. Telemacos und Obnfieus tommen in Die Stadt.

(Db. XVII, 1-327.)

Am folgenden Worgen rüftete sich Telemachos, um in die Stadt geben, und sprach gu Eumaios: "Baterchen, ich will jett in die Stadt gur Mutter; dem sie wird nicht eber ablassen von ihrem Weinen und Janunern, als bis sie mich selbst gesehen. Den Fremdling aber führe du selbst in die Stadt, daß er dort bettelt; denn ich sann unmöglich alle Welt erfalten, ich trage shom genug an meinem eignen Kummer. Fühlt sich der Fremde dadurch beteidigt, fo ifte fur ibn um fo betrübter; ich rebe gern die Babrheit." Donffeus, welchem Athena wieder bie alte Bettlergestalt gegeben, erklärte fich feinerfeits wohl damit zufrieden , boch wolle er , ehe er ben weiten Beg gur Stadt antrete, feine alten Glieber noch am Feuer wärmen und eine milbere Luft abwarten. Als Telemachos ju feinem Balafte fam, maren bie Freier noch nicht versammelt; er ftellte feine Lange miber eine fteinerne Gaule und trat in ben Gaal. Dort war eben feine Umme Gurbfleig damit beschäftigt, Die Gibe für die Freier mit Bliefen gu überbecken. Als biefe bes Junglings anfiditig ward, eilte fie weinend auf ibn gu, und alle Magbe famen herbei und fußten ihm grugend Schultern und Saupt. Da tratauch Benelope aus ihrem Gemach, ichlant wie Artemis, icon und reigend wie Aphrodite. Gie umichlang weinend ben geliebten Cobn, fußte ibm Saubt und beide Mugen und fprach jammernd: "Rommft du, Telemachos, mein fußes Leben; ich glaubte bich nicht wiederzusehen, feit bu beimlich wider meinen Willen gen Phlos fuhrft auf Rundichaft nach bem lieben Bater. Boblan, fage mir, was du gebort haft." Telemachos antwortete: "Liebe Mutter, regemir ben Gram nicht auf, ba ich taum dem Berderben entfloben bin. Bebe binauf, babe und ichmude bich mit reinen Bewandern und gelobe ben Unfterblichen reiche Opfer, wenn fie einft uns bie vergeltende Rache gonnen; ich felbft will auf ben Martt geben und einen Fremdling einladen, ber mich auf meiner Berfahrt begleitete. 3ch übergab ihn bem Beiraios, ibn in feinem Saufe gu bewirthen, bis ich felbft in die Stadt fame."

Benelope solgte dem Rath des Sohnes, und dieser ging auf den Martt; Althena hatte göttliche Aumuth ihm um das Haupt gegossen, so das alles Bost ihn anstaunte. Die Freier deringten sich mit freundlichen Borten um ihn, während sie im Ferzen Böses sannen; aber Telemachos entgog sich ihrem Schwarm und sehte sich zu den alten Freunden seines Baters, Mentor und Untiphos und Halthersen, eines Baters, Mentor und Untiphos und Halthersen, die ihn theilnehmend über seine Reise auffragten. Seht fam auch Beitraiss mit feinem Gaste Tebolkmenos durch die

Stadt daher zu dem Martte, und Telemachos ging ihnen grüßend entgegen. All Peiraios ibn aufförderte, die Gefchente des Menestaos in feinem Saufe abholen zu lassen, bat er, sie noch aufzubewahren. "Wir wissen ja noch nicht, wie die Sache sich wendet, sprach er; wenn mich die Freier tödten und mein Gut unter sich theiten, so gönne ich dir doch sieder jene Gaben, als ihnen; strafe ich sie dagegen mit Tod und Berderben, so magst du sie froh dem Aröblichen ins Saus bringen."

Bierauf führte Telemachos feinen Gaftfreund in fein Saus. Sie babeten und falbten fich und festen fich bann gu Tifche; gegenüber fag Benelope an bem großen Pfeiler bes Gaales und fpann. Sie fragte nodmals ben Sohn nach ber Reife und ihrem Ergebnig. Er ergablte ibr furg von feinem Aufenthalte bei Deftor und bei Menelaos und bas Benige, was er von letterem über Obuffeus und feinen Aufenthalt bei Ralppfo gebort hatte. Da ward ihr Berg voll Traurigfeit, Theoflymenos aber troftete fie und fprach: "Chrwurdige Ronigin, bore bu meine Beiffagung. Bei Beus und bem gaftlichen Tifche, bei bem Beerbe bes Obnffeus, bem ich genabet bin, glaube mir, Obpffens fitt bereits irgendwo im Baterland, oder ichleicht geheim umber, um auszukundichaften bie bofen Berte ber Freier, benen er allen Berberben pflangt. Das erfannte ich aus einem Bogelzeichen, als wir bier aus Land ftiegen." Benelope antwortete: "Fremdling, mochte biefes Wort fich vollenden, wie wollte ich bir banten burch Bflege und Befchenfe." Unterbeffen hatten auch die Freier fich allmählich in dem Sofe eingefunden, und nachbem fie bort mit Diefnes : und Speerwurf fich ergobt, tamen fie, von bem Berold Debon gerufen, in ben Gaal gum Mittags: mable.

Die Halfte bes Tages war bereits vorüber, da machten sich Eumaios und Obisseus auf ben Weg zur Stadt. Obisseus trug wieder über seiner Vetttersteinung den alten gestütten Kanzen und flüste sich auf einen bissen Stadt, den ihm der Sanhirt in die Jand gegeben. Nachdem sie, auf dem sehwierigen Wege binwandelnd,

in die Rabe ber Stadt gefommen maren, ju bem bellfprudelnben icongefaßten Felfenquell, an bem bie Burger ihr Baffer holten - ein Sain von Pappeln mar ringsum gepflangt, und ein Altar ber Domphen ftand nabe baran - ba trafen fie auf ben Biegen= birten bes Douffeus, Melantheus, Gobn bes Dolios, ber, von zwei Anediten begleitet, ben Freiern jum Schmaufe Biegen guführte, die beften aus feinen Beerben. Als biefer bie beiden Wanderer fab, fubr er fie mit heftigen Schimpfworten an: "Wahrhaftig, ba beißt es recht, ein Taugenichts führet ben anbern! immer gefellt fich boch ber Bleiche gern jum Gleichen. Wo führft bu biefen Freffer bin, verdammter Saubirt, ben laftigen Bettler, ben Schmarober, ber an allen Thurpfoften fich bie Schultern reibt und um Broden bettelt? Benn bu mir ibn gum Guter meines Gehöftes gabeft, dag er die Ställe ausfegte und den Bodlein Laub vorwürfe, fo tonnte er noch, mit Molten gefnttert, Fleifch um bie burren Lenden anfeben. Aber freilich, er hat nur fcblechte Streiche ge= lernt, jur Arbeit wird er keine Luft haben, co gefällt ihm beffer bernmaubetteln und fich ben gefrägigen Band ju fullen. Aber ich fage bir, tommt er in ben Palaft bes Obpffeus, fo fliegen ibm bie Schemel gabllos in die Rippen." Go fprach er und trat boshaft im Borübergeben bem Fremben mit ber Ferfe in die Sufte; boch ber blieb unerschüttert auf bem Fußsteige fteben und erwog in feinem ergurnten Bergen, ob er ibm feinen Stab über ben Ropf banen, ober ibn faffen und feinen Ropf gerichmetternd gegen bie Erbe ftogen follte. Doch er bezwang fein Berg und bulbete bie Schmach. Der Sauhirt aber ichalt ben Frechen ins Angeficht und flehte mit erhobenen Sanden: "Ihr beiligen Romphen bes Quelle, Tochter bes Bens, wenn je Obuffens euch foftliche Opfer gebracht, fo erfüllet meinen Bunfch und laffet ibn beinitehren; er wurde bir balb beine tropige Soffahrt vertreiben, bu Muffigganger, ber ben gangen Tag in ber Stadt berumlungert, mabrend bas Bieb verbirbt." "Bunder, mas ber tudifde Sund ba fpricht! rief ber Beiebirt, warte nur, ich werbe bich noch bruben auf ben Infeln als Gflaven,

verkausen für ein schönes Stück Gelb. Und deinen Telemachos möge noch heut in seinem Hause Apollon mit seinem Pfeile treffen oder die Freier erschlagen, daß er zu Grunde ginge wie sein Vater."

Mit diesen Worten ging er poraus und trat bald in den Balaft des Königs, wo er fich unter den Freiern dem Eurymachos gegen= über, der ihm besonders gewogen war, niedersette und am Mable theilnahm. Eumaios aber und Oduffeus, die lanafam nachaefolat waren, nahten jest auch dem Balafte, aus welchem ihnen die Laute bes Sangers Phemios, ber eben feinen Gefang anbub, entgegen= Oduffeus faßte den Sauhirt bei der hand und fprach: "Eumaios, das ift gewiß die Wohnung des Oduffeus! fie ift leicht ans vielen berauszufinden. Gemach an Gemach! ber Sof mit Mauern und Zinnen umbegt und mit einem Doppelthore machtig verschlossen; eine unbezwingliche Burg! Auch merte ich wohl, daß viele Manner drinnen ein Gaftmahl halten; die Speisen duften, und ich höre die Laute des Sangers, die Freundin des Mabls." Eumaios antwortete: "Du haft Recht; doch jest lag uns überlegen, was zu thun. Entweder gebe du zuerft hinein, während ich noch zurückbleibe, oder, wenn du willst, lag mich vorausgeben, aber fäume bann nicht zu lange, damit dich Niemand bier außen erblickt und wirft oder ftogt." "Gehe du nur voraus, fprach Oduffeus, ich bin ber Schläge und Stofe ichon gewöhnt und hab' ichon viel Bofes ertragen, Schreden bes Meeres und bes Rriegs. benn auch das noch geschehen. Der Magen ift ein unverschämter Gefelle, ber fich nicht bandigen läßt."

Während sie also mit einander sprachen, erhob an dem Hofthore ein Hund Kopf und Ohren von seinem Lager. Urgos hieß er, Odysseus selbst hatte ihn aufgezogen, ehe er nach Troja ging, und er war lange als der trefslichste Jagdhund gebraucht worden; jeht aber in seinem Alter, bei der Abwesenheit seines Herrn, lag er verachtet auf dem Düngerhausen, der vor dem Hosthore ausgesschichtet war, steif und voll Ungezieser. Als der jeht seinen alten Herrn sah, wedelte er freudig mit dem Schwanze und senkte die

Ohren, doch konnte er vor Schwäche nicht näher zu ihm heranskommen. Obysseus sah es und wischte sich heimlich eine Thräne aus dem Auge. "Siehe da, sprach er, um seine Rührung zu versbergen, zu seinem Begleiter, wie der Hund auf dem Miste liegt. Er hat eine schöne Gestalt; ob er aber auch schnell im Laufe war,



Donffeus und fein bund.

oder nur so ein Hund, wie die vornehmen Herrn sich um die Tische halten zum Staat?" "Freilich, antwortete Eumaioß, es war der beste Hund, den Odhsseuß hatte. Jeht aber, seit sein Herr dahin ist, liegt er da im Elend, und die Weiber, die saumseligen, geben ihm nicht einmal das nöthige Futter." Mit diesen Worten ging er in den Saal, wo die Freier schmausten; der Hund aber, nachdem er seinen Herrn im zwanzigsten Jahre wiedergesehen, senkte den Kopf und starb.

#### 22. Obpffeus ale Bettler unter ben Freiern.

(Db. XVII, 328-XVIII, 428.)

Gumaios batte fich in bem Saale eben bem Telemachos, ber ibn berangewintt, gegenübergefett und begonnen fich an bem vorgelegten Fleifche gu leben, ba trat auch Obnffeus, auf feinen Stab geftubt, in ben Saal, ein armer bettelnber Greis in ichlechten Lumpen. Er feste fich innerhalb ber Thure auf ber Schwelle nieber und lebnte fich mit bem Ruden wiber ben Thurpfoften. Gobald Telemachos feiner anfichtig ward, nahm er ein ganges Brod und eine Sand voll Fleifch, foviel er nur faffen fonnte, und gab es bem Saubirt mit ben Borten: "Da, bringe bies bem Frembling und beifi' ibn auch bei den Freiern herumbetteln; denn die Scham ift einem barbenden Manne nichts nute." Obpffeus nahm bankenb bie Gabe mit beiden Sanden, legte fie fich vor die Fuge auf feinen Rangen und begann gu effen, mabrend ber Sanger fein Lied fang. MIB er gefpeift und ber Ganger geenbet batte, Die Freier aber in dem Saale einen wilden garm begannen, trat die Göttin Athena an Obuffeus beran und mabnte ibn, bei den Freiern Speife gu fammeln. Der ging nun bei ben Gingelnen umber und redte bettelnd die Sand aus, als wenn er icon Sabre lang bies Gemerbe betrieben; und die Freier gaben ibm mitleidig und fragten einander ftaunend, wer er fei und woher er gekommen. Da erhub fic der Geisbirt Melantbios und rief: "Ihr Freier, ich babe ibn fcon gefeben, ber Saubirt brachte ibn bierber; boch welches Geichlechts er fich rubmt, weiß ich nicht!" "Berbammter Saubirt, icalt ba Antinoos, warum brachteft bu ben Menfchen in die Stadt? Saben wir nicht icon Landftreicher und laftige Schmarober genug, daß bu auch biefen noch berichleppeft?" "Antinoos, fprach ber Sauhirt gelaffen, bu fprichft nicht fdidlich. Ber wird einen Frem: ben berufen, ifte nicht ein Geber ober ein Arat ober ein Sanger? Den Bettler ruft niemand. Doch bu warft ftete bart gegen bas

Gefinde bes Douffens, befonders gegen mich; aber bas acht' ich nicht, fo lange Benelope und Telemach noch leben." Telemachos beschwichtigte ben Sirten und fprach ju Antinoos: "Du bift ja wie ein Bater um mich beforgt, Antinoos, bag bu ben Frembling mir mit bartem Bort aus bem Saufe jagen willft. Doch bas moge nicht geschehn. Gib ihm nur, icheue weber mich noch meine Mutter noch einen ber Diener. Aber freilich, bu willft lieber felbft verzehren, als andern geben." . "Gieb nur, rief Untinoos, welcher Erob, welche Schmabung! Bollte jeber ber Freier biefem Bettler foviel geben, er brauchte brei Monate lang bas Saus nicht mehr zu betreten." Go fprach er und ergriff icon ben Schemel unter feinen Rufen. Best fam Obuffens, bem bie Undern alle auf feinem Rundagna icon Brot und Fleifch gegeben, gulebt auch gu ihm. "Gib mir aud, Lieber, fprach er, bu fcheinft mir ber Chelfte unter allen; brum giemt es bir, mir noch mehr zu geben als die Andern, und ich will bich rubmen bei allen Menichen. Much ich mar einft reich und hatte viele Anechte und gab manchem Urmen, ber in ber Irre fcmeifte; aber Beus vernichtete mir alles. Er trieb mich, mit Seeraubern nach Alegopten gu gebn, ba ward ich gefangen; von bort fam ich nach Cypern und von Cypern bier= ber." Da rief Antinoos im Born: "Beld ein Damon bat biefen laftigen Menichen uns bergeschidt? Stell' bich ba in bie Mitte, fern von meinem Tifch, daß ich bir bein Acappten und Copern nicht gefegne, bu unverschämter Bettler! Bu jedem ftellft bu bich ber Reihe nad, und alle geben bir ohne Schen und Schonung von bem fremben Gut." "D ihr Götter, fprach Dopffeus, indem er gurudwich, bein Ginn ftimmt nicht mit beiner Geftalt! Bon beinem eigenen Gut gabeft bn bem Armen auch nicht ein Salgforn, ba bu mir, bei frembem Gute figend, nicht einmal einen Biffen icheuten magft, obgleich bn im Ueberfluß ichwelgeft." Bei biefen Borten entbrannte ber Born bes Antinoos noch gewaltiger. "Best follft bu mir, nach folder Schmähung, nicht gefund aus bem Saale tommen!" rief er mit bufterem Blid und ichleuberte ben Schemel

ism an die rechte Schutter, dicht ans Halsgelent. Aber Obssselland fest und unerschüttert wie ein Fels. Schweigend schütterte er das Hand auf der Schweile gurftlete er das Hand auf der Schweile gursch. Da setzte er sich nieder und legte den gesüllten Aungen vor sich, indem er zu den Freiern sprach: "Ihr Freier der weitgepriesens Kürstin, wenn Einer im Kampse um sein Gut geschlagen und geworsen wird, so schweiz und tränkt das nicht; ader Antinoos warf mich Elenden um bes Hungers willen. Wenn noch ein Gott sich der Arnen erbarnt, so tresse ihn das Todesgeschich vor seiner Hochzeit. "Schweig" und fris in Ruch, schwe Thindos, oder pade dich, sonst schweize dan dan dand oder Bus über die Schweig, daß dir die hand dan dand oder Bus über die Schwelle, daß dir die haut von den Milchern geht!"

Die robe Gewaltthätigfeit erwedte ben Unwillen aller Freier, und Giner von ihnen fprach ju ibm: "Antinoos, bas mar nicht icon, baf bu ben ungludlichen Frembling warfft. Wenn er nun aar ein Gott mare? Denn bie Gotter geben bisweilen in Geftalt fremder Banderer unter ben Menichen umber, um fie gu prufen." Antinood aber achtete bes Bormurfs wenig. Telemachod fab bie Digbandlung feines Baters mit innerem Grimme, boch er fprach fein Bort und ichuttelte nur ichweigend bas Saupt. Benelope in ihrem Bemache von ber Frevelthat bes Untinoos borte, fprach fie im Borne: "Treffe ihn felbft fo ber Pfeil bes Apollon!" und ließ im Stillen ben Saubirt rufen, baf er ben Fremben gu ibr beidiebe : fie boffte von bem viel Umbergereiften auch mobl ein Wort über Obpffens zu boren. Eumaios bestätigte diese Soffnung, indem er ibr ergablte, was er von bem Fremden über Obuffeus vernommen. "Geb, fprach Penelope freudig, rufe mir ihn berein, bağ er mir es felbft ins Angeficht ergable. Die Freier mogen unterbeft fich am Spiele ergoben, nachbem fie fich an unferem Fleifch und Bein gelabt, Die Frepler. Rame boch Obpffeus endlich ins Land feiner Bater, bald murbe er mit feinem Sohne ihren Uebermuth bestrafen." Bahrend fie biefes fprach, nießte plotlich Tele: machos fo faut in bem Saal, bag es burch bas Saus fchallte. Da

lachte Benelope und sprach schnell zu dem Sauhirten: "Geh, und ruse mir gleich ben Fremben. Hert bu, wie Telemaches zu meinen Werten nießt? Das ist eine gute Berbebentung; num wird wohl keiner der Freier dem Tode entgehen." Enmaios meldete dem Bettster den Bunfch der Firsten, aber dieser vertröstete sie, aus Furcht vor den Freiern, bis zum Abend, dann wolle er ihr gerne von dem Gatten erzählen. — Eumaios veralissiedete sich nun bei Telemaches und ging zu seinem Gehöfte, mit dem Bersprechen, am audern Morgen mit schönen Schweinen zurückzurehren.

Schon neigte ber Tag fich jum Abend und bie Freier ergobten fich an Gefang und Reigentang, ba fam aus ber Stadt ein Bettler, ber gewöhnlich bei ben Freiern bettelte, ein weitberuchtigter Bielfrag, groß von Geftalt, aber ohne Rraft und Starte; Urnaios bieß er, aber man nannte ibn gewöhnlich Groß, b. b. Bote, weil er bisweilen burd Botenbienft fich etwas verbiente. Der tam, um ben Odpffeus von feinem eigenen Saufe gu vertreiben, benn er befürchtete aus feiner Stelle verbrangt ju werben. Er fuhr ibn gantenb an: "Beide von ber Thure, Greis, ebe man bich am Gufe fortidleppt. Siebit bu nicht, wie fie alle mir auwinten, bich fortaufchleppen? Doch bas mag ich nicht; brum mache bich fort, ebe es ju Streit und Sandgemenge tommt." Dbuffeus blidte ibn finfter an und fprad): "Bunderlicher Menich, mas habe ich bir gethan? Die Schwelle hat Raum fur uns beibe. Du fcheinft ein Bettler gu fein wie ich, warum bift bu neibifch? Forbere mich nicht gum 3weitampf, fonft möchten, fo alt ich bin, bir bald Bruft und Lippen vom Blute triefen. Dann hatte ich morgen vielleicht mehr Rube hier." Fros antwortete fich ereifernd: Wie ber Freffer plappert, gleich einem Bafdweib! Id modte bir rechts und lints Gine geben, bag bir bie Babne aus bem Maul fallen, wie aus einem Schweinsruffel. Auf, gurte bich! Sie follen feben, wie bu im Rampf mit einem Jungern bestehft."

So gantten bie beiben grimmig am Gingange bes Saales.

Antinoos borte fie und rief lachend den Andern gu: "Freunde, fold luftiger Spag war noch nicht da! Fros und der Fremdling fordern fich zum Rampf! Wohlan, wir wollen fie an einander beben!" Rafch fprangen alle auf und eilten lachend berbei, und Antinoos fprach: "Ihr Freier, da liegen die Beismagen, mit Fett und Blut gefüllt, im Feuer zur Rachkoft; wer von beiden obsiegt, ber mag einen nehmen und foll immer bei und effen und fonst fei-Das gefiel allen; doch Odpffeus ftellte fich, als fürchte er, ber Greis, den Rampf mit dem Jungeren, und ließ fich kluglich im Boraus von den Freiern versprechen, daß fie fich nicht zu Bunften des Bros einmischen wollten. Alle schworen ihm bies gu, und Telemachos sprach ermuthigend: "Fremdling, fürchte dich nicht. Wer bich verlett, hat es mit mir zu thun und mit Antinoos und Eurymachos; ich bin bier Birth im Saufe." Best gurtete Dopffeus feine Lumpen, und die Freier bewunderten feine nervigen Schenkel und Arme, die breiten Schultern und die ftarte Bruft; denn Athena behnte und ftartte feine Glieder. "Beld ftattliche Lenden ber Greis aus feinen Lumpen zeigt, fprach mander zu feinem Nachbar, ich glaube, bem armen gros wird es übel ergeben." Dem gros felbst mard es übel zu Muthe; alle Gelenke gitterten ihm, und die Diener mußten ihn mit Bewalt gurten und vorführen. Mis bas Antinoos fab, fein Batron, fuhr er ihn zornig an: "Du bist verloren, Grofprahler, wenn du vor diefem verfummerten Greis gu= rudweichst. Ich fage bir, wenn er bich besiegt, so werf' ich bich in ein Schiff und ichide bich nach Epirus zu bem Ronig Echetos, bem Schreden aller Menschen, daß er dir die Rase und die Ohren abfcneidet und beine Gingeweide ben Sunden vorwirft." Run faßte ihn noch größeres Bittern, fo daß er fich willenlos vorführen ließ. Beide Rämpfer erhoben jest die Bande; Obuffeus befann fich einen Augenblid, ob er feinen Begner mit Ginem Streiche todtschlagen, ober mit einem leichteren Sieb nur gur Erde ftreden follte, damit Die Freier feinen Verdacht ichöpften. Er jog bas Lettere vor, und als nun beide ihren Schlag fallen ließen, da fchlug Fros dem Oduf= Stoll, Sagen d. claff. Alterth. II. 26

feuß auf die rechte Schulter, Diefer aber jenem an ben hals unter bem Ohr, daß ihm die Knochen entzwei gingen und ihm ein bunfeler Blutftrom aus bem Munde icoft. Mit einem Schrei fiel er nieder und wand fich zappelnd und mit ben Bahnen fnirschend am Boden. Unter unbandigem Gelächter der Freier gog ihn Oduffeus am Juge über die Schwelle auf den Sof, lehnte ihn dort wider die Mauer und sprach, indem er ihm seinen Stab in die Hand legte: "So, ba bleib figen, als Scheuche für bie Saue und die hunde, und laft dir's nicht mehr einfallen, gegen Arme und Fremde ein Thrann gu fein : fonft geht bir's noch folimmer." Damit bangte er feinen alten Rangen wieder um die Schulter und fette fich wieder auf die Die Freier gingen unter Belachter in ben Saal gurud, und mancher reichte ihm die Sand und fprach: "Beus und die Gotter mögen dir gewähren, Fremdling, was dein Berg fich wünscht, daß du diesen unersättlichen Fresser uns zur Rube gebracht; jest fenden wir ihn nach Epirus jum Ronig Echetos." brachte ihm als Siegespreis die große Blutwurst vom Feuer, und Umphinomos zwei Brote; dabei trank er ihm unter handichlag aus goldenem Becher zu und fprach: "Beil bir, frember Bater! mög' es dir fünftig wohlergebn, denn jest bift du von viel Trubfal um= ringt." Dopffeus antwortete ibm: "Amphinomos, du fcheinft mir ein fehr verftandiger und auch ein mildgefinnter Jungling; drum beherzige, mas ich bir fage. Es gibt nichts Schmächres und Unbeftandigeres auf Erden, als ber Menich ift; folange er glücklich ift und fich ftart fühlt, glaubt er, es treffe ihn niemals in der Butunft ein Unglud, geben ihm aber bann die Götter Trauriges zu leiden, fo ift er unwillig und voll Rleinmuth. Das habe auch ich an mir felber erfahren. Drum warne ich jeden vor Uebermuth und Frevel und rathe, in ftiller Demuth die Gaben der Götter hinzunehmen. So follten auch die Freier nicht mit folder Ausgelaffenheit bier ichalten, indem fie ichwelgen und praffen und die Gattin des Mannes bedrängen, der gewiß nicht lange mehr fern fein wird. Rein, er ift icon nabe. Moge ein auter Damon bich vorber aus bem

Hause führen, damit du dem Manne bei seiner Rudkehr nicht besegenest; denn ohne Blut werden die Freier und er nicht auseinander kommen. So sprach Odysseus warnend, denn er hatte den Tüngling gerne gerettet, spendete und trank und gab den Becher zurück. Amphinomos ging betrübten nachdenklichen Herzens mit gesenktem Haupte durch den Saal zu seinem Site; sein Geist ahenete Unheil. Aber er entging doch seinem Geschicke nicht, das ihm Athena verhängt hatte.

Best gab Uthena ber Benelope ben Gedanken ein, zu ben Freiern hinabzugeben; fie follte ben Freiern Sehnsucht im Bergen erweden und vor Bemahl und Sohn noch achtbarer ericheinen, als zuvor. Che fie jedoch binabging, verfentte fie die Gottin in fußen Schlaf und vertlärte ihr Untlit mit göttlicher Schönheit. Mls die beiben Magde, die fie begleiten follten, in das Gemach traten, erwachte fie in ihrem Geffel, rieb fich die Wangen mit den Banden und fprach: "Wie fanft habe ich geschlafen; mochte fo fanft mir Artemis jest gleich den Tod geben, damit ich nicht länger in unaufhörlicher Sehnsucht nach dem herrlichen Gemable mich zergrämte." Darauf begab fie fich mit den beiden Mägden in den Saal hinab und ftellte fich mit verschleiertem Antlit an die große Saule des Saales. Die Freier ftaunten fie an, und jeder wünschte fie als feine Gemahlin beim= führen zu konnen. Sie aber wendete fich an Telemachos und fprach: "Telemach, ich erkenne bich nicht; als Anabe zeigteft du mehr Berftand als jest, wo du groß bift. Welche unwürdige That haft du eben in unserem Sause geschen laffen! Wenn ein Fremdling, ber in unferer Bohnung Rube fucht, folde Rrantung erleibet, wie follte dir das nicht Schande und Schmach bringen?" "Mutter, ich verarge dir deinen Gifer nicht, fprach Telemachos; ich habe wohl Berftand im Bergen und weiß Bofes und Gutes von einander gu unterscheiden, aber die Freier betäuben mich gang, die mit bofen Bedanten rings um mid fiten, ohne dag nur Giner mir beifteht. Uebrigens ging der Rampf mit Iros anders aus, als die Freier gehofft; der Fremde hat fich ftarter gezeigt. . Wenn doch die Freier

ebenso bezwungen in unfrem Saufe bie Ropfe hangen ließen, wie jest Iros bort an ber Mauer im Dof; er nicht mit bem Ropfe, wie ein Betruntener, und tann nicht aufrecht fteben noch nach Sause manbern."

So fpracen Mutter und Sobn mit einander, ohne bag bie Freier es borten. Euromachos aber, ber reichfte ber Freier aus Ithata, von der Schonheit ber Ronigin bingeriffen, rief: "Gble Tochter bes Itarios, wenn bich jest alle Uchaer aus Griechenland faben, morgen ichmauften noch mehr Freier in eurem Saufe; benn bu überftrablit alle Frauen an Schonbeit und Geftalt und an flugem Sinn." Benelope ermieberte: "Ad, Eurymachos, Schonheit und Geftalt ichwanden mir, feit die Achaer und Obuffeus, mein Bemabl, gen Mion gogen. Wenn er wiedertebrte und mein Leben befdirmte, bann mare in Bahrheit mein Ruhm größer und ichoner. MIB er bie theure Beimat verließ, ba faßte er meine Sand und ibrad: Liebes Beib, ich glaube nicht, baf alle Achaer von Troja wiedertehren, und ob mich bie Gotter wieder gurudfenden, fteht babin. Sorge bu bier fur alles und habe Ucht auf ben Bater und Die Mutter, wie bisber, ober mehr noch, ba ich abmefend bin; aber wenn unfer Sobn erwachsen ift, bann vermable bich, mit wem bu willft, und verlag bas Saus. Go fprach jener, und alles wird nun mabr. Der Tag ber ichredlichen Bermablung nabet mir Ungliid= liden beran, und ich febe ibm. mit bitterem Schmerz entgegen. Denn ihr freiet nicht, wie es fonft Gitte im Lande ift. Sonft bringen die Freier, wenn fie um ein edles Weib werben, ben Bermandten ber Braut Rinder und Schafe und andere berrlichen Baben jum Beidente bar, aber ihr verpraffet fremdes But ohne Entichadigung."

Obyssen freute sich der Klugen Rebe seiner Gattin; Antinoos aber antwortete ibr im Ramen ber Freier: "Eble Tochter bes Rarios, keiner von und weigert bir die Geschnete; nimm sie nur freundlich au. Aber wir gehen nicht eher aus dem Hause, als bis du dir aus unserer Babl einen Gatten genöhlt bah." Die Freier

waren mit den Worten des Antinoes einverstanden und ließen sogleich durch ihre Diener die Geschente bolen. Für den Antinoes
krachte der Jeroft ein größes buntgewirttes Gewand mit zwölf goldenen Spangen, für Eurymachos ein Bruftgeschmeide aus Gold und anderem glängenden Metall, das sunkelte wie die Sonne; zwei Diener des Eurydamas brachten ein Paar Ohrgehänge, jedes mit brei hellen Sternen behangen, aus dem Hause des Peisandros kam ein prächtiges tunstvoll gearbeitetes Halsband; und so bot ein jeder der Freier der Königin ein besonderes Geschent dar. Diese ließ sie durch ihre Mägde forttragen und ging wieder in ihr Gemach zurück.

Die Freier fetten ihr Gelage fort unter Tang und Saitenfpiel, bis ber Abend tam. Mis es buntel warb, ftellte man, um ben Saal zu erleuchten, brei Feuerbeden auf, in benen man mit Rienfpanen und alten trodenen Solgideitern Feuer angundete, welde pon ben Dagben gefcurt murben. Da trat Dobffeus gu ben Magben beran und fprach: "Gebet, ibr Magbe, ins Saus zu eurer Berrin, und fpinnet und gupfet Bolle, ich will fcon die Flamme bier beforgen, und wenn es bauerte bis morgen frub." Die Dagbe lachten und fabn einander an; Melantho aber, eine fcone jugendliche Magd, welche von Benelope aufgezogen worden mar, bie aber um bas Bergeleid ibrer Berriu fich wenig fummerte und in frechem Umgang mit den Freiern lebte, fuhr ibn gantend an : "Du elender Bettler, bu bift ein Rarr, bag bu nicht ichlafen gehft in bie Schmiede oder in die Bolfsherberge, und bier foviel fcmabeft. Schwindelt dir, weil du den Bros bezwungen haft? Rimm bich in Acht, daß tein Stärferer dir den Ropf gerichlagt und dich bluttriefend binauswirft." Dobffeus fab fie finfter an und fprach: "Du Sündin, mas fomabit bu ba! Barte, ich gebe gleich zu Telemachos und fag's ibm, bag er bich in Stude gerbaut." Da flogen bie Magbe, vor Angft gitternd, ans einander, benn fie glaubten, ber Mite habe im Erufte gefprochen, und Obnffeus übernahm nun bie Beforgung der Flammen. Mit feinen Rachegebanten im Bergen

fand er an ben Leuchtbeden und fab bald bier, bald bort nach; Athena aber reigte jeht wieder bie üppigen Freier gu Spott und Sohn gegen ibn, bamit fein Berg noch mehr fich mit Born erfülle. Eurymachos fprach zu feinen Gefellen: "Ihr Freunde, furwahr, irgend ein Gott hat uns ba ben Fremben als lebenbige Leuchte ins Saus gefandt; febt, wie fein tabler Ropf glangt, auf bem fein Sarden mehr zu feben ift." Und mabrend bie Freier über ben roben Scherg ein lautes Gelachter aufschlugen, manbte er fich an Dbyf= feus felbft und fprach: "Alter, mochteft bu bich mobl gu mir verbingen, baf bu mir auf meinem Gute Dornen bolft und Baume pflangeft? Un Lohn und Roft und Rleibung foll's nicht fehlen. Aber ich glaube, bu fannft nichts, und magft nicht arbeiten; es gefällt bir beffer, berumguftreichen und bir ben Bauch gu füllen." "Gurymados, antwortete Obuffeus, id wollte, es mare Frühling, und bu wetteiferteft mit mir, Die Genfe in ber Sand, im Daben bes Grafes, ohne Frubftud vom Morgen bis jum Abend; wir wollten feben, mer es am beften aushielte. Dber ich wollte, wir pflügten um bie Bette einen Ader, ober es mare Rrieg und ich hatte einen Schilb und zwei Langen und einen wohlanichliegenben Belm; bann follteft bu mich unter ben Borbertampfern feben, und bu murfeft mir gewiß nicht bamifch meinen Magen vor. Aber bu bift tropigen und unfreundlichen Bergens und haltft bich fur groß und gewaltig, weil bu bich nur mit wenigen und bagu nicht mit ben Gbelften miffeft. Ja, wenn Obpffeus fame, bann mochte bir balb bie Thure, und mare fie noch fo weit, fur die Alucht gu enge merben." Jeht entbrannte bas Berg bes Gurymachos in noch größerem Rorne, und er rief mit finfterem Blid: "Glender, gleich follft bu beinen Lohn empfangen fur beine unverschämte Rebe! . 3d glaube, bu haft bich am Wein beraufcht ober bift beftandig ein fol= der Thor!" Dit biefen Borten ergriff er einen Schemel und marf ihn nach Obpffeus. Der aber fette fich fonell gu ben Fugen bes Amphinomos, und ber Schemel flog bem Beinfchent an bie rechte Sand, daß die Ranne gur Erde fiel und er felbft mit Bebeul'au Boben flürzte. Da begannen die Freier einen großen Lärm, und mancher fprach zu seinem Nachbar: "Wäre doch der Landfreicher anderekvo zu Grunde gegangen, ebe er hierher kan; dam hätten wir doch hier tein solch Getümmel. Jeht ereifern wir uns um Bettsler, und alle Luft am Mahl ist dahin." Da der Lärm sich nicht legte, erhub sich Telemachos und bat die Freier böflich aber bestimmt, sich nach haufe zur Ruche zu begeben. Die Freier ärgereten sich und dissen sich ist die prein; aber Amphimomos sprach: "Freunde, das war billig gesprochen; der Amphimomos fprach: "Freunde, das war billig gesprochen; drum widerset und nicht, und frantt auch weiter den Freunden nicht. Laft noch einmal die Becher füllen, auf daß wir vor dem Rachhausegehn den Göttern spenden. Der Freundsing bieibe bier bei Telemachos, in desendans

### 23. Obpffeus' Unterredung mit Penelope.

### (Db. XIX.)

Obysiens und Telemachos bieben allein im Saale, und siener sorberte ben Sohn auf, jogleich die Wassen und Küstungen, welche im Saale sich befanden, hinweg zu schaffen, und wenn die Freier ihn fragten, warum er daß gethan, jo solle er antworten, sie müßten verm Rauch, der sie siehen gang verdorben habe, hinsort bewahrt werden, auch wolle er verhitten, daß sie sich, vom Weite beraussch in Streit und Haber verwundeten und so das Mahs fidreten. Telemachos ermachte daher die Amme Eurysteia, daß sie ihm die Mägle aus dem Saale holte, er wolle die Wasse abs dem Saale hotte, er wolle die Wasse ters aus dem Rauche in die Rafistammer bringen. Die Alte freute sich, daß Telemachos beginne auf die Erhaltung seines Weithums bedacht zu sein; "aber wer soll dir benn leuchten, fragte sie, wemb

ich teine Magb in den Saal laffen soll?" Telemacos antwortete: "Das thut der Fremde da; denn wer aus meinem Schiffel ift, der barf mir hier nicht miffig siehn." Eurofleie verschlofe nun alle Pforten, die aus den Gemächern in den Saal führten, und Odysfeus und sein Sohn trugen schnell alles in die Kammer, helme und Schie und Spexere Athena selbst ging vor ihren her mit einer goldenen Lampe und verbreitete ringsum Licht und Glang. Telemaches faunte und sprach zu seinem Bater: "Beldes Bumber, Bater, alle Bande umber, Bater, und Bande laffen, ein sohn, und behalte dein glangen, wie von stammendem Feuer. Gewiß ist ein Gott im Hause." Odysfeus antwortete: "Sei stille, mein Sohn, und behalte deine Gedanken im herzen, ohne au forschen; das ist ob ie Weise der Unsprechen Und num gehe zur Ruh; ich selbst voll im Saale bleiben, um noch bie Mägde auf die Probe zu ftellen und mit beiner Mutter zu reden."

Der Sobn ging in feine Schlaftammer, Donffeus aber barrte im Saale auf Benelope. Diefe trat auch jest aus ihrem Bemache, idlant wie Artemis, lieblich wie Aphrobite. Man ftellte ihr ihren eigenen mit Gilber und Elphenbein ausgelegten Geffel ans Rener. auf den feste fie fich, mabrend bie Schaar ber Magde berbeiftromte, um bie Speife und bie Trintgefdirre wegguraumen und bie Tifche auf die Seite gu ftellen. Sie marfen bas Feuer von ben Leucht= beden auf ben Boben und legten frifdes Sols barauf gur Erleuds tung und Ermarmung bes Sagles. Da fubr wiederum Delantho ben Dopffeus an und gantte: "Bettler, willft bu auch bie Racht noch bich bier im Saale berumtreiben und uns beschwerlich fallen? Bade bich gur Thure binaus, Glenber; fonft merfe ich bir einen Feuerbrand an ben Ropf und bringe bich binaus." Dopffeus fab fie finfter an und fprach: "Barum fabrit bu mich fo grimmig an, bu Schandliche? Beil ich in Lumpen gebe und bettle? Das ift bas Schidfal aller umberirrenben Manner. Ginft war ich auch ein gludlicher beguterter Dann, und ich hatte gablreiches Gefinde; boch jest bat mir Beus alles vernichtet. Bute bid, bu Stolze, baf bu

nicht einmal all bein Großthun verlierst; wie, wenn die Fürstin einmal bir ernstlich gurnt, ober Obysieus guridtebrt, benn es ift noch Hoffnung vorfanden. Aber tommt er auch nie mehr in die Heimat, Eelemachos ist jete erwachen, und der Muthwille seiner Mägde bleibt ihm nicht unbemerkt." Penelope hörte, wie der Bett-



Dopffeus und Benelope.

ler die freche Magd zurechtwies, und fprach icheltend zu ihr: "Du schamfele Seele, ich kenne bein schleckes Treiben, und du sollft mir es mit dem Kopfe bugen. Du wußteft alles recht gut, du hörz teft von mir felbst, daß ich den Fremben wegen meines Gatten hier ausfragen wollte, und bennoch willst du ihn vertreiben."

Benelope ließ darauf bem Fremben burch die Schaffnerin Gury-

nome einen Geffel berbeibringen, und nachdem fich biefer gefett, fprach fie gu ihm: "Fremdling, querft lag mich bich fragen, wer bu bift und aus welchem Lande bu ftammft." Dopffeus antwortete ibr: "Edle Frau, du bift untadelig, und bein Ruhm ftrablt weit wie ber eines großen vollerbegludenden Ronigs; aber frage mich nicht nach meinem Gefchlecht und meinem Baterlande, bamit bu mir nicht bei ber Erinnerung an all bas Web, bas ich erlitten, bas Berg mit noch größerem Grame erfüllft; und es giemt fich bod nicht, in fremdem Saufe Magend und jammernd gu fiben; Die Magbe und bu gar felber, ihr konntet mich ichelten und fagen, meine Thranen tamen vom Beinraufd." "Fremdling, fprach Benelope, meine Berrlichkeit und meine Schonheit ift babin, feit Obpffeus, mein Gemahl, mit ben Achaern nach Troja gog. Ja, wenn er wiederfehrte und mein Leben befdutte, bann mare in Babrbeit mein Ruhm größer und iconer. Doch jest traure ich und habe viel gu leiben. Die gabllofen Freier bebrangen mich und forbern meine Bermablung , und ich tann ihnen mit aller Lift nicht entgebn." Da= mit ergahlte fie ihren Trug mit bem Bewebe, und wie fie, von ihren Magben verrathen, endlich gezwungen ward es zu vollenden. "Dun tann ich nicht mehr langer ausweichen, fprach fie; meine Eltern bringen mit Ernft in mich, mich zu vermählen, und mein Sobn gurnt ob ber Berichwendung feines Gutes, benn er ift jest ermachien und fabig, felbft fein Saus gu beforgen. Go ftebt's mit mir; boch ich bitte, verschweige mir bein Befchlecht und bein Baterland nicht, benn bu bift ja doch nicht vom Simmel gefallen." "Ghr= würdige Gattin des Oduffeus, fprach der Fremdling, du willft mir's alfo nicht erfparen, mein Gefdlecht zu nennen; nun fo will ich bir's verfunden, wenn es mich auch vielen Schmerg toftet. Rreta, die fruchtbare anmuthige Infel mit 90 Städten und vielen Bolfern, ift mein Baterland. Dort, in Anoffos, ber machtigen Stadt bes Minos, zeugte mich und Idomeneus ber Ronig Deutalion, bes Minos Entel. Idomeneus, mein Bruber, jog mit bem Sohne bes Atreus gen Ilion; ich, ber jungere und ichmachere, - Mithon ift

mein Name — blieb zurück. Da nun sah ich einmal den Odpsseund bewirthete ibn; denn der Sturm hatte ibn auf seinem Wege nach Troja verschlagen und an die Küstle von Kreta geworten. Er tam nach Knosseund vor 10 oder 11 Tagen nach Troja abgesegelt. Da führete ich ibn in mein Haus und bewirthete ibn 12 Tage lang und versaß ibn mit reichen Borräthen." Bei dieser Erzählung zerr sieß Penelope in Thränen, und Odpsseus ward durch den Gram seiner theuren Gatin vom tiesstein Mittelbergriffen; aber er hielt bie Thränen zurück und die Augen standen ihm fest und unbewegelich in den Wimpern, als wären sie von Horn oder von Eisen.

Nachbem bie Ronigin ihren Gram ausgeweint, begann fie von neuem: "Fremdling, jest muß ich bich wohl ein wenig prufen, ob du mir bie Bahrheit gefagt. Sage mir alfo, was er bamals für ein Rleid trug und wie er ausfah und wie fein Gefolge mar." Obpffeus erwiederte: "Ronigin, bas ift fcmer nach fo langer Beit gu fagen; benn es find jeht 20 Jahre. Doch foviel ich mich erinnere, trug er ein bichtes purpurnes Doppelgemand; baran maren golbene Spangen, mit doppelten Löchern ichliegend, und vorn eine Stiderei, ein Reb, bas zwifden ben Rlauen eines Sundes gappelte. Unter bem Mantel gemahrte ich einen fdimmernden garten Leib: rod, ber glangte wie die Sonne; Die Beiber betrachteten ibn mit Entguden. Db er biefe Rleiber mit von Saufe gebracht, weiß ich nicht; vielleicht gab fie ibm unterwens irgend ein Gaftfreund, benn ein Mann, wie er, mar vielen werth. Auch ich gab ihm ein Schwert und ein purpurnes Doppelgewand und einen Leibrod. Ferner hatte er einen Berold bei fich, ber etwas alter mar als er felbft, Gurybates bief er und war gefrummt in ben Schultern, von braunem Beficht und dichten Loden; Dopffeus hielt viel auf ibn." Benelope mußte jest noch ftarter weinen, ba ber Frembe ihr alles fo genau von ihrem Gatten angab. Als fie fich ausgeweint, fprach fie: "Fremdling, bu follft mir in meinem Saufe lieb und werth fein. 3ch felbft gab ibm biefe Rleidung und fertigte fie. Doch ich em=

pfange ibn nie mehr in feinem Saufe. Unfelige Stunde, wo er nach bem Unglückstroja auszog!" Douffeus fuchte ihren Gram zu beschwichtigen und erzählte ihr, mas er auch schon dem Eumaios porgefabelt; wie er in Epirus von dem dortigen Aufenthalte ihres Gatten und feiner baldigen Rudtehr gehört habe. "Ich fcmore bir, ichlof er, bei Beus und dem gaftlichen Beerde bes Oduffeus, daß er noch in diesem Jahre im laufenden Monat oder im nächsten gurudtehren wird." "Möchte fich bein Bort vollenden, erwiederte Benelope, ich wollte dirs reichlich danken. Aber es ahnet mir in meinem Beifte, er fehret nie." Darauf wollte fie ben Magden befehlen, dem Fremdling die Fuge zu waschen und ihm ein warmes Lager in der Halle zu bereiten; doch Oduffeus verbat fich das weiche Lager, bem er ichon langft entwöhnt fei, und wünschte auch nicht, daß ihm die jungen ungezogenen Mägde die Füße berührten, habe sie dagegen eine alte verständige Dienerin, die gleich ihm schon mancherlei im Leben erduldet habe, fo wolle er es ichon geschehen laffen. "Lieber Fremdling, fprach Benelope, noch kein fo verftanbiger Baft ift mir ins Saus gekommen wie du. Ja, ich habe eine alte Dienerin von verftandigem Sinn, die den Oduffeus ichon als Rind gepflegt bat; die mag dir die Rufe maschen. Go ftebe benn auf, Euryfleia, fprach fie, und mafche den Fremden, der mit dei= nem herrn gleichalterig ift; vielleicht hat auch er icon folche Sande und Füße, denn im Unglück altern die Menschen ichnell."

Die Alte bebedte sich das Antlit mit den Händen und vergoß heiße Ehränen um ihren geliebten Pflegling, der in der Fremde im Elend umherirrete. "Bielleicht verhöhnen auch ihn so die Beisber fern unter fremden Menschen, wie sie dich Unglücklichen hier frech verhöhnten. Drum wasche ich dir gerne die Füße um der Peneslope und um deinetwillen; denn du dauerst mich in tiefster Seele. Und wahrlich, unter allen Fremden, die in unser Haus kamen, gleicht keiner so an Gestalt und Stimme dem Odysseus wie du."
"Ja, sprach Odysseus, das haben alle gesagt, Mütterchen, die uns beide gesehen, daß mir uns sehr ähnlich seien." Darauf nahm

Eurykleia die Badewanne und mischte darin kaltes und heißes Wafeser zum Bade; Odysseus aber setzte sich von dem Heerde ab und wandte sich vorsichtig dem Dunkel zu, damit die Alke nicht, ihn berührend, die Narbe bemerkte, die ihm in seinen jungen Jahren auf der Jagd bei seinem Großvater Autolykos im Parnaß ein Eber über dem Knie ins Fleisch gerissen. Als nun die Alke ihm die Küße wusch und mit der flachen Hand über die Narbe suhr, da ers



Donffeus und Gurpfleia.

kannte sie erschreckt ihren Herrn. Sie ließ seinen Fuß in die Wanne gleiten, daß sie umschlug und das Wasser auf die Erde sloß. Freude und Schmerz durchströmte ihre Brust, ihre Augen füllten sich mit Thränen, und Stimme und Athem stockten. Nachdem sie sich gesaßt, umschlang sie seine Anie und sprach: "Wahrlich, du bist Odysseus, mein Sohn! Nicht eher aber erkannte ich dich, als bis ich meinen Herrn ganz betastet." Nach diesen Worten wandte sie sich zu Besnelope, um ihr die freudige Kunde zu melden; aber Odysseus faßte

fie schnell mit der Rechten an der Rehle und sprach leife, indem er fie mit ber andern hand an fich beranzog: "Mutter, warum willft du mich verderben! Ja, du haft mich erkannt, doch fcmeig' und lag es Niemand im Saufe erfahren. Denn ich fage bir, wenn du mich verrathft und ich bezwinge mit eines Gottes Bulfe die Freier, fo schone ich dich, die eigene Amme, sowenig wie die andern Magde." Die Amme antwortete: "Welch ein Bort, mein Rind! Du weißt ja, daß mein Berg fest und unerschütterlich ift; ich werde mein Ge= beimniß fest halten wie Fels und Gifen. Aber wenn du die Freier bezwungen, fo will ich bir die andern Mägde alle nennen, die dich "Deg bedarf's nicht, Mutter, fprach Oduffeus, ich werde fie icon felbft herausfinden. Aber ichweige und überlaß das Beitere ben Göttern." Darauf eilte Gurykleia aus bem Saale, um ein anderes Bad zu holen, ba das erfte verschüttet mar. Nachdem fie ihn nun gewaschen und mit Del gefalbt, gog Donffeus ben Seffel wieder naber zu dem Feuer, um fich zu marmen, bededte aber die Narbe vorsichtig mit feinen Lumpen.

Benelope begann aufs neue das Gefprach: "Fremdling, fprach fie, ich will dich nur noch weniges fragen, benn bald tommt die Beit der Rube. Mein Beift fdmantt hin und ber, ob ich im Sause bei bem Sohne bleiben und ihm alles wohl erhalten foll, aus Scheu vor dem Batten und vor der Stimme des Bolfes, oder ob ich einem der Freier als Gattin folgen foll. Solange Telemachos noch ein Rind war, durfte ich das haus nicht verlaffen, doch jest, wo er das Jünglingsalter erreicht hat, wünscht er felbft, daß ich gebe, ba ihm die Freier alle Sabe verschwelgen. Nun erklare mir einen Traum, den ich dir ergablen will. Ich habe bier im Saufe gwan= gig Banfe, und ich febe ihnen oft mit Bergnugen gu, wie fie ihren Beigen aus dem Baffer freffen. Da tam nun, fo traumte ich, ein Abler aus dem Gebirge und brach allen Ganfen würgend die Balfe. Sie lagen bunt durch einander im Balafte, und der Adler flog boch in die Luft; ich aber wehtlagte und fcluchzte laut. Da fammeltenfich die Frauen um mich und trofteten meinen Rummer um die ge=

mordeten Banfe, und plotlid tam auch ber Abler gurud, feste fich auf bas Gefimfe bes Baltens und fprach, mich troftend, mit menich: licher Stimme: "Sei getroft, Tochter bes Marios, bas ift ein Beficht, fein Traum; die Banfe find die Freier, ich, ber ich eben ein Abler mar, bin jest bein gurudgefehrter Gatte und werbe allen Freiern ein ichredliches Ende bereiten." Go fprach ber Bogel, und ich erwachte. Sogleich fab ich nach meinen Ganfen, und fiebe, fie fragen wie gewöhnlich." "Gole Fürftin", fprach ber Frembling, "man tann ben Traum nicht anders beuten, als wie es Douffeus felbit gethan bat: ben Freiern allen naht bas Berberben, feiner wird dem Tode entrinnen." "Fremdling, fprach Benelope, nicht alle Traume geben ben Sterblichen in Erfullung. 3mei Bforten gibt es für die Traumgebilbe, die eine ift von Elfenbein, die andre aus Sorn; die, welche aus jener bervorgebn, find eitel, boch bie aus der hornenen Thure bervorgebn, erfüllen fich. Mus diefer, glaube id. tam mein Traum nicht; und bod wie febr munichte ich esfurmich und fur meinen Sobn. Ich, morgen tommt mir ber entsetliche Tag, ber mich aus dem Saufe bes Obpffeus fortfuhren foll. Da will ich ben Bettfampf bestimmen. Dein Gatte pflegte manchmal in feinem Saale 12 Mexte in einer Reihe hinter einander aufzustel: Ien und dann aus ber Ferne einen Pfeil burch ihre Dehre gu fchie: fen. Diefen Bettfampf will ich jest ben Freiern aufgeben; mer am leichteften ben Bogen bes Dopffeus fpannt und burch bie 12 Merte ichieft, bem will ich als Gattin folgen. Ich, bie Trennung von biefem iconen Saufe meines Jugendgemables wird meinem Bergen ichmer fallen, und ich merbe es nimmer vergeffen, felbft nicht im Traume."

Dbysseu billigte bas Berhaben seiner Gattin. Mergen auf ber Setle bestimme ben Bettfampf, sprach er; benn Obysseus, ber listenreiche, wird die ehr ehmmen, als sie die Schne gespannt und ben Pfeil burch bas Gisen geschnellt haben." — Jebt war es Beit zum Schlafengeben. Benelope ging in ihre Kammer, ben Obysseus aber bereitete die Schaffierin Europuome in der Berballe

eine ungegerbte Stierhaut jum Lager aus, über welche sie bas Bließ eines Schafes legte, und bedte ihn mit einem Mantel zu.

## 24. Radt und Morgen bor ber Rade.

(Db. XX, 1-239.)

Dobffeus lag unruhigen Geiftes auf feinem Lager und fann auf bas Berberben der Freier. Die Mägde, die im Ginverftandniß mit den Freiern waren, liefen noch aus dem Baufe an ihm vorüber und trieben fich draugen, mit den Freiern lachend und icherzend, auchtlos umber, daß fein Berg fich emporte und er hinzusturgend Die Schamlosen gerne mit dem Tode bestraft hatte. Aber er bezwang fein bellendes Berg und fprach: "Dulde, mein Berg, bu haft ja noch Aergeres erduldet. Ich fah den Kyklopen meine tapferen Gefährten freffen und ertrug's, bis meine Lift die Rache und Die Errettung fand." Go bezwang er fein Berg, aber er malte fich hierhin und dorthin auf dem Lager und fand die Ruhe nicht. Da tam die Göttin Athena vom himmel herab, ftellte fich in Geftalt eines jugendlichen Madchens an fein haupt und fprach: "Warum fo kleinmuthig? Traut man doch einem geringeren Freunde. der fterblich ist und nicht so reich an Klugheit; und ich bin eine Göttin und behüte dich immerdar in jeglicher Befahr. wenn 50 Schaaren rings und umdrohten, du besiegtest fie boch durch meine Sulfe und nahmest ihnen ihre Rinder und ihre Schafe. Drum fclafe nur ruhig ein, es ift befchwerlich bie gange Racht gu machen, und du wirst ja jest von deinen Leiden erlöst."

So sprach die Göttin und dedte sein Auge mit Schlummer. Dann eilte sie wieder zum Olympos hinauf. Nunmehr erwachte aber Penelope, und indem sie sich in ihrem Lager aufsetzte, begann sie über ihr Geschick zu klagen und wünschte sich den Tod. Durch ihre

Rlagen, Die berabbrangen bis jur Salle, marb Obbffeus aufgewedt, und er bachte icon, er mochte vor ber Zeit erfannt fein. Die Unruhe ließ ibn nicht niehr langer auf feinem Lager; er raffte Mantel und Blief auf und trug fie in ben Saal gurud, bie Stierhaut trug er binaus in ben Sof. Sier flehte er mit erhobenen Sanben ju Beus um ein Beichen feiner Gnabe, und ber allwaltenbe Sim= melevater fandte boch von dem Olympos berab einen lauten Donner. Deft freute fich ber Belb, jumal ba er auch noch aus bem Saufe ein aludverbeifentes Wort vernahm. Gine Stlavin nämlich, welche bie gange Racht hindurch Beigen mahlen mußte gur Speife fur bie Freier, hielt ihre Muble an, als fie ben Donner borte, und fprach, indem fie gum Simmel aufblidte: "Bater Beus, ber bu bei unbewölftem Simmel beinen Donner fenbeft, bu ichidteft mobl irgend einem Sterblichen ein Zeichen. Much mir Ungliidlichen gewähre einen Bunich: lag beute gim lettenmal bie uppigen Freier bier in bem Saufe bes Obpffeus ichmaufen, benen ich Tag und Racht ben Beigen mablen muß; Die Rnie brechen mir vor Ermnbung." Der Donner und bas Bort ber Magd bestärften ben Dbuffeus in ber Soffnung, bag er bie Freier gudtigen werbe.

"Unterbeß erwachte der Morgen. Die Mägde tamen und jüngbeten auf dem Herche das Feuer an. Telemachos erhob sich vom Lager und trat, das Schwert um die Schulter gehängt und die mächtige Lange in der Hand, auf die Schwelle des Scalls. "Mütterchen, sprach er zu Europtleia, habt ihr auch unsern Gast im haufe mit Speise und guten Lager geehrt, oder liget er unbeachtet da? Die Mutter scheint mir alle llebertegung versoren zu sachen, das sie die sie sich sieden Freier ehrt und den besseren Mann unbeachtet fortschieft. Europtleia antwortete: "Mein Sohn, beschuldige die Mutter nicht ohne Grund. Der Fremde trans Wein und aß, soviel und sollenge er wollte, aber ein töstliches Lager verschmäßte er; er schließ in der Breche Lager der Kreiben der Greife aber hoß, von seinen Hunden begleitet, auf den Martt; Eurofteia aber hoß, von seinen Hunden begleitet, auf den Martt; Eurofteia aber hoßen Magden, in aller Eite alles zu dem Schmause der Freier

27

vorzubereiten, benn hente, an dem Feste des Neumonds, das dem Phollon heilig, würden sich diese früher einstellen als gewöhnlich. Die einem behyrengten den Beden des Saals und kehrten ihn mit dem Besen aus, andere breiteten purpurne Decken über die Sessel, wieder ander schwerten die Tisch mit Schwänmen, reinigken die Mischer andere schwerten die Tisch mit Schwänmen, reinigken die Mischer zu dassel, der auch die Leiner der Freier und Palsten das Holen. Indehe auch die Tisch einen der Arzier und platteten das Hole, Cumaios, der Sauhirt, kam mit drei setten Schweinen und grüßte freumblich seinem alten Saft; auch Melansthies Iam, der ungezogene Geishirt, und brachte schwen zu gegen. Als er den Fremden sah, suhr er ihn wieder mit harten Worten au: "Bist du noch immer da, but alter Landfreicher, und befahverst die Männer mit deinem Betteln? Ich glande, wir beibe trennen uns boch nicht, che du meine Fäuse verspürt haht." Odyssels

Rebt ericbien auch ber Rinberbirte Philoitios; er brachte pon Rephallenia heruber eine Ruh und mehrere Biegen. Nachbem er fein Bieb in ber Salle festgebunden, trat er zu Gumaios und fragte ibu: "Wer ift boch ber Frembling, ber ba in unfer Saus getom= men? Er gleicht an Geftalt einem Ronig. Aber bie Gotter perfummern auch Ronigen, wenn fie ins Glend gerathen, ihr Aussehen." Und zu Obiffeus fprach er, indem er ihm freundlich bie Sand reichte: "Beil bir, frember Bater, moge es bir wenigstens in Rufunft moblgebn; jest freilich bift bu im Glend. Schweiß überlief mid und mein Auge fullte fich mit Thranen, ba ich bich fab; benn ich mußte an meinen herrn benten, ber mabricheinlich auch fo, in Lumpen gehüllt, unter ben Menichen umberichweift, wenn er anbers noch lebt. Schon als Jungling bat er mich über feine Rinber in Rephallenia gefest, beren Bucht fich trefflich mehrt; aber ich muß fie leiber anderen zum Schmaufe bringen, Die icon obne Schen por bem Sobne und por ber Strafe ber Gotter Die Sabe bes pericol= lenen Ronias unter fich zu theilen trachten. 3ch mare icon langft por Merger mit ben Rinbern in ein anderes Land geflüchtet, wenn

ich nicht an ben Sohn bachte und noch immer hoffte, daß mein unglüdlicher Herr gurüdlichete und ben Schwarm ber Freier zer fireutet." Obhsseus antwortete ibm: "Ründerhirt, du scheinft mir tein schlecher und thörichter Mann zu sein; drum vertändige ich dir mit einem Eide bei Zeus und dem gasstlichen Tisch des Obhsseus daß bein herr noch, während du sier im Jause bist, heimtehren wird und du mit eigenen Augen schauen fannst, wie er die Freier morbet." "Wöchte doch dies Wort sich erfüllen, Fremdling, sprach Philositios, da solltes du meine Hand auch nicht feiern sehen." Eumaios, der vabei fand, fitimute bei und sieht zu allen Göttern und die Rüdsehr seines herrn.

#### 25. Der Tag ber Rache.

(Db. XX, 240-XXII, 501.)

Die Freier hatten unterbessen eine abgesonderte Bersammlung gehalten und über die Ernordung des Telemachos berathen. Aber von der linken Seite kan ein hochstigender Abter mit einer bedweiden Taube in den Krallen. Als diesen Amplicomos sah, sprach er au seinen Genossen: "Ihr Freunde, und gelingt nimmer unser Rathschlicht in Betress Mordes; auf, last und zum Nachlegebn."Die Freier gehorchten und gingen zu dem Hause des Obsssellen Rachben sie hier ihre Mäntel auf den Sessen und die Kolffens. Nachdem sie hier ihre Mäntel auf den Sessen und die Kuh, brieten die Eingeweide und verteilten sie. Dann mischen sie den Mein in den Krügen, und der Sauhirt vertheilte die Becher; Philoitios reichte das Vort in Körden herum, und Weckantsson achte den Wundhschaft. Den Odbsssels sichtlich an die Thüre des Saales auf einen schlechteren Stuft und kellte ihm einen kleinen Tisch vor. Kachden er ihm Stuft und kellte ihm einen kleinen Tisch vor. Kachden er ihm

Speise und Wein gebracht, sprach er zu ihm: "So, hier bleib' ruhig siene und trinke deinen Wein mit den Mainnern, Schmähungen
und Genaltthat werde ich dir abhalten, denn dieses haus ist dem
Obhsseus, meinem Vater; deum, sie Freier, laßt mir Gewaltthat
und Spott, damit sich tein Zant und haber erhebt." Die Freier
bissen sienen Vater, der Anderen gereicht, die Freier
bissen sien ist geben, aber Antiensos sprach zu ihnen:
"Freunde, wie hart es auch ist, doch nehmet das drobende Wort
ruhig sin; Zeus ja vergönnt es nicht, sonst das drobende Wort
ruhig sin; Zeus ja vergönnt es nicht, sonst helten wir ihn mit seiuem Schreien son längt zum Schweigen gebracht."

Rachbem bas Fleisch ber gefchlachteten Thiere gebraten mar, begann ber festliche Schmaus, an welchem auch Obnffeus auf Befehl bes Telemachos feinen Untheil erhielt. Die Freier aber, von Athena verlodt, tonnten fich bes Spottes nicht enthalten. Gin ruch: lofer Jungling Ramens Rtefippos, aus Came, rief bohnend : "3hr Freier, ber Fremde hat zwar icon langft fein gebührendes Theil, und es ware auch Unrecht, wenn Telemachos ibm foldes in feinem Saufe verfagte; bod ich will ihm auch noch ein Gaftgefchent verehren, das er der Maad geben mag, die ihn gebadet, oder irgend einem Diener in bem Saufe bes gottlichen Obpffeus." Dit biefen Borten marf er einen Rubfuß, ben er aus bem nabestebenben Rorbe gelangt, nach Obuffeus; aber ber vermied ben Burf burch eine leife Beugung bes Sauptes, fcredlich lachelnb, und ber Rub: fuß fuhr wider die Band. Da erhob fich Telemachos mit Born und rief brobend: "Das war ein Glud fur bich, Rtefippos, baf bu ben Frembling nicht trafft; fouft hatte bich mein Speer burchbohrt, und bein Bater hatte bir ein Leichenfest bereitet ftatt ber Sochzeit. Dag feiner mehr fich eine Ungebuhr in meinem Saufe erlaubt, benn ich werd's nicht mehr bulben. Lieber morbet mich felber: benn ich will lieber fterben, als noch langer fo fcmabliche Dinge anschaun." Da verstummten alle; endlich aber fprach Agelaos: "Freunde, er bat Recht; ereifere fich feiner zu feindfeliger Rebe. Rrantt ben Fremdling nicht weiter, noch fonft einen Diener im Saufe bes Dhuffeus. Doch bem Telemachos und feiner Mutter

möchte ich ein freundliches Wort fagen, wenn ihr's erlaubt. lange noch eine Soffnung war, daß Obuffeus zurückkehren werbe. war's nicht zu verargen, daß man uns binbielt; doch jest, wo es flar ift . daß jener niemals heimkehrt, foll er zur Mutter gehn und fie auffordern, fich einen anderen Gatten zu mablen, damit er ungestört sein väterliches Erbe genießen tann." "Beim Beus, Maelaos, und bei den Leiden meines Baters, fprach Telemachos, ich halte meine Mutter-nicht von der Bahl zurud; ich fordere fie viel= mehr felbst dazu auf; doch mit Gewalt werde ich fie nicht aus bem Hause treiben." Da brachen die Freier, von Athena in ihrem Sinne verwirrt, in ein unbandiges Belächter aus. Ihre Mienen vergerrten fich, fie agen blutbefudeltes Fleifch, und ihre Augen füllten fich mit Thränen, denn ihr Berg versank plöblich in tiefen Nammer. Das fab der Seber Theoklymenos, und er rief: "Ungludliche, was trifft euch für ein Leid! Guer Antlit ift in Racht gehüllt, ihr wehklagt und eure Wangen find voll Thränen. Die Bande triefen von Blut, die Sallen und der Borbof find vom Schatten bes Todes erfüllt; Die Sonne verlöscht am himmel. und gräfiliche Kinsterniß berricht rings umber!" Da brachen wieder alle in ichredliches Lachen aus, und Eurymachos rief: "Wie ichwatet ber hergelaufene Fremdling! Bringt ihn fogleich gur Thure binaus, daß er auf den Markt geht; hier ist ihm ja alles wie Nacht!" "Ich verlange beine Begleiter nicht, antwortete Theoflymenos; Augen und Ohren und Füße find mir gefund und auch der Berftand noch gerade. Damit gehe ich von felbst; denn ich febe euch das Berderben naben, dem keiner von euch entgeben wird, da ihr fo ichamlos frevelt." Mit diesen Worten entfernte er fich und ging in bas Saus des Peiraios. Die Freier aber faben einander an und bohnten den Telemachos wegen feiner Gafte. "Fürmahr, Telemachos, rief einer, es beherbergt boch Niemand ichlechtere Gafte als bu! Bas haft bu ba für, einen aufgelefenen Bettler, ber nichts fann als nach Wein und Speife gieren, eine unnüte Laft für ben Erdboden, und der Andre ift ein Narr, der weiffagt. Wir wollen fie in ein Schiff werfen und bei den Situlern für ein gutes Stud Geld vertaufen." Telemachos fcwieg und wandte öfter seine Blide nach bem Bater, ob er noch nicht ein Zeichen jum Losbrechen gabe.

Benelope hatte in ihrem Gemache fich an Die offene Thure aes fest und borte jedes Wort ber Freier. Jest erhob fie fich auf Untrieb ber Athena, um ihnen ben Bogen gum verheißenen Bettfampf ju bringen. Sie nahm ben ebernen Schluffel mit elphenbeinernem Griff und ging mit zwei Magben zu einer fernen Sintertammer, wo bie Rleinobe bes Ronias lagen, Erz und Golb und Gifen, und auch ber Bogen bes Obuffeus aufbewahrt warb, welchen vorbem Gurntos, ber berühmtefte Bogenichune bes Alterthums, befeffen batte; beffen Sobn Aphitos batte ibn bem Douffeus als Gafigeident gegeben. Rachbem fie bie fnarrende Bforte aufgeschloffen. trat fie auf eine Erhöhung, wo ihre Riften mit buftigen Bemanbern ftanden, und bolte, fich emporredend, von ber Wand ben glangenben Berichluft berab, in welchem ber Bogen und ber mit Bfeilen reich gefüllte Rocher aufbewahrt wurden. Bom Schmerg übermaltigt, fette fie fich nieber und bielt weinend ben Berichluß auf ben Rnicen. Dann, nachdem fie fich ausgeweint, nahm fie Bogen und Rocher bervor und ging bamit in ben Saal; die Magbe trugen ibr in einem Rorbe die Merte nach. Sier fprach fie ju ben Freiern: "Boblan, ihr Freier, Die ihr obn' Unterlag euch in unfer Saus brangt, um ju effen und zu trinten, unter bem Bormand, um meine Sand gu merben, jest beffimme ich euch einen Bettfampf. Sier ift ber große Bogen meines Gatten; wer ibn am leichteften fpannt und burch bie 12 Merte ichiegt, bem will ich als Gattin folgen." Sie hoffte, bag ibn teiner fpannen wirbe. Darauf befahl fie bem Eumaios, ben Freiern ben Bogen und die Merte vorzulegen. Gumajos that es mit Thranen, und ber Rinderbirt Philoitios meinte mit ibm, ale er ben Bogen feines Derrn fab. Da rief Antinoos ärgerlich: "Ihr albernen Bauern, was weint ihr und macht ber Ronigin bas Berg noch ichmerer! Sest euch rubig bin und ichmauft, ober weint bor ber Thur. Bir Freier wollen mit bem Bogen ben

schweren Wettkamps beginnen; denn er ist nicht leicht zu spannen. Unter uns allen ist kein solcher Mann wie Odhsseus; ich habe ihn als Kind gesehen." So sprach er, doch im Herzen gedachte er den Bosen zu spannen und durch die Aerte zu schießen. Jeht erhob sich Telemachos und sprach: "Wehe fürwahr, Zeus hat mich mit Thorsheit geschlagen! Meine Mutter verspricht seht einem Andern zu solgen und aus meinem Hause zu gehn, und ich lache dazu und freue mich. Aber wohlan, ihr Freier, seht habt ihr einen Wettkamps um ein Weit, wie keins mehr im achälschen Lande ist. Doch wozu soll ich die Mutter loben? Ihr wist es ja selber. Auf denn und zösert nicht, spannt den Bogen! Möcht' ich doch selbst seine Kraft versuchen; denn wosern ich euch besiegte, bliebe mir die Mutter, und ich wäre nicht verlassen."

Nach diesen Worten warf er den purpurnen Mantel ab und bas Schwert und stellte die Aexte grade in einer Reihe auf. trat er zur Schwelle und versuchte die Kraft bes Bogens. Dreimal zog er mit aller Rraft, aber umfonst; als er mit größerem Gifer zum viertenmal anzog, hätte er ben Bogen gespannt, doch Obhsseus winkte ihm, und er unterließ es. "Ich bin ein Schwächling, fprach er, indem er den Bogen an die Thurflügel lehnte, oder noch zu jung; fo versucht ihr's benn, die ihr ftarter feid als ich." Rachdem er fich auf seinen Plat niedergesett, machte Antinoos der Versamm= lung den Borichlag, daß sie von der Linken zur Rechten anfingen, in der Beife, wie der Beinschenk feinen Umgang halte; und fo erhob sich denn zuerst Leiodes, der Opferpriester der Freier, der beftändig zu hinterft im Winkel bei dem Mischfrug faß, der Einzige, dem der Unfug zuwider war und der die ganze Rotte der Freier haßte. Der nahm Bogen und Pfeil, trat an die Schwelle und versuchte fich; aber er vermochte ben Bogen nicht zu spannen. vergeblicher Anstrengung ließ er den Arm finken und sprach: "Ich vermag's nicht Freunde, nehme ihn ein Andrer; aber ich glaube, es ift feiner in der Runde, der ibn fpannt." Er lehnte Bogen und Pfeil an die Thure und ging zu seinem Sessel zurud. Antinoos aber ichalt ihn und rief: "Mas jerichft du da, Leiodes, ärgere mich nicht! Du allerdings bift zum Helben und Bogenspanner nicht geboren; doch find auch noch andere hier." Darauf hieß er den Geishirt Melanthios ein Feuer anzünden und eine Scheibe Fett aus der Kammer ihlen, damit sie den starren Bogen uber dem Feuer mit dem Fett einrieben und geschmeibig machten; aber es half nichts, Einer nach dem Andern versuchte seine Kraft, und keinem gelang es den Bogen zu spannen. Zuleht waren nur noch Antinoos und Eurumackos übri, die färkfien unter assen.

Bu biefer Beit gingen Gumaios und ber Rinberbirt gufammen aus bem Saale. Obuffeus folgte ihnen in ben Sof und fprach gu ihnen vertraulich: "Ihr Freunde, ich möchte ein Wort mit euch reben. Burbet ihr bem Duffeus gegen bie Freier helfen, wenn er jest ploplich aus ber Frembe tame? Sagt mir offen, wie es euch um's Berg ift." "Bater Zeus, fprach Philoitios, wenn bu mir boch Diefen Bunich gemabrteft, bag Dbuffeus beimtebrte! Dann follteft bu gewiß meine Sanbe auch nicht feiern feben." Eumaios ftimmte in ben Bunich bes Philoitios mit ein. Als nun Obnffeus bie Befinnung beiber erkannt batte, fprach er: "Run, bier bin ich felbft, nach vieler Trubfal tomme ich endlich im amangiaften Jahre in mein Saus gurud und febe, daß ich euch willtommen bin, euch allein von all meinem Gefinde; benn von ben Andern borte ich teinen um meine Rudfehr flehn. Dafür will ich jedem von euch, wenn mir ein Gott die Freier bezwingen bilft, ein Chemeib geben und Befitthum und will euch Saufer bauen gang nabe bei mir, und ihr follt mir in Butunft Genoffen und Brüder bes Telemachos fein. Und bamit ihr nicht zweifelt, bier febet bie Rarbe von jener Bunbe. welche mir ber Gber im Parnag gefchlagen." Dit biefen Worten zeigte er ihnen die Rarbe unter feinen Lumpen, und die beiben Rnechte ichloffen ibn weinend in ibre Urme und füßten ibm Schultern und Ungeficht. Much Dbuffeus fußte feinen treuen Rnechten Saupt und Banbe, bann aber fprach er: "Jett laft bas Beinen, daß es Riemand fiebt und brinnen fagt, und gebet Giner nach bem

Andern hinein; doch erst, wenn ich wieder im Saale bin. Dort werden die Freier nicht leiden wollen, daß auch mir Bogen und Köcher gereicht wird; aber dann bringe du, Eumaios, sie getrost durch den Saal zu mir her. Zugleich sage den Weidern, daß sie die Thiren sest verschließen, und wenn sie im Saal Geächz und Bettsse mannen her der Minner hören, so sollen sie ruhig bei ihrer Arbeit bleiben. Dir aber, obter Philoitios, übertrage ich die Hossifier; schließe sie sest und Schloß." Darauf ging er wieder in den Saal und sehte sich nach.

Eurymachos hielt eben ben Bogen in ben Sanden und brebte ihn warmend bin und ber über bem Feuer; aber trotbem vermochte er nicht ibn ju fpannen. Gein ehrfüchtiges Berg ftobnte und er fprach unmuthig: "Webe, wie febr frantt mich bas um mich und um und alle! nicht wegen ber Sand ber Benelope, benn es gibt noch viele andere Achaerinnen in Ithata und in ben übrigen Stabten, nein, bag mir fo febr an Rraft binter Obpffeus gurudfteben. beffen Bogen wir nicht fpannen tonnen; bas ift eine Schmach noch bei ben fpaten Enteln." "Dem ift nicht fo, Gurymachos, fprach Antinoos. bas weift bu auch felber. Doch beute feiert bas Bolf ein großes Teft bes Apollon; wer wird ba ben Bogen fpannen? Leget ibn rubig bin und lagt uns bem Gott eine Spende bringen und trinken; die Aerte mogen fteben bleiben bis morgen. Da wollen wir Apollon, bem Bogenfcuben, herrliche Biegen opfern und bann ben Betifampf beenbigen." Der Borfchlag gefiel allen. Die Diener füllten fogleich bie Difchfruge und vertheilten bie Beder. Mis nun alle gefpenbet und getrunten, ba fprach ber fclaue Dobffeus verderbenfinnenden Beiftes: "Edle Freier, ihr thut recht, bag ihr ben Wettkampf auf morgen verschiebt. Aber gebt mir auch einmal ben Bogen in die Sande, bamit ich vor euch versuche, ob noch etwas von ber alten Rraft in meinen Gliebern ftedt." Da entbrannten bie Freier in beftigem Born, benn fie befürchteten, ber alte Bettler möchte wirklich ben Bogen fpannen, und Antinoos rief

ibm icheltend gu: "Glender Fremdling, bift bu von Sinnen? Sei frob , bak bu rubig in unfrer ftolgen Gefellicaft fiten und fdmaufen darift. Babrlich, ber Bein bat bich bethort, bute bich vor Un: beil! Spannft bu ben Bogen, fo finbeft bu bei uns feine Gunft mehr, wir ichiden bid über's Meer jum Ronig Echetos, bag er bir Rafe und Obren abidneibet und beine Gingeweibe ben Sunden pormirit. Drum if und trint in Rube und wetteifere nicht mit jungen Mannern." Aber Benelope fprach ihm fanft entgegen: "Bie unrecht mare es, Antinoos, ben Frembling vom Bettfampfe auszuidließen. Ober befürchteft bu, er mochte mich beimführen ale feine Gattin, wenn er ben großen Bogen bes Donffeus fpannt? Das hofft er mohl felbit nicht, auch mare es fürmahr nicht fcidlich." "Nicht bas fürchten wir, o Ronigin, fprach Gurymachos, nein, wir fürchten bie ichimpfliche Nachrebe, bag ein bettelnber Mann aus ber Fremde uns befiegt." Penelope antwortete: "Manner, die mit Schwelgen ein frembes Sans entebren wie ibr, finden nirgenbs unter ben Menichen eine gute Rachrebe. Doch warum fürchtet ibr Befdimpfung? Der Frembling ift ftarten und großen Buchfes, auch rühmt er fich als Gobn eines edlen Baters. Drum gebt ibm ben Bogen, baf mir feben; fpannt er ibn und gibt ibm Apollon ben Sieg, fo ichente ich ihm Mantel und Leibrod und Schube, Speer und Schwert, und fende ibn, wobin fein Berg verlangt." Rebt trat Telemachos bervor und fprach: "Liebe Mutter, über ben Bogen bat feiner Dacht außer mir; ich tann ibn geben und verweigern nad Billfur. Aber gebe bu in bein Bemach und beforge beine Befchäfte mit ben Magben; bas Befchof liegt ben Mannern ob, am meiften mir, benn ich bin Berr im Saufe."

Benelope staunte über die fraftige Nebe ihres Sohnes und ging in ihr Gemach gurud, wo Althena einen sansten Schlummer stiber die Trauerube anshogs. Der Sauhiert aber, eingebent der Borte seines Herrn, nahm jeht den Bogen und wollte ihm denselben bringen. Da schrieben die Freier wild burcheinander: "Berdamutter Sauhiert, wofin mit bem Boaren? Nafenber, wir lassen bid bei ben Gauen bon beinen eigenen Sunden gerreifen, wenn Apollon und Gnabe gemahrt!" Der Sauhirt, burch bas Schreien erfdredt, legte ben Bogen wieber an feine Stelle; aber Telemachos rief mit brobenber Stimme: "Alter, bring bas Befcon! Du haft nur Ginem ju geborden; fonft jage ich bich, obgleich ich junger bin, mit Steinen aufs Gelb binaus. Bare ich nur ben Freiern überlegen, wie bir; bann jagte ich manden, übel bewirthet, aus bem Saufe!" Die Freier brachen in lautes Lachen aus und vergagen ihren Born. Babrendbem trug ber Saubirt ben Bogen burch ben Saal und reichte ibn bem Dbuffeus. Darauf eilte er ju Gurofleig und befahl ibr bie binteren Thuren bes Saals au verfdliefen; Philoitics verfclog heimlich die Thure bes Sofes. Dann feste er fid wieder auf feinen Blat und bielt ben Blid ftets auf Obnffeus gerichtet. Der brebte ben Bogen in ben banben nach allen Seiten um und untersuchte ibn, ob er noch unversehrt fei und bie Burmer nicht in feiner Abmefenheit bas born gernagt batten. Die Freier faben ihm voll Erwartung gu, und mancher fprach zu feinem Radbar: "Der Mann icheint fich auf ben Bogen gu verfteben. Sat er wohl felbft einen ber Urt gu Saufe, ober hat er im Sinn ihn nachjumachen? Wie ber Landstreicher ibn in ben Sanden bin und ber mendet." Gin Anderer fprach: "Dag ibm boch Unbeil zu theil murbe, in bem Dage, wie er ben Bogen nicht fpannen mirb!"

Rachdem Obyffeus ben Bogen von allen Seiten untersucht hatte, spannte er ihn ohne Mithe, wie ber Thager die Saiten seiner Auste, und prüfte barauf mit ber Rechten die Sopmunun der Sehne; sie erflang hell, wie die Stimme einer Schwalbe. Schreden burchgudte die Freier, ihre Geschker nurden klaß. Da bonnerte Zeus laut aus der Ofhe, ein freudiges Zeichen für den Aufber Obyffeus; schwell faßt er den Pfeit, der vor ihm auf dem Tische liegt, zieht die Sehne, und der Meisterschaft for Weitlich die Vollkracht, der Pfeit ift durch die 12 Nerte geschogen. "Zelemachos, ruft der Schüte, dein Gast bat dir in deinem Jause teine Schande gebracht! Das

Ziel ist getroffen, und ich spannte sonder Müh. Noch ist meine Kraft ungeschwächt, so sehr mich auch die Freier verhöhnten. Zeht aber ist es Zeit, daß wir den Achäern den Abendschmaus geben noch bei hellem Tage." Mit diesen Worten winkte er seinem Sohne mit den Augenbrauen; der warf schnell sein Schwert um, ergriff die Lanze und stellte sich gewappnet dem Bater zur Seite-

Rebt warf Oduffeus feine Lumpen ab, fprang mit Bogen und Röcher auf die hohe Schwelle des Saales, schüttete die Pfeile vor feinen Fugen aus und rief mit furchtbarer Stimme den Freiern gu: "Der erfte Bettkampf ift vollbracht, nun will ich ein anderes Biel mir erfeben, wie noch tein Mann es getroffen; Apollon, ber Schüte, wird mir ben Sieg verleibn!" Und dem Antinoos, ber eben den Beder zum Munde hob, ohne Ahnung des naben Todes, schnellte er ben Pfeil durch die Gurgel, daß ihm die eherne Spite aus dem Genicke hervordrang; ein dunkeler Blutstrom ichof aus feinem Munde, und er fließ hinfturgend mit dem Fuge ben Tifch um, daß die Speisen auf den Boden fielen. Die Freier sprangen erschreckt von ihren Stuhlen auf und suchten an den Banden nach Baffen; boch nirgende mar ein Schild ober ein Speer zu finden. Tobend drohten fie dem Fremdling den Tod, daß er den edelften Jungling in Ithata getödtet; benn fie glaubten, er habe wider Willen ben Mann getroffen, fie ahneten nicht, daß ihnen allen jett bas Berderben nabe. Douffeus aber ichaute fie finfter an und rief: "Ihr hunde, ihr meintet, ich kame nimmer von Troja gurud; drum verschwelgtet ihr mein But, verführtet mein Befinde, warbt bei meinem Leben um mein Beib, ohne Schen vor Göttern und . Menschen; jest ift euch allen die Stunde des Todes gekommen!" Da erfaßte die Freier bleiches Entseben, und jeder fab fich fcmeigend um, wie er entflieben möchte. Nur Gurymachos fafte fich und fprach: "Wenn du denn wirklich Oduffeus bift, fo haft du ein Recht uns zu ichelten; benn es geschah viel-Unziemliches im Palast und auf dem Lande. Aber Antinoos, der all diefe bofen Dinge angestiftet, liegt ja jest baniebergestredt. Drum verschone uns,





. I may work made discounted to

8.

•

bie wir zu beinem Bolte gehören. Bir alle wollen bir zum Ent= gelt für bas, mas wir bir im Saufe vergehrt baben, jeber 20 Rinber geben, und Erg und Golb, bis bu verfebnt bift." Finfteren Bli= des antwortete Obuffeus: "Rein, Euromachos, und wenn ihr mir euer ganges Erbaut gubrachtet und noch anderes gulegtet, ich murbe bod' meine Sanbe nicht von eurem Morbe gurudhalten, bis ibr mir alle eure Diffethat gebufet. Rein einziger foll mir, boffe ich, entrinnen." Allen ergitterte Berg und Rnie; Gurbmachos aber rief noch einmal: "Freunde, Diefer Mann wird feine Banbe nicht von und laffen; brum giebet bie Schwerter und nehmet bie Tifche als Schilbe, fturmt alle auf ibn ein, bag wir ibn von ber Bforte megbrangen und ichreiend in bie Stadt eilen; bann wirb er jum lebtenmal feine Bfeile verfandt baben." Dit biefen Bor= ten jog er fein Schwert und brang mit lautem Gefchrei auf Obnf= feus ein. Aber Obuffeus fcog ihm feinen Pfeil in Die Bruft, bag ibm bas Schwert aus ber Sand fiel und er mit bem Tifche gu= gleich auf ben Boben fturate; er folug mit ber Stirn auf ben Eftrich und warf im letten Buden bes Tobes mit ben Fugen feinen Stuhl um. Best fturmte Amphinomos mit gegudtem Schwerte auf Dbyffeus ein, um ihn von ber Schwelle gu brangen; aber Telemachos rannte ibm idnell ben Speer in ben Ruden, baf er aus ber Bruft hervorbraug. Rrachend fant er nieber und ichlug ben Boben mit bem Angeficht. Telemachos ließ bie Lange in bem Leibe bes Umphinomos fteden und eilte ju feinem Bater gurud; benn er befürchtete, mabrent er bie Lange hervorzoge, von einem ber Freier mit bem Schwerte getroffen ju werben. Darauf holte er fdleunigft, fo lange bem Bater noch Pfeile gu Gebote ftanben, für fich, ben Bater und bie beiben Birten Schilbe und Langen und Belme und ftellte fich mit ben beiben treuen Anechten gewappnet an die Seite bes Belben, ber, fo lange bie Pfeile noch ausreichten, Ginen nach bem Unbern nieberftredte, bann aber ben Bogen gur Seite ftellte und fich mit Schild und Belm und zwei Langen verfah.

Mus bem Saale führte eine Treppenthure nach binten auf bie

Strafe, beren Obbut Obuffeus bem Gumaios übergeben batte: benn Gin Mann tonnte bie enge Thure vertheibigen. Babrend fich Eumaios mappnete, blieb fie unbewacht. Dies bemerfte ber Freier Agelaos und ichlug feinen Genoffen vor, bort binburchaus bringen, um bas Bolf aufzurufen. Aber ber Geisbirt Delanthios mabnte ab. ba bie Thure nur immer Ginem Manne Blat biete und leicht durch Ginen Mann verfperrt werden tonne, und veriprad, burd bie Thure fich beimlich in bie Ruftfammer zu ichleichen und Baffen gu bolen. Er machte fich fogleich auf ben Weg und brachte zu wiederholten Malen 12 Schilbe, 12 Belme und ebenfoviele Langen. Mis Obuffeus bei ben Freiern bie Baffen fab, eridrad er und fprach ju Telemachos: "Gewiß, mein Gobn, bat uns das eine ber Magbe gethan ober Melanthios." "Ud Bater, erwiederte Telemachos, ich bin felbft fculb, ich ließ felbft bie Rammer unverschloffen. Gile benn, Cumaios, und verschließe bie Thur und fieb, ob dies eine der Magde gethan ober der Geisbirt." MIB eben ber Beisbirt wieder gur Ruftfammer gefdlichen mar, eilten ibm auf Dobffeus Gebeif Eumaios und Bhiloitios nach und faßten ihn, mabrend er mit Baffen beladen beraustam; fie marfen ihn auf die Erde, banden ihm Sande und Fuge und bangten ibn, bie Bande auf ben Ruden gebreht, an einer Saule auf. "Da rube die Racht über aus, Melanthios, fprach ber Saubirt bobnend, morgen tannft bu bann ben Freiern Biegen bringen und ihnen ben . Somaus bereiten." Darauf eilten fie wieber in ben Saal gurud und ftellten fich muthig neben ihren Berrn gum Rampf. Dort ftanden nun die 4 Manner auf der Schwelle bes Saals, und ihnen gegenüber bie gange Daffe ber Freier.

Siebe, da fam Athena in Sessaft bes Mentor in den Saal. Deljens ahnete in der Gestalt des Freundes die Göttin und rief: "Mentor, mein Jugendgenoß, hilf mir das Berderben abwehren und gedenste des Freundes, der dir Gutes gethan." Die Freier aber schrieb der schrieb daref ihrender, und Agelaas rief: "Mentor, laß dig nicht verseitung gegen die Freier zu tämpfen; sonst morden

wir, sobald wir ihn und seinen Sohn erlegt, did und dein ganges Haus und vertheilen all dein Gut!" Durch diese Treipung ward der Altena der Zorn noch mehr erregt, und sie sprach zu Obssessel. Laertlade, dir schwand der Muth und die Stärke, die du vor Troja hattest, wo du viele Männer in der Feldsschaft; und jedt, wo du zu deinen Rath die Best des Priames drachft; und jedt, wo du zu deinem Arth die Best des Priames drachft; und jedt, wo du zu deinem Arth die Best der Arther gegenüber? Wohlan, stelle dich neben mich und schaue mein Thun, auf daß du erkennst, wie Mentor dir deinem Goste den Muth zu flärken; aber am Kampse selbst betheiligte sie sich nicht. Sie verschwand pröstlich und saß in Gestalt einer Schwalbe oben auf einem Wohlten.

Jest brangen die Freier, fo viele noch am Leben maren, aufs neue gegen Dopffeus und feine Genoffen por, die Tapferften an ber Spite. Bon biefen rief Agelgos: "Muth, ihr Freunde! Er wird bald bie Sande finten laffen; icon ging Mentor wieder meg nach eitelem Prablen und ließ fie allein. Aber nicht alle gugleich fcleudert eure Langen; feche mogen querft werfen, und zwar alle auf Dobffeus; wenn der am Boden liegt, jo bat's mit den Andern teine Roth." Gechs Mann ichleuderten ibre Langen gegen Douffeus; aber Athena vereitelte ihnen ben Burf, Die Speere fubren wider die Bfoften, die Thure und die Band, ohne ihr Biel gu treffen. "Best ift es an uns, ben Speer gegen die Reinde gu ichwingen," fprach Dobffeus zu feinen Freunden, und marf; und die Andern folgten. Da fturgten vier unter ben vorberften Freiern getroffen gu Boden, und die Andern gogen fich entfest in ben außerften Bintel bes Saales gurud, mabrend ihre Gegner berborfprangen und ihre Speere aus ben Leibern ber Befallenen riffen.

Die Freier griffen aufs neue an; aber sie entsandten ihre Speere wieder vergebens; nur Amphimedon streifte leicht die Hand des Telemachos, und dem Cumaios ward. durch die Lange des Atcsippos die Schulter ein wenig über dem Schilde geritt. Die Nache jolgte auf dem Fuße; Teleunaches durchbohrte den Amphinecton und Cumaios den Atespede. "Nimm dies, du Lästerer, rief Cumaios dem zusammensutandem Atespedes zu, für den Ausfust, den du wen Odyfeins schaftert, als er im Saale bettelke." Odysseus erstach darauf mit der Lange den Agelaas, Telemachos den Leiofritos. Zeht kam wiltes Entschen über den Rest der Freier; denn Athen schäftet ihre männervernichtende Aegis. Bie Bögel, von dem Habicht verfolgt, angstwoll umberssätzern und zuseht in seinen Klauen verbluten, so stäckten die Freier in dem Saale umber und ertagen ihren würgenden Berfolgern. Keine Flucht half und keine Stärte; Stößenen und Röcheln der Sterkenden erfüllte den Saal, und der Boden strönte von But.

Der Sanger Phemios, des Terpios Sohn, stand, die Laute in den Handen, angstroll an der Treppempforte und erwog in feinem Herzen, ob er aus dem Saale schliefen und draußen im Hof an dem Altar des Zeus Schub suden, oder Gnade siedend sich gu den Füßen des Odhstellend sied ben Füßen des Odhstellend sieden dem Wilgern gent und dem Seifelend sied gut et letteren; er legte die Lante zwischen dem Wilgern und dem Seifel zur Erde, eitte auf Odhssellen zu und fiebte, indem er seine Knie umsaßte: "Erdarne dich mein, Odhssell du selbst bereutest

es, wenn du den Sanger erschlügft, der Göttern und fterblichen Meniden singt. Der Gott hat mir manderlei Beisen ins Berg gelegt. damit will ich bich erfreuen wie einen Gott; drum todte mich nicht. Auch Telemachos, bein trauter Sohn, wird mir bezeugen, daß ich nicht freiwillig in das haus tam, fondern von den Freiern gezwungen ward ihnen zu singen." Telemachos borte das Aleben des Sangers und rief herbeieilend: "Salt' ein, Bater, und tödte ihn nicht, er ift unschuldig. Auch ben Herold Medon wollen wir vericonen, wenn ihn nicht icon Giner im Getummel erlegt bat; benn er hat mich immer, mahrend ich noch ein Knabe war, sorgsam gepflegt." Medon lag, in eine frifche Rindshaut gehüllt, in Todesangst unter einem Thronsessel versteckt; als er die wohlwollenden Worte des Telemachos borte, sprang er eilig bervor und umschlang flebend feine Rnie: "Lieber, ba bin ich, rief er, beschüte mich! Sag' es dem Bater, daß er mich im Borne nicht mordet." Dobifeus lächelte und fprach: "Sei getroft, mein Sohn gewährt dir Sout und Rettung, damit du erkennst und es verkundest, wie fich Wohlthun beffer lohnet als Uebelthat. Aber jest gehet, du und der Sänger, aus dem blutgefüllten Saal und fest euch draußen in den Borhof, bis ich alles hier zu Ende gebracht." Beide gingen, noch immer in Todesanaft, gitternd binaus und fetten fich an den 211: tar bes Beus.

Dohsseus schaute sich jest im Saale um, ob er vielleicht noch einen lebenden Feind entbeckte. Aber alle lagen mit Blut und Staub besudelt, todt am Boden, wie Fische, die der Fischer aus seinem Netze auf den Sand geschüttet. Nun ließ er durch seinen Sohn die Aufseherin der Mägde, Eurykleia, zu sich bescheiden. Diese erschien sogleich, und wie sie den Odhsseus mit Blut besleckt unter den todten Freiern dastehen sah, gleich einem Löwen, der surchtbaren Blickes, die Brust vom Blute triesend, stolz unter zerrissenn Stieren einherwandelt, erhub sie ob dem großen Werke frohen Jubel. Aber Odhsseus, aber juble nicht. Es ist Sünde,

über erichlagene Manner laut zu jaudgen. Diefe bat bas Bericht ber Gotter gefällt und ihre eigene Bosheit. Jest aber nenne mir Die Beiber bes Saufes, Die mich verachtet haben, und welche treu geblieben find." Da antwortete Euryfleia: "Mein Cobn, 50 bienende Frauen find in beinem Saufe, die wir jegliche Arbeit gelebret baben. Davon find 12 ber Schamlofigfeit verfallen und baben weber mir noch Benelope gehorcht. Run aber lag mich ju Benelope eilen, baf ich ihr bie Botichaft bringe; ein Gott hat fie in Schlaf verfentt." "Wede fie noch nicht, fprach Obbffeus, und rufe mir erft bie unwürdigen Magbe ber." Alls die Alte wegging, um die Magbe gu rufen, fprach Obpffeus gu Telemachos, Philoitios und bem Saubirt: "Best traget mit ben Beibern bie Tobten binaus und lagt die Tifche und Geffel vom Schmute reinigen. Wenn alles wieder geordnet ift, führet die Dagde binaus zwischen bas Ruchengewolbe und die Mauer bes Sofs und tobtet fie mit bem Schwerte, bamit fie ihren Muthwillen vergeffen, ben fie mit ben Freiern getrieben." Unterbeffen famen bie 12 Dagbe weinend und wehflagend berein. Gie trugen auf bes Obpffeus Bebot bie Leichen binaus und bauften fie in ber Salle bes Borbofe ber Lange nach auf einander, fauberten bie Tifde und Geffel und trugen ben Rebricht vor die Thure, welchen Telemachos und die beiden hirten gufammengeschaufelt. Darauf wurden fie hinausgeführt und zwischen Ruche und hofmauer gufammengebrangt, wo tein Ausgang mar. "Die icanblichen Beiber, Die mich und meine Mutter verhöhnt, follen teineswegs eines ehrliden Tobes fterben", fprach Telemachos und fpannte ein Geil um bas Ruchengewolbe. Balb bingen bie 12 Magbe, mit ber Schlinge um ben Sals, Gine neben ber Anbern an bem Seil, wie Droffeln ober wilbe Tauben, die im Bebuich in bie Schlingen gefturgt; fie gappelten noch turge Beit mit ben Füßen, bann mar's geicheben.

Hierauf führten sie auch den Melanthios, den boshaften Biegenhirten, in den Hof und hieben ihn grausam in Stude. Dann wuschen sie sich die hande und fuße und kehrten zu Oboffens zurück. Dieser befahl der Eurykleia, Feuer und Schwefel zu bringen, damit er das Haus durch Räucherung reinige, dann aber seine Gattin und alle Dienerinnen zu rusen. Die Alte war gerne dazu bereit, doch wollte sie zuerst ihrem Herrn einen Mantel und Leibrock holen, damit er sein Bettlergewand ablegen könne; aber Odysseverlangte vor allem die Pfannen mit Feuer und Schwefel und durchräucherte nun den Saal und das Haus und den Hof. Unterdessen ging Eurykleia durch das Haus und bestellte die Mägde in den Saal. Diese kamen, mit Fackeln in den Händen, schnell herein, umringten ihren geliebten Herrn und begrüßten ihn, indem sie ihm Schultern und Antlit und Hände küßten. Da ergriff ihn freudige Wehmuth, und er weinte und schluchzte laut; er sah sich in der Mitte seines treuen Gesindes.

# 26. Oduffeus und Benelope.

(Db. XXIII, 1-343.)

Nachdem die alte Eurykleia die Mägde zu Odysseuß beschieden hatte, eilte sie frühlichen Herzens die Treppe hinauf, um der Besnelope die Frendenbotschaft zu bringen. Sie trat zu dem Haupte der Schlasenden und sprach: "Bache auf, meine Tochter, daß du mit eigenen Augen schest, worauf du solange gehartt. Odysseuß ist daheim und hat alle Freier erschlagen." Benelope sprach erwachend: "Mütterchen, die Götter haben dich bethört! Warum spottest du mein in meiner Traner durch unwahre Botschaft und weckest mich auß dem süßen Schlummer? Noch nie habe ich so sauft geschlasen, seit Odysseuß nach dem Unglückstroja ging. Gehe jeht wieder hinab; wahrlich, wenn eine Andre mir ein solch Märchen gebracht, ich hätte sie schlimm entlassen, dich schüpet dein Alter." Eurykleia erwiederte: "Gewiß, ich verspotte dich nicht, meine Tochter. Odysse

feus ift wirflich ba; es war ber Frembe, bem alle im Saale fo große Schmach anthaten. Telemachos mußte es, aber er verbarg mit flugem Sinn bas Gebeimniß bes Baters, bis er bie Rache begann." Da fprang bie Ronigin freudig von bem Lager und um= ichlang bie Alte unter einem Strom von Thranen. "Berfunde mir bod, Mutterchen, fprach fie, Die lautere Babrheit. Wenn er gewiß, wie bu ergablit, gurudgefehrt ift, wie tounte er allein bie Sand an bie gablreichen Freier legen?" 3ch hab's nicht gefeben, antwortete Guryfleia, ich borte nur bas Medgen, als er fie erfoling; benn wir Magbe fagen mabrendbem bei verfchloffenen Thuren voll Angft in bem Bintel ber Rammer, bis mich gulett Telemachos rief. Da fab ich ben Obpffeus mitten unter ben Leichen fteben und freute mich bes Unblide. Jest burchräuchert er bas Saus mit Schwefel und bat mich bergefchidt, bich ju rufen." "Mütterchen, lag uns noch nicht frobloden und jubeln. Bielleicht bat ein unfterblicher Gott bie Freier erichlagen, aus Born über ihren boshaften Frevel ; benn fie ehrten ja teinen Menfchen, weder ebel noch gering. Drum traf fie ein Gott; aber Douffeus - ach. ber tam um fern von feinem Baterlande." "Bas fprichft bu, Un= glaubige, fprach bie Alte; ich will bir ein beutliches Zeichen fagen; ich felbft fab geftern Abend feine Rarbe und erfannte ihn. 3ch wollte bir's fund thun; aber er fante mich an ber Reble und verbinderte es. Folge mir benn; bu follft mich mit bem flaglichften Tobe ftrafen, wenn ich bid beluge." "Mütterden, fprach bie Fürftin, die Bedanten und Unichlage ber Götter find fcmer gu er forfchen, wenn bu auch noch fo flug bift. Dennoch lag und jest hinabgeben zu dem Sohne, daß ich die erschlagenen Freier febe und ben, ber fie gemorbet."

So ging fie denn mit der Alten die Treppe hinab in den Saal voll Bangen und Hoffnung. Dort fette fie fich, ohne ein Bort zu reden, im Glauze des heerbjeuers dem Odysseus gegenüber, nahe an die Band. Er saß an der hohen Saule mit gesenttem Auge und erwartete, was sie ihm sagen würde. Doch Benelope blieb

ftumm, benn ihr Berg mar voll Staunen; balb fand fie ihn abnlich, bald bauchte er ihr wieber in feiner Bettlertleibung fremb. Endlich trat Telemachos zu ihr und fprach icheltenb : "Bofe Mutter, wie ift bein Berg ftarr und gefühllos. Warum haltft bu bich fo fern von bem Bater? Gete bich boch ju ihm und frage und forice. Rein anderes Beib murbe fich fo bartbergig von ihrem Gemable fernhalten, ber im zwanzigften Jahre ins Saus gurnd: fehrte. Dein Berg ift von Stein!" Benelope antwortete: "Lieber Sohn, ich bin von Staunen gang verwirrt. Ich vermag ibn nicht angureben und gu fragen, noch ibm grabe ins Antlit gu icaun. Doch ift er es wirklich, fo werden wir uns bald und ficherer ertennen; benn wir haben Erfennungszeichen, die wir allein nur wiffen." Da lächelte Obbffeus und fprach ju feinem Cobne: "Telemachos. lag bie Mutter mich immerbin nur verfuchen, balb wird fie mich beffer erfennen. Jest, mo ich in bas Bettlergewand gebullt bin, verachtet fie mid und glaubt nicht, bag ich es fei. Doch wir wol-Ien unterbeffen bebenten, mas noth thut. Denn wenn Giner auch nur Ginen Mann gemorbet bat , fo fliebt er bie Blutrache ber Bermandten; und wir haben foviele gemordet, Die ebelften Sunglinge in Atbata. Drum gebet erft in bas Bab und ichmudt euch mit ichonen Gewändern; lagt auch bie Magbe fich fcmuden, und bann foll ber Ganger mit ber Laute uns gum Reigentange fpielen, baß Die Leute braugen, die vorüber geben ober in ber Rabe wohnen, vermeinen, es fei bier ein Bochgeitofeft, und ber Ruf von ber Ermorbung ber Freier fich in ber Stadt nicht eber verbreite, als bis wir auf bas Land zu unferm Sofe gefommen. Dort wollen wir ermagen, mas zu thun."

Balb ertonte bas gange Saus von Saitenspiel, Gesang und Tang, und mancher von den Leuten draußen sprach: "Fürwahr, die Königin hat sich einem von den Freiern vermählt; die bose Frau konnte nicht abwarten und das Huten his der Gemahl ihrer Jugend zurudtam." Den Obnsseus dadet untervoeffen die Schassen Ernntmanne und gab ihm einen schönen Man-

tel und Leibrod. Athena gof bolbe Anmuth über fein Saupt und feine Schultern und machte feine Bestalt bober und iconer , blonde Loden mallten von feinem Scheitel. So ftieg er aus ber Babemanne und feste fich wieder auf feinen Seffel der Benelope gegenüber. "Seltfames Beib, fprach er, bie Gotter gaben bir bod ein fübllofes Berg; tein anbres Weib modite fo hartherzig von bem Gemable fich fernhalten, wenn er im zwanzigften Jahre nach fo viel Trubfal beimfebrete. Boblan, Mütterden, fprach er gu Gurbfleig, fo bereite bu mir benn ein Lager, bag ich gur Rube gebe; benn biefe traat ein eifernes Berg in der Bruft." Da fprach Penelope: "Geltfamer Mann, ich verleugne bich nicht and Stolg ober Berachtung, noch halt Befremben mich gurud. Ich weiß recht wohl, wie bu ausfahft, ale bu von Ithata ausfuhrft. Wohlan benn, Guryfleia, bereite beinem Berrn fein Lager außerhalb bes Schlafgemache, bas er fich felbft gezimmert; ftelle ibm bas Bett binaus und lege ibm wollige Bliefe und Mantel und Teppide binein." Go fprach Benelope, um ben Gatten gu verfuchen. Diefer aber fprach unmuthig gu feiner Gemablin: "Da fprachft bu ein frantenbes Wort. o Beib. Ber bat mein Bett anderswohin gestellt? Rein Sterblicher vermag es zu verruden; ich felbft habe es mir gegimmert, und es ift ein großes Geheimniß barin. Als ich die Wohnung anlegte, wuchs im Gebege bes Baus ein großer Delbaum mit einem Stamm gleich einer Saule. Um biefen baute ich bas Gemad, und als ich alles wohlgefüget, tuppte ich bie Rrone bes Baumes ab und glättete ben Stamm jum Fuße für mein Bett, bas ich fünftlich baranfügte und mit Gold und Gilber und Elpbenbein auslegte. Das ift unfer Lager, Penelope; ob es noch ftebt, wie guvor, weiß ich nicht; wenn es Jemand verrudte, fo mußte er ben Jug bes Delbaums ab: bauen."

Alls Obhssend bied Zeichen verfündete, erzitterten der Penelope Derz und Knie, und sie siel weinend ihrem Gemahl um den Hald, fäste ihm das Haupt und herach: "Zürne mir nicht, Obhssend, du warft ja immer so gut und verständig. Die Götter gaben und Um glück, weil es ihnen zu selig dünkte, wenn wir in Eintracht ums unserer Jugend erfreuten und in ungetrübtem Gange dem Alter entgegen gingen. Aber du darst mir nicht gram sein, weil ich dich nicht sogleich, als du erschienst, herzlich empfing; denn ich besürchstete stets, daß irgend ein Betrüger kommen möchte und mich täusschen. Es gibt in der Welt soviele Betrüger. Auch Helena, wenn sie dieses bedacht, hätte sich nicht so leicht von einem Fremdling besthören lassen. Jest, wo du mir das Geheimniß unserer Lagerstätte genannt, das außer uns nur meiner Dienerin Aktoris bekannt war, ist mein Herz, so hart es sich auch zeigte, besiegt." Bon Wehmuth überwältigt, schloß Odysseus weinend sein treues kluges Weib in die Arme, das ihm freudig bewegt an der Brust hing, wie ein Schistächiger- freudig das rettende Land begrüßt, nachdem er lange mit Sturm und Brandung gerungen.

Bis tief in die Nacht hinein ergählten sich die beiden Gatten, was sie in der langen Zeit ihrer Trennung gelitten. Endlich begab sich alles, ermüdet von den erschütternden Ereignissen des Tages, zur Rub.

## 27. Obpffeus und Laertes.

(Db. XXIII, 344-372. XXIV, 205-412.)

Um andern Morgen erhob sich Odysseus in aller Frühe von dem Lager und sprach zu seiner Gattin: "Thenere, wir haben bisher das Unglück zur vollen Genüge gekostet, du hier im Hause und
ich in der Fremde. Jeht, nachdem wir wieder in Liebe vereinigt
sind, hüte mir sorglich den Besit in dem Hause, dessen Lücken durch
Kriegsraub und Sprengeschenke bald wieder ausgestüllt sein werden,
während ich selbst auf das Land gehe, um meinen Bater zu sehen,
der in so tiese Trauer versenkt ist. Ich rathe dir aber, da sogleich

mit bem Beginne des Tags fich ber Ruf von der Ermordung der Freier durch die Stadt verfreiten wird, mit den Mägden in den Frauengemächern zu bleiben und Riemanden vor dich zu Lassen. Darauf wappnete er sich, weckte den Telemachos, den Eumacios und den Rinderhirten, welche sich gleichfalls mit Bassen verschen, und verließ mit ihnen das Hand, um auf das Land zu geben. Schon war der Tag angebrocheu; aber Athena hüllte sie in eine bergende Bolle, daß sie unbemertt aus der Athena hüllte sie in eine bergende

Sie erreichten balb bas Landgut bes Laertes. Es war ein fcones Bobnbaus, ringe von Birtbicaftsgebauben umgeben, in benen bie Rnechte agen und fcliefen. Much eine alte Dagb aus Sicilien wohnte barin, welche ben Greis auf bem einfamen Land= gut pflegte. Bor bem Sofe fprad Obpffeus gu feinem Cobn und . ben beiden hirten: "Gehet ihr jest in bas Saus und bereitet ein Dabl; ich will unterbeffen meinen Bater auf bem Felbe auffuchen und ibn auf die Brobe ftellen, ob er mid nach fo langer Beit wieberertennt." Dit biefen Borten übergab er ben Dienern feine Baffen und ging fuchend burch ben Garten binauf. Dort traf er ben Bater, wie er um ein Baumden ben Boben lodernb aufgrub. Er trug einen groben geflicten Leibrod und ein Baar alte geflicte Gamaiden aus Rindsleder und Sandidube gum Schut gegen bie Dorner, auf bem Ropf batte er eine Dube von Beisfell. Dobffeus ben traurigen vom Alter gefchmachten Greis fab, ward er in innerfter Seele betrubt und blieb weinend an bem Stamm eines Birnbaums fteben. Gerne ware er fogleich auf ibn zugeeilt, um ibn in feine Urme ju foliefen; aber er gog es bod bor, querft bas Berg bes Baters auf bie Probe gu ftellen. Er ging auf ibn gu und fprach: "Du icheinft nicht unerfahren, o Greis, in ber Beftellung bes Gartens, alle Bemachfe zeugen von ber beften Bflege; bod nimm mire nicht übel, bu felbst fcheinft mir nicht gehörig ge= pflegt, bag bu bei foldem Alter in Schmut und in fo elender Rlei= bung einhergebft. Durch Tragbeit verdienft bu gewiß biefe Bernachlässigung beines Berrn nicht. Und fürmahr, bu baft gar nichts Rnechtisches an bir, wenn man fo beine Beftalt und Groke betrach: tet; bu haft ein fonigliches Musfeben. Gold ein Mann verbiente, wie es bem Alter gegiemt, fich ju baben, ju fpeifen und in bebaglider Rube gu leben. Aber fage mir, wem bienft bu, wem gebort Diefer Baumgarten? Und bin ich bier wirtlich in Ithata, wie mir ein Mann, bem ich eben begegnete, gefagt? Er war nicht fonberlich bofflich; benn er antwortete mir nicht einmal, als ich ihn fragte, ob mein Gaftfreund noch lebt, ben ich bier besuchen will. 3ch beber: bergte nämlich vor, Jahren in meinem Saufe einen Mann - ein lieberer Baft tam mir nie über meine Schwelle - ber war ans Athafa und fagte mir, fein Bater fei ber Ronig Laertes, ber Sobn bes Arteifios. Den bewirthete ich mit aller Freundschaft und gab ibm manches icone Baftgeichent, 7 Talente Golb, einen filbernen Rrug mit iconen Blumen barauf, 12 Teppiche und ebenfoviele Leibrode und Mantel, auch noch 4 funftfertige Magbe, Die er felbit fich nach Gefallen ausfuchte."

Laertes antwortete mit Thranen: "Ja, Fremdling, Dies ift bas Land, wonad bu fragft; aber übermutbige frevelhafte Menichen wohnen bier, und bu haft beinem Gafte umfonft fo berrliche Befchente verebrt. Satteft bu ibn lebend in 3thata gefunden, er murbe bir es auftanbig vergolten haben. Aber fage mir, wie viele Jahre finds, bag jener ungludliche Baft bich befucht bat, mein armer Cobn Douffeus, ben wohl langft icon fern von ber Beimat Die Fifche im Deer vergebrt haben ober auf bem Lande Die Bogel und bas Raubwild? Berffinde mir aud, wer bu felbft bift und aus welchem Lande; wo fteht bein Schiff, und wo find beine Benoffen? Ober tamft bu einzeln auf einem gedungenen Schiffe und liefeft bid bier ausseben?" Dopffeus antwortete: "Ich bin aus Mlubas, ber Sobn bes Apheidas, und beife Eperitos. Gin Sturm trieb mich wider meinen Billen von Sitauien bierher, und ich ließ mein Schiff fern von ber Stadt auf bem Lande ftebn. Funf Jahre finds, feit bein ungludlicher Cobn von meiner Beimat abfuhr, unter gludlichen Zeichen, bag er freudig unter Segel ging und ich

ihn freudig entließ. Bir bachten noch oft uns als Gaftfreunde gu feben." Gine Bolle ber tiefften Trauer fant bei biefen Borten auf bas Berg bes Greifes; er raffte mit beiben Banben ben Staub von bem Boben und ftreute ibn fich unter vielem Geufgen auf bas graue Saupt. Da tonnte Obpffeus feine Gefühle nicht mehr langer bewältigen; er fturgte auf ben alten Bater gu, umgrmte und tufte ibn und fprach: "Ich bin es felbft, mein Bater, im zwanzigften Sabre febrte ich endlich gurud. Doch nun rube vom Beinen und Trauern, benn bore: ich erfchlug alle Freier in unferm Saufe und ftrafte ihren frevelnden lebermuth." "Bift bu wirklich mein Gohn Dobffeus, fprach ber Mte erfreut, fo gib mir ein ficheres Zeichen an, bag ich bich wiederertenne." Dopffeus erwiederte: "Ruerft fieh biefe Narbe über bem Rnie, bie mir im Barnag bei bem Groß: vater ein Gber gehauen. Aber ich will bir auch noch ein zweites Beiden fagen; ich will bir bie Baume nennen, bie bu mir einft geidentt baft. Wenn ich als Rind bich in ben Garten begleitete und bu mir, unter ben Baumen umberwandelnd, jede Gattung zeigteft und benannteft , ba bat ich bich um jeden Baum; und bu fchentteft mir 13 Birnbaume, 10 Mepfelbaume, 40 Feigenbaume, auch 50 Rebengelander gabit bu mir mit prachtigen Trauben." Als ber Alte Diefe genauen Angaben vernahm, ba gitterten ihm vor Freude Berg und Rnie, und er fant bewuftlos in bie Urme feines Gobnes. Sobald er fich wieder erholt batte, fprach er: "D Bater Beus, ja ibr Gotter lebet noch, wenn wirklich bie Freier fur ihre Greuel buften. Aber jest befürchte ich, bag bie Ithalefier, fie gu rachen, alle über uns berfallen werben." "Gei gutes Muthes, Bater fprach Obpffeus, und lag bich bas nicht fummern, Rett lag uns ju beinem Saufe geben, wo icon Telemachos, ber Rinderhirt und Gumaios uns ein Dabl bereiten." Beibe gingen gn ber Wohnung jurud und trafen ben Telemachos und feine Genoffen, wie fie bas Aleifch zu ber Mablgeit gerichnitten und ben Wein mifchten. Laertes ließ fich von feiner treuen Sifulerin baden und falben und trat . bann wieder, in einen prächtigen Mantel gehüllt, gu ben Andern.

Alle wunderten sich über sein hehres Aussehen, denn Athena hatte seine Gestalt höher und stattlicher gemacht, und Odysseus sprach: "Bater, gewiß hat einer der unsterblichen Götter dir Gestalt und Buchs verherrlicht." "Ja bei den Göttern, erwiederte der Greis, wäre ich nur gestern in solcher Gestalt in unserm Hause an deiner Seite gewesen, wie damals, wo ich an der Spize der Rephallenier die Beste Nerisos am Gestade von Epirus einnahm, dann wäre von meiner Hand dir zu inniger Freude gewiß mancher Freier in die Knie gesunken."

Nachdem fie jo geredet, fetten fich alle zum Mable. Bett fam auch der alte Oberknecht Dolios, der Verwalter bes hofes, mit feinen Sohnen vom Kelbe; fie hatten Dorner gur Ginfriedigung der Baumpflanzung geholt. 2113 diefe ben Obuffeus faben und im Beifte erkannten , blieben fie ftaunend vor ihm fteben. Aber Obnffeus redete fie freundlich an: "Sete bich, Alter, zu uns zum Mable und wundert euch nicht; wir harren schon lange auf euch und find begierig nach Speise und Trank." Dolios eilte mit ausgebreiteten Armen auf feinen Berrn gu, funte feine Sand und fprach: "Beil bir und Segen, lieber Berr, nachdem bu uns gur Freude endlich wiedergekehrt. Doch fage mir, weiß auch Benelope fcon von deiner Beimkehr, oder follen wir ihr einen Boten fenben?" Obuffeus antwortete: "Beruhige bich, Alter, fie weiß es icon", und hieß ihn fich niederseten. Auch die Sohne des Dolios drängten fid, um Oduffeus und drudten ihm bewilltommnend die Sand; dann nahmen fie neben ihrem Bater Blat, und alle ergot= ten fich an dem froben Mable.

### 28. Die Berfohnung.

(Db. XXIV. 413-548.)

Un bem Morgen beffelben Tages batte fich ber Ruf von ber Ermordung ber Freier burch bie gange Stadt verbreitet. Die Berwandten ber Erichlagenen eilten fogleich von allen Seiten mit Rlagen und Seufzen vor ben Balaft bes Dopffeus und trugen ihre Tobten fort, um fie gu bestatten; Die Leichen ber Junglinge von ben benachbarten Infeln legten fie in Schiffe und fandten fie in bie Beimat. Darauf eilten fie in Maffe auf ben Martt, mo Eupeithes, ber Bater bes Antinoos, von Schmerz und Born erregt, unter Thranen alfo gu ber Berfammlung fprach: "Freunde, viel Schlimmes bat biefer Mann ben Uchaern angethan. Erft führte er fo viele und tapfere Manner in feinen Schiffen fort, verlor bie Schiffe und verlor bie Mannichaft; und nun erichlug er beimtebrend bie Chelften bes Bolles. Bohlan, ebe er fich rettet gen Bylos ober Glis, folget ihm und ergreift ibn. Souft tonnen wir furmabr bie Augen nicht aufbeben vor Schmad. Denn ce mare ja eine Schande noch bei fpaten Beidlechtern, wenn wir fur unfere gemorbeten Sobne und Bruder nicht Rache nabmen. Dein, lieber will ich fters ben und ben Schatten ber Befallenen in bie Tiefe folgen. Auf benn, bağ er und nicht entflieht!"

Erbarmen ergriff bie gange Berfammlung, als ber Alte so unter Thönen sprach. Jeht aber tamen der Gänger Phemiod und Medon, der Heroth, aus dem Palafte des Obliffens, wo sie eine erst aus dem Schlase erwacht waren; sie traten in den Kreis der staumenben Manner, welche sie auch unter den Todten geglandt hatten, und Medon sprach ju dem versammelten Beste: "Höret mein Wort, Ithalende, ju dem versammelten Beste: "Höret mein Wort, Ithalende, i Oblissen hat dieses Wert nicht ohne den Willen der Götter vollbracht. Ich selfs sig felbst sah den Gott, der in Memtors Gestatt ihm immer zur Seite stand. Bald träftigte er dem Oblissend das herz, bald schrecke er der her Polificus das herz, bald schrecke er de Freier, daß sie im Saale

entsetzt durch einander taumelten." Als das Bolt dieses hörte, wurden sie von blassem Entsetzen ersaßt, und Halltherses, der versständige Greis und Bogelschauer, begann wohlmeinend: "Ihr Ithakesier, ihr selbst seid schuld an diesem Werke; denn ihr solgtet mir und dem Mentor nicht, als wir euch riethen, eure Söhne von dem thörichten Frevel zurückzuhalten. Boll Uebermuth verschwelgten sie das Gut des abwesenden Mannes und bedrängten frech seine Gattin, als käme er nimmer zurück, und ihr saht ruhig zu. So solgt denn jeht meinem Nathe und laßt den Mann ungekränkt; ihr könntet soust euch selbst noch großes Unheil herbeiziehen."

Das Bolk theilte sich nun in zwei Parteien. Die Einen solgten dem Rathe des Halitherses und blieben ruhig in der Bersammslung zurück; die größere Hälfte aber erhub sich mit stürmischem Geschrei und eilte mit Eupeithes zu den Waffen. Nachdem sie sich in ihre Rüstungen gehüllt, versammelten sie sich vor der Stadt auf dem Blachselbe und zogen dann, von Eupeithes geführt, hinaus, um an Odysseus den Mord der Söhne und der Brüder zu rächen.

Alls Athena vom Olympos herab die zornige Schaar dahingieben fab, trat fie vor ihren Bater, den Donnerer Zeus, und fprach: "Gerricher Zeus, unfer Bater, fage mir, welchen Rath du in deinem Herzen birgft. Willst du das Bolt von Ithata hinfort burch Rrieg und verderbliche Zwietracht guchtigen, ober Friede und Gintracht ftiften?" Beus antwortete: "Tochter, warum fragft Saft du nicht felbft den Beichlug ersonnen, dag Oduffeus heimkehren folle und Rache nehmen? Thue benn weiter, wie bir gefällt. Ich will bir aber fagen, wie ichs für gut halte: nachdem Oduffeus die Freier bestraft bat, foll man durch Schwur und beiligen Bund fich verfohnen und Obpffeus für immer Ronig fein. Wir wollen dann aus dem Bergen ber Betheiligten alles Undenken an den Mord ber Sohne und Bruder tilgen, daß fur die Folge Friede und Gintracht fei und ber Wohlftand wieder blube wie guvor." Als Athena den Willen ihres Baters vernommen, flog fie freudig vom Olympos hinab nach Ithaka.

Obnffeus und feine Freunde fagen ruhig beim Mahle. Rachdem fie fich gefättigt, verlangte ber Beld, daß Giner binausgebe por das Thor und nachsehe, ob die Feinde noch nicht nabeten. Ein Sohn des Dolios erhob fich, um dem Willen des Berrn nachzutommen; taum ftand er auf der Schwelle, fo fah er icon die feind= liche Schaar ganz in der Nähe und rief: "Sie sind da, auf, rüstet Da fprangen alle auf und bullten fich in ihre Baffen, Obuffeus, Telemachos und die beiden Hirten, bann 6 Gohne bes Dolios, ber Greis Dolios felbit und ber alte Laertes. Die beiden letteren wollten bei dieser Gefahr der Ihrigen trot ihrem Alter nicht zurückbleiben und mappneten sich muthig wie in ben Tagen ihrer Jugend. Bon Obuffeus geführt, eilte die kleine Schaar gum Rampfe hinaus. Da nabete Athena in der Gestalt des Mentor und gefellte fich zu ihnen. Als Obuffens fie fah, ward fein Berg fröhlich, und er fprach zu feinem Sohne: "Jest, mein Telemachos, zeige bich, wo die Tapfersten fich meffen, und schände unferen Stamm nicht, ber ftets burch Rraft und Muth fich unter allen "Bater, antwortete Telemachos. Sterblichen ausgezeichnet hat." du wirst feben, dag ich beinen Stamm nicht schände." Laertes vernahm freudig das Wort seines Entels. "Welch ein Tag, ihr Götter! rief er, wie freut fich mein Berg! Sohn und Entel beginnen mit dem Bater den Bettkampf in der Tapferkeit." Jest trat Athena zu dem Greife und fprach: "Sohn des Arkeisios, mir. lieb por allen beinen Genoffen, bete zu Zeus und feiner Tochter Athena und entsende bann im Schwung rafch beine Lange." Mit diefen Worten hauchte Athena dem greifen Selden gewaltigen Muth in die Bruft; er flehte zu Zeus und Athena, ichwang rafch die Lange und fandte fie mit Rraft gegen den Feind. Er traf den Eupeithes, ben Führer ber Schaar, wider die Ruppel bes Belms und zerschmetterte ihm bas Saupt, daß er bumpftrachend zu Boden fiel. Run fturzten fich auch Obuffeus und Telemachos mit Lange und Schwert in den Borderkampf, und fie hatten alle niedergemacht, daß auch tein einziger fein Saus wiedergesehen hatte, wenn

nicht Athena, die Tochter des Zeus, mit lauter Götterstimme unter sie gerusen hätte: "Laßt ab, Ithakesier, vom unglückseligen Krieg! Trennt euch und schonet das Menschenblut!" Da faßte die Ithakesser bleiches Entseten; sie warsen ihre Wassen von sich und eilten, um ihr Leben zu retten, nach der Stadt. Mit furchtbarem Ruse stürmte ihnen Odysseus nach, gleich einem hochsliegenden Adler. Da schleuderte Zeus seinen dampsenden Blitztrahl, daß er grade vor den Füßen der Athena in den Boden schlug. Athena erkannte den Willen ihres Vaters und sprach zu Odysseus: "Halt ein, edler Laertiade, und laß ab von dem Kamps, damit der Zorn des waltenden Zeus dich nicht tresse."

Obhsseus folgte der Mahnung mit freudiger Seele, und Pallas Athena in Gestalt des Mentor erneuerte zwischen ihm und dem Bolke das Bündniß des Friedens. Bis in hohes Alter herrschte er mild wie ein Vater auf dem Throng seiner Ahnen und erfreute sich an dem Glück und der Liebe seines Volkes.

### Sehftes Bud.

### Auswanderung des Aeneas.

- (Inhalt von Birgils Meneis.)
- 1. 3rrjahrten bes Meneas bis ins 7. 3ahr.

(Birgil. Men. III.)

Nachdem bei ber Berftorung von Troja Meneas (Mineias) mit feinem alten Bater Undifes, feinem Gobne Affanius ober Julus und ben Bilbern ber Benaten, ber Schutgotter von Troja, fich auf bas Idagebirge geflüchtet und bort in ben folgenden Tagen bie traurigen Refte bes troifden Boltes um fich versammelt hatte, erbaute er mabrend bes Binters an ben Abhangen bes 3ba gu Untanbros eine Rlotte und ging mit bem Ericheinen bes nachften Friibigbre gur Gee, um fur fid und bie Seinen eine neue Beimat ju fuchen. Sie landeten junachst an ber Troja gegenüberliegenden Rufte pon Thratien und ichidten fich an bier eine Stadt zu grunben, welcher Meneas von fich ben Ramen Minos gab. Aber ein Ungluddzeichen trieb fie bald von bannen. 2018 nämlich Meneas in ben nadften Balb ging, um fdmudenbes Laub fur bie Altare gu holen, an benen er ben Schutgottern ber neuen Stadt opfern wollte, fab er ein graufenerregendes Bunber. Sowie er ein Stämmchen aus ber Erbe rig, floffen von ben Burgeln bie buntelen Tropfen verwesenden Blutes ab; als er fich anftemmte ben britten Schökling aus bem Boben ju giebn, ertonte flagendes Geftobn aus ber Tiefe und eine Stimme fprad: "Bebe, warum gerreißeft bu

meinen Leib, Aeneas! Schone des Todten und bessecke deine frommen Hände nicht. Fliehe dies grausame Land und das habsüchtige User. Ich bin Polydoros, der Sohn des Priamos, den Polymestor hier gemordet; hier überbeckte mich die eiserne Saat durchbohrender Lanzen und wuchs auf zu einem Wald von Bäumen." (Bgl. S. 227.) Schrecken und Angst ergriff den Aeneas, er eilte zurück und meldete seinem Vater und den erwählten Fürsten des Volkes die Wundererscheinung. Sogleich beschlossen sie bas frevelhafte Land zu verlassen und gingen schleunig unter Segel, nachdem sie der Seele des Polydoros durch heilige Blutspenden Ruhe im Grabe verschasses.

Sie fuhren nach Suden und kamen nach Delos. ber beiligen Infel des Apollon, wo der Ronig und Beiffagepriefter Anios, ein alter Gaftfreund bes Undifes, fie freundlich aufnahm. Meneas bat ben weiffggenden Gott in feinem Beiligthum um ein Drafel, in welchem Lante er fich und ben Seinen eine bleibende Stätte grunden follte. Apollon antwortete: "das Land, welches zuerft euren Stamm erzeugt, wird euch auch wieder aufnehmen; fuchet eure alte Mutter. Dort wird bas haus bes Ueneas, feine Rinder und Rindeskinder herrichen über alle Lande." Anchises beutete das Orakel auf Rreta, von wo Teukros einst nach dem troischen Lande gewandert fei, und fie gogen, frober Soffnung voll, diefem reichen iconen Gilande gu. welches, wie die Sage ging, ihr alter Feind Idomeneus verlaffen hatte. Sie gründen an der Rufte eine Stadt, die fie Bergamos nennen. Schon ftanden die Bäufer, icon erhoben fich die Mauern und Thurme der neuen Burg, die junge Mannichaft bestellte das neue Gefild und dachte an Che und Begrundung des Baufes, Aeneas, der Konig, gab Recht und Gefet. Da ergriff ploblich eine tobtliche Seuche das Bolt, und die Baume und die Saaten verdorrten unter bem verderblichen Brande bes In diefer Noth gedachte Aeneas aufs neue in Delos bei Apollon anzufragen, wo das Geschick ihnen Wohnung und Rube bestimmt habe; denn aus ber Seuche erkannten fie, daß auf Rreta Stoll, Sagen d. claff. Alterth. II. 29

ihre bleibende Stätte nicht war. Aber in ber Racht ver seiner Abreise traten die Götterbilder der troischen Penaten vor ihn, von Apollon selbst jur Beisgaung ihm gesender, und verfündeten ihm, daß er Kreta verlassen und nach Besten steuern solle nach dem Laude Besteria oder Italia; dort sei ihnen die neue heimat und eine gläusende herrischaft bestimmt, von der stammten die Urachnen ihres Geschlichtes Dardanos und Jasios. So räumten sie denn wieder ihre Sie und zogen nach Besten, indem sie einen keinen Theil ihrer Genossen in der men Veramos äutrüftliesen.

In bemt jonifden Meere überfiel fie ein furchtbarer Sturm. Rach harter Arbeit laudeten fie an einer ber ftrophabifden Infeln, mo die Barphien wohnten, nachdem fie aus bem Reiche bes Phineus vertrieben worden maren. (G. Band I. S. 220.) Berrliche Rinder und fette Biegen weibeten ohne Sirten ringe in bem boben-Grafe. Die Troer fielen über fie ber und erlegten einen Theil berfelben; aber taum batten fie fich ibr toftlich Dabl bereitet, fo. flogen mit lautem Gefchrei die Barppien von dem naben Felagebirge faufent baber und gerrafften und burdwühlten bie Speifen und füllten, mas fie von bem Dable übrig liegen, mit Schmus und Unrath. Die Troer fuchen Schut unter ber Bolbung eines Relfen binter bichtbelaubten Baumen und bereiten fich ein neues Mabl: aber auch bier bleiben fie von ben Unbolbinnen nicht unbemertt und ungefrantt. Da greifen bie Manner gornig nach Schilb und Schwert und bauen auf bie gefiederten icheuflichen Bafte los. bis fie bas Beite fuchen. Gine von ihnen, Relaino, feste fich auf ber nachften Rlippe nieder und rief unbeilverfundend ben Fremben gu: "Rrieg noch bringet ibr, Aeneas, für bie Ermorbung unferer Rinder und wollt uns aus unserem beimifden Gebiete vertreiben? Drum vernehmet mein Wort: Ihr werdet nach Stalien fommen, wie euch verheißen ift; aber nicht eber werbet ihr bie gelobte Stadt mit Mauern umthurmen, als bis graflicher Sunger euch genothigt, fogar bie benageten Tifche binabzuschlingen." Rach biefen Borten flog fie in ben Balb. Dem Meneas aber und ben Seinen verzagte

bas herg; fie flehten gu ben Göttern um Abmehr bes gebroheten Unbeilis und verliegen eiligft bie unbeimliche Infel.

Run ging ber Weg an ber Beftfufte Griechenlantes binanf, an bem verhanten Reiche bes Obuffeus vorbei bis gur Rufte von Epirus. Mis fie bier landeten, vernahmen fie mit Staimen, baf Belenos, ber Sohn bes Priamos, vermählt mit Andromache, Bettore Gattin, in dem Lande fiber griechifche Bolfer berriche (fiebe S. 274.) Da trieb ben Neneas Die Gehnfucht, Die alten Freunde gu feben, und er ging gu ber naben Stadt. Bor berfelben in einem Saine fand er Andromache, wie fie trauernd an einem leeren Brabmal ihrem geliebten Bettor eine Todtenfpende brachte. Babrend beibe unter vielen Thranen fich noch über ihr und ber 3brigen trauriges Loos unterhalten, fommt aud helenos aus ber Stadt beran, und fie führen erfreut ben lieben Baft in ihre Stadt, melde Selenos im Rleinen nad bein Bilbe ber theuren Baterftabt erbaut batte. Und bie übrigen Troer, Die im Safen geblieben maren, murben jest in Die Stadt berufen und aufs beste mehrere Tage lang bewirthet. Ghe fie weiterfuhren, machte ber Geber Belenos ben Meneas noch mit ben funftigen Gefahren, foweit er vermochte , befannt und entlieft fie mit foftlichen Beidenten.

Die Jahrt ging hinüber an die Oftfuffe Staffens und dam schifflige denn an dem Bestufer Italiens an dem Tiberstrome war ihnen nach der Weisgaung des Helenos ihr fünftiger Bochnort bestimmt. Die fleistige Meerenge, wo die Stylla und die Sharybbis drohten, ließen sie, von Delenos gewarnt, jur Rechten und landeten in der Afghe des tobenden Alectna an der Oftstife Sieitliens. Bahrend sie hier vor Anter lagen, erschien plöhlich aus dem nahen Balde in erdarmtichem Aufgus eine abgemagerte Mannesgestalt. Er bekannte sig als einen Gefähren des Obzigieus, der zufällig hier in dem Kyllopensande gurückgelassen worden war und seitdem in keter Angst vor den wilden Kylsopen fich in den Wäldern werstellt umbertriels. Die Twer vergagen die alle Feindschaft und nahmen ihn erbarmend bei sich auf. Während der

Fremde noch von feinen Leiben ergablte, faben fie von bem naben Berge ben Riefen Bolpphemos mit feiner Beerbe berabtommen, einen graftlichen Unbold mit gebienbetem Auge; er trug einen abgeftumpften Richtenftamm als Stab in ber Sand, mit bem er fich taftend ben Beg fucte. Mis er bas Ufer bes Meeres erreichte. mufch er fich ftobnend und gabnefnirrichend bas ausgebrannte Auge in ber Muth; bann ichritt er mitten burch bas Meer babin, ohne baf bas Baffer ibm bie Seiten nebte. In aller Stille fuppten Die Troer eiligft ihre Untertaue und floben bavon. Der blinde Riefe horte bas Geraufch ber Ruber und lentte feine Schritte barauf au; ba er fie nicht zu erreichen vermochte, erhob er ein furchts bares Gebrull, wodurch bas Bolt ber Ruflopen aus ben Balbern und von den Gebirgeboben berbeigerufen murbe. Gie fturgten in wilder Saft nach bem Ufer und ichauten mit ihren ichredlich funfelnben Augen nach ben bavoneilenden Schiffen, beren fie ju ihrem Bedauern nicht mehr habhaft werden fonnten.

Sierauf segelte die Flotte um die Subliffte Siciliens herum bis an die westliche Spite diese Liandes, wo ein troischer Beld, Atestes, eine Pickerlasjung gegründet hatte. Diefer nahm die Landsleute freundlich auf und behielt sie eine geraume Zeit bei sich. Rencas hatte hier dem demenz, seinen theuren Bater Unchijes durch den Tod zu versieren.

## 2. Meneas in Carthago.

(Birg. Aen. I. IV.)

Hera sah von ber Höhe des Dipmpus die Riotte der Troer auf der Fahrt von Sicilien nach Italien, nicht fern mehr von ihrem Biele, und Jorn und tieser Schmerz ergriff ihre Seele. "Sollen diese verhäften Troer noch zu hohem Ruchm und Glanz bestimmt

fein , follen fie ben Grund legen gn ber Stadt, Die nach bem Schlug bes Schicfals mein geliebtes Carthago gerftoren wird? Rimmer: mehr!" Sie eilt nach Miolia zu Miolos, bem Schaffner ber Binbe, und bittet ibn, bag er feine Sturme lofe und bie verhaften Trojaner im Meere verfente. Miolos geborchet; Die aus ihrem Gefang :nig befreiten Binbe fturgen auf bas Meer und mublen es auf gu tobenben Wogen. Die Schiffe werben mit gerriffenen Segeln und gerbrochenen Rubern in bem Bogenichwalle nach allen Seiten bin . gerifreut; brei rennen auf verborgene Rlippen, brei merben auf eine Sandbant festgebrangt und ringe von Sand umthurmt. Das Schiff bes Droutes wird vom Strubel verfchlungen, mabrend andre, von ben Rluthen gerichlagen und gerichellt, aus ben Rugen zu geben broben und ben einstürzenden Baffern nicht mehr zu widerfteben vermögen. Endlich mertte Bofeibon, ber Meergott, ben Aufruhr in feinem Reiche. Er bob fein rubiges Saupt aus ben braufenben Bogen und fah die gerftreute trojanifde Flotte in ihrer Bedrang: nik. Sofort ideuchte er mit brobenbem Bort bie milben Binbe aus feinem Bebiet und ebnete bie emporte Fluth, Triton und bie Rereide Romothoe machen auf fein Geheiß die auf die Rlippen gerathenen Schiffe wieder frei, er felbft öffnet mit bem Dreigad Die Sandbant und gibt ben festgerannten Rielen wieder freie Babn.

Aeneas hatte mit Muhe sieben Schiffe von der gauzen Flotte wieder ausammengebracht und steuerte mit ihnen ermiddet dem nächsten Ufer zu. Es war die Küste von Libben. Ein ruhiger sicherer Halen aufm sie auf, geschüst von hoben Fessen mud duntes ler Baldung. Im innersten Wintel desselben war eine weitgewölbte Grotte mit sußem Quellwasser und uit Banken aus lebensdigem Stein, eine Wohnung der Rhmphen. Da stiegen sie an's Land und ruhten aus von ihren Mühen. Achates, der treue Freund des Aeneas, lockte aus dem Kiesel den gündenden Funken und fachte ihn zu einer sobernden Flamme an, während andere das nasse naus dem Allessen, um es au Feiner zu rösten, zu germalmen und zu einer Wahlzeit zuzurichten. Unterdessen



stieg Aeneas mit seinem treuen Achates auf den nahen Felsen, um auf das Meer ausguspahen, ob sie nicht einige der verlorenen Schiffe gewahrten. Aber nirgends vor ein Schiff zu sehen, dagegenerstlicken sie unten im Waddhald ein Aubel statticher hirfake. Sogleich eilten sie in deren Rase und rubten nicht eher, als die sie siehen starte Thiere niedergeschossen. Aeneas vertheilte die Deute, jo daß jedes Schiff einen hirfc erhielt; man hotte Wein aus den Schiffen und bereitete ein lederes Mahl. Im Grase gelagert, ersquidten sie sich daruf an Speise und Trant bis in die Nacht, doch er Gedanke an ihre unglücklichen verlorenen Freunde ließ die Kreude in ibrem Kreise nicht ausstennen.

Um folgenden Morgen machte fich Meneas mit Achates auf. um bie Gegend umber ju ertunden. 213 fie in ber Mitte bes Balbes maren, begegnete ihnen Aphrodite (Benus), die Mutter bes Meneas, in Tracht und Gestalt einer jagenden Jungfrau und rief ihnen qu: "Beda, ihr Manner, habt ihr vielleicht eine meiner umberftreifenden Schweftern gefeben?" Meneas antwortete: "Bir faben feine von beinen Schweftern, Jungfrau, ober wie foll ich bich nennen? Dein Untlig und beine Stimme verrath nichts Sterblides. Du bift eine Gottin; Apollos Schwefter vielleicht ober eine ber Mymphen? Doch wer bu auch feift, fei uns gnabig und bilf uns in ber Roth. Sage uns, in welchem Lande wir find? untundig irren wir umber, verichlagen von Bind und Bogen." Aphrodite antwortete: "Du ertheilft mir unverdiente Gbren, Fremdling. Es ift Sitte bei ben tyrifden Jungfrauen, Rocher gu tragen und ben guß fich mit bem Burpuridnth gu gurten. Du bift in punifchem Gebiet, bei Inriern, in ber Dabe ber Stadt Carthago; bas Land ift Libben , bewohnt von bem friegerifden Libbervolle. In ber Stadt Cartbago berricht bie Ronigin Dibo. Sie flob mit ihren Freunden und ihren Schaben aus Thrus im Phoni: tierlande por bem ichlimmen Bruber und baute bier bie Stadt auf bem Grunde, ben fie von bem Libverfürften ertaufte. Doch fagt mir, wer feid ibr und mober fommt ibr, wobin führt euer

Weg?" Nachem Aeneas Austunft gegeben, versicherte Approcite, daß ihnen in Garthago eine freundliche Aufnahme, gu Theil werben wordte; auch machte sie ihnen aus einem Bogelzeichen Hoffunn, daß sie der wahrscheinlich ihre verlorenen Freunde wiederfänden. Deun eben sah man 12 Schwäne, der Berfolgung eines Wolers entromen, sich mit rauschenden flügelt zur Erde senten. sieh mit rauschenden flügelt zur Erde senten. sieht vonkte sich bei Götlich und entsernte sich; rofiges Licht umglänzte ihren Nachen, ihr Gebenah wallte nieder bis zu dem Fügen umd ambrofischer unterfüllte die Kifte. Da ertannte Inenas die Wutter und rief der Scheiden nach: "Warrum doch, o Mutter, täuschei der und ihr die die Kiften und ohne Erug mit dir zuschen?" So tlagte er und leutte mit Achates seinen Schritt den Mauern Carthagos zu. Approdite hüllte beide in bergenden Nebel, damit Niesmand sein füren Wege aufhalte.

Best ftehn fie auf bem Sugel, ber ihnen ans ber Rabe einen Ueberblid über bie Stadt und bie Burg bot. Meneas bewunderte bie machtigen Bauten, die Thore und die langen gepflafterten Stragen. In larmenbem Gifer icaffen die Thrier an ihrem Berte, führen bie Mauern auf, thurmen bie Burg, malgen bie Quaber. Sier werden Fundamente gegraben fur neue Saufer, bort behaut man Gaulen jum Schmud bes Theaters; andre graben ben Safen aus. "D gludliches Bolt, bem es icon vergonut ift, feine Mauern gu bauen!" fprad Meneas, indem er feine Blide fiber Die fich erbebenben Binnen ber Stadt ichweifen ließ, und ging bann rafchen Schritts mitten unter bas Getummel ber Danner, ohne von ihnen bemertt zu werden. In der Mitte ber Stadt wurde in einem Saine ber Göttin Bera ein prachtiger Tempel erbant. Mis Meneas in diesen bineintrat, fab er eine Reibe berrlicher Bilber, welche die tapferen Rampfe und die Leiden bes trojanifden Bolfes barftellten, und er erfanute gu feiner Freude, daß man bier ein Berg hatte fur ihr Unglud. Bahrend er noch bie Gemalbe bewundernd betrach: tete, ericbien, begleitet von einem Gefolge bewaffneter Jünglinge, die Königin Dido, eine schöne erhabene Gestalt gleich der jugendlichen Artemis. Sie ließ sich in der Borhalle des Zempels auf
einem Theon nieder und Prach den verfammelten Mömnern Recht
und vertheilte gleichmäßig unter sie die Arbeiten des Baues. Da
sahen Aeneas und Achates mit Staumen und Freude unter der sich
prängenden Menge ihre durch den Sturm von ihnen getrennten
Freunde. Diese traten vor die Königin und gaben sich als die Genossen des durch einen Sturm von ihnen verschlagenen Aeneas zu
erfennen, baten um Schut und die Ersaubnig, ihre zerschellten
Schisse multer wieder beritellen zu dürsen, um, wenn sie wieder
mit ihrem Führer vereinigt würden, mit ihm nach Italien zu ziesen; sie ihr geliebter König im Sturme umgedommen, so vollten
sie nach Sicilien gurtücken zu dem König Atches.

Die Ronigin nabm die Bittenden freundlich auf und verfprach ihnen Schut und Unterftutung. "Ber tennt nicht, fprach fie, ben großen Meneas, das berrliche Mion und fein trauriges Gefchid? Bir wohnen bier nicht fo fern aus ber Belt, bag wir euren Rubm nicht vernommen batten; auch ift unfer Berg nicht unempfindlich und bart. Drum mogt ibr nach Besperien ober nach Sicilien fteuern wollen, ich will euch ficher und nicht ohne reiche Borrathe entfenben : wenn ibr aber lieber bier im Lande bleiben wollt, fo betrachtet meine Stadt ale die eure. Bare boch auch euer Ronig bier. Gleich will id zuverläffige Mannichaft aussenden und an bem gangen Meeres: ufer nach ihm fuchen laffen." Raum batte Dibo alfo gefproden, fo theilte fich die Bolte, welche bisher ben Meneas und Achates umhullt hatte, und ber troifde Deld trat in ftrablender Schonbeit por die erftaunte Ronigin. Diefe bieg ibn freundlich in ihrer Stadt willtommen und führte ihn mit feinen Benoffen in ihr reiches Saus, wo fie ein foftliches Gaftmabl ibm gu Ebren bereiten lieft. Seinen Leuten am Ufer fendete fie reichliche Nahrungemittel. Meneas aber ließ feinen Freund Achates fcnell zu der Flotte hinabgeben und feinen gartlich geliebten Sohn Astanios berbeicheiben, mit toftlichen Befdenten, welche er aus bem Untergange von Troja gerettet batte.

Approdite fürchtete unter ben treulofen Thriern für die Gider- . heit ihres Sohnes Neneas. Sie bat baber ihren Sohn Gros (Cupido), bag er in ber Beftalt bes Anaben Ustanios fich nach Carthago begebe und bas Berg ber Dibo gur Liebe fur Meneas ent= flamme. Der Liebesgott mar ju biefem Spiele gerne bereit und ging, mabrend Aphrobite ben Astanios ichlafend gu bem buftigen Baine Idalione entführte, an beffen Statt in Begleitung bes Achates nad Carthago, wo in bem Balafte ber Ronigin die Trojaner und vornehmen Thrier icon am Dable fagen. Die Ronigin mar ent= gudt von bem anmuthigen Rnaben, ber bie iconen Buge feines Baters trug, und ließ ibn mabrend bes Belages nicht von ihrer Seite. Da erlag fie ber Macht bes Gottes. Babrend bei frobli= den Gefprachen bie Beder freiften, mabrend Meneas, von ber Ronigin gebeten, Erojas und feine eigenen Gefdide ergablte, brang allmählich eine glübende Liebe zu bem iconen Selben in ibr Berg, und je langer ihr Muge an feinem Untlit bing, befto bober und beifer ichlug in ihrer Bruft ber Brand ber Leibenichaft auf. MIB in fpater Racht bie Gefellicaft gur Rube angeinanberging. mar Meneas ihr einziges Sinnen und Denten.

Hera, welche alles aufbot, um ben Uenas von Italien zurüdzuhalten, suchte bie Absichten ver Approblie zu ihren eigenen Iwesten auszubeuten und machte ihr baher den Borfolgag, eine Bermählung des Uenas und der Dido zu Wege zu bringen. Approblte ging gerne auf den Borfolgag ein, da auf diese Beise die ungläusliche Irricht ihred Sohnes enden und er in Carthago eine glänzende Jertschaft gewinnen werde. Nenas selbst twad die Göttinnen ins Reh gelodt; die liebreizende Königin gewann sein glanzen, dag er der großen Berbeigungen, die seinem Stamme geworden, verzag und in Carthago mit ihr die Perrichaft zu theis len gedacht. Wer Zens, der Lenter der Weltgeschiede, konnte nicht zugeben, daß der Schlied des Schiffals, wonach durch das Beschiede, der Auflag die der Arenaden in Italien der Grund zu einem weltbeherrsschieden beische gelegt werden sollte, unerfüllt bleibe, und sichte,

baher durch hermes bem Aeneas ben Befeh ju, Carthago ichlennigft zu verlaffen und nach Italien zu fteuern. Aeneas geborchte, wenn auch mit schwerem Bergen, bem Gebote bes Zeus, und nachbem er in aller Stille bie Riotte zur Abfahrt hatte ruften laffen,



Dibo, bon Meneas berlaffen.

ging er, taub gegen das Flehen und die Borwürfe der verrathenen Dido, unter Segel. Da beschieft die Unglüdliche, Berlassen glierben. Sie läßt einen hohen Scheiterhausen in dem Hofe ihres Ralastes aufthürmen und bohrt sich auf demselben, während die Flamme zu lobern beginnt, das Schwert in die gequalite Bruft.

3hr fterbendes Muge mar nach ben weißen Segeln gerichtet, bie ferne auf bem Meere in baftiger Gile bie libvice Rufte floben.

## 3. Jahrt bon Carthago nad Latium.

(Birg. Men. V-VII, 147.)

Rachdem Meneas Carthago verlaffen batte, murbe er burch einen Sturm wieder an die Beftfpige von Sicilien getrieben, mo Afeftes berrichte. Es war grabe ein Jahr vorüber, feit er gum erstenmale bier gelandet; brum bielt er am Todestage feines Baters prachtige Leichenspiele an beffen Grabe. Babrend bie Manner und Junglitige fich an ben Spielen ergobten, reigte Bera burch ibre Botin Bris die Frauen, welche am Deere fagen und ben Unchifes betlagten, daß fie die Flotte in Brand ftedten, damit dem trauri: gen Umberichweifen auf bem Deere endlich ein Biel gesett werbe. Die Manner eilten erichredt berbei, aber menichliche Rraft vermochte nicht ben gewaltigen Brand ju lofden; ba fanbte Beus, von Meneas angerufen, einen ftarten Platregen und tilgte bas Dies Ereignig mar aber für Meneas Beranlaffung, bag er die Frauen und die ichwachen Manner, die ben Mübfalen ber Fahrt nicht mehr gewachsen und zum Rriege untqualich maren, in Sicilien gurudliek und ihnen bie Stadt Acefta baute.

Sobald die Schiffe wieder hergestellt waren, sehte Aeneas seine Reise fort. Wind und See waren gewogen, und die Fiotte zog, von dem Steuermann Palimurus gesübrt, ruhig dahin. Die Racht sant herab, die Mannschaft legte sich zur Auf; nur Palimurus, am Steuer sigend, solles kein Auge. Da nachte ihm durch die thausge Racht der Schlafgott, sehte sich in der Gestalt des Phorbas auf's Steuerverbed und prach zu ihm: "Palimurus, da Meer trägt ihm: "Palimurus, da Meer trägt

selbst die Flotte, und ber Wind athmet fiet und gleich; es bietet sich ein Stündhen gur Rube. Lege bas Haupt nieder und schliebe bie midden Augen; ich volll selbst ein wenig beines Amtes water. Aber Balinurus widerstrebte; er hielt sein Steuer fest in den Hauben und schauben und schauben und ich auch einem Aberig einschliebenen Abau der Bertagte der Gott mit einem Aveige einschliebenen Thau der Lethe auf seine Schläse, und bald schwamm sein Auge in süßer Beläufung. Raum hatte der Schlaf seine Glieder gelöst, so gerbrach des Verech, und der Setuernman siel mit dem Setuer in die See. Nach turzem Erwachen bedeckten den Unglüdlichen, der vergebens um Hilfe rief, die Wellen; das nache Vorgebirg Kalinurus erbielt von ibm den Anner

MIS Mencas ben Untergang feines Steuermannes gemertt, übernahm er felbst bie Führung und lentte bie Flotte an ber itali= ichen Rufte bin. Gie tamen an ben feirenufifden Infeln vorbei, ben Infeln ber Seirenen, welche porbem jedes porüberjegelnbe Schiff burch ihren Baubergefang ins Berberben lodten, nachbem aber Obpffeus ungefrantt an ihnen vorübergefahren mar, nach bem Schluffe bes Schidfals fich ben Tob gegeben hatten, und fuhren bann in ben hafen von Cuma ein. Dort ging Meneas mit ber Sibylle Derphobe burch einen tiefen Schlund in Die Unterwelt binab, um feinen Bater Unchifes ju feben und fich von ihm bie Butunft eröffnen ju laffen. Bon Cuma aus ichiffte er nordmarts nach Cajeta, bas feinen Ramen von Cajeta, ber Amme bes Meneas. erhielt, welche bier von bem Tobe ereilt warb. Nordlich bavon liegt Circeji, wo die Zauberin Rirte (Circe) haufte. Die Troer fchifften mahrend ber Racht eilende vorbei; fie borten aus ber Ferne bie graufigen Stimmen ber Lowen und Baren, ber Saue und Bolfe, in beren Geftalten bie ichlimme Zauberin bie ungludlichen Menichen gebannt batte, welche an ihre Rufte gefommen maren.

Enblich gelangten fie an ben Ausfluß bes Tiberftroms, ber fich in einer ftillen Balblandichaft wirbelnd in das Meer ergoß. Sie fliegen ans Land und lagerten fich in bem Schatten ber Baume,

um ein ländliches Mahl zu sich zu nehmen. Sie hatten mannigfaltige Früchte auf Ruchen von Spelt aufgehäuft. Als fie nun die Früchte gegessen und die Eglust sie trieb, auch die Ruchen zu zerbrechen und zu verzehren, da rief auf einmal Askanius scherzend: "Ei, wir verzehren ja die Tische!" Da brach alles in lauten Jubel aus; benn fie faben jest die drobende Beiffagung ber Sarppie Relaino in unschädlicher Weise erfüllt und erkannten, daß sie ben Ort ihrer Bestimmung erreicht. Aeneas erhob fich freudig und rief: "Beil dir, o Land, das mir das Schickfal verheißen, Beil euch Benaten, die ihr mir treu von Troja gefolgt feid! Sier ift unfer Wohnsit und unfer Baterland!" Darauf umflocht er sich das haupt mit laubigem Gezweig und rief den Genius des Ortes an und die Mutter Erde und die Strome bes Landes und den Zeus, ben bochften Lenker aller menichlichen Geschicke. Dreimal antwortete Beus feinem Bebete mit lautem Donner aus beiterem himmel und ließ ihm ein funkelndes Bewölke herniederftrahlen. Da erfannten alle, daß der Tag genahet war, wo fie die verheißenen Mauern gründen follten; fie erneuten eifrig ihr Mahl, ftellten die vollen Mischkrüge auf und schmauften froben Bergens bis tief in die Nacht.

Am anderen Morgen errichtete Ueneas am Gestade ein Lager und umgab es zum Schutz mit Graben und Ball.

## 4. Der Rampf um die neue Beimat.

(Birg. Men. VII-XII.)

Ueber die friedlichen Gaue von Latium, wo Aeneas gelandet war, herrschte damals in der Stadt Laurentum der alte Latinus, ein Sohn des Faunus, Urenkel des Saturnus. Er hatte nur eine

einzige Tochter, Lavinia, um beren Hand viele Fürsten weit und breit sich bewarben; doch der schönste von allen Freiern war Turnus, der edle Rutulerfürst von Ardea, begünstigt von Amata, der Mutter der Jungsrau, deren Nesse er war. Aber wunderbare Götterzeichen sowie die Weissaung des Faunus, welche der besorgte Bater eingeholt, verwehrten die She mit einem einheimischen Fürzsten und wiesen auf einen aus der sernen Fremde kommenden Sidam hin, der den Ramen ihres Stammes bis zu den Sternen erheben werde. Als daher Aeneas gleich am solgenden Tage nach seiner Landung eine glänzende Gesandtschaft an den König absandte und einen mäßigen Sit für sich und seine Bolt und seine heimischen Götter sorderte, ertheilte Latinus in Erwägung der ihm gewordenen Wunderzeichen und Orakel eine freundliche Antzwort und bot dem gelandeten trojanischen Helden die Hand seiner Tochter an.

Hera hatte ihrem Haß gegen Aeneas und die Troer noch nicht entsaat; sie konnte ihnen zwar, das wußte sie, die vom Schicksal be= stimmte Berrichaft nicht wehren, noch die Bermählung vereiteln, aber fie wollte doch die Gründung des Reiches möglichst verzögern, und zur Beibe ber hochzeit follten noch Strome von Blut fliegen. Sie reizte durch die Furie Alekto die alte Königin, welche dem Bund mit dem Fremden widerftrebte, ju rafender Buth und entflammte ben friegerischen Turnus wegen ber Berschmähung gu wildem Toben, daß er die Troer und zugleich den Latinus mit ver berblichem Rriege heimzusuchen beschloß. Doch fie ging noch weiter und trennte auch die Macht bes Latinus und des Aeneas. Askanius nämlich, der an den Ufern des Tiber jagend umberftreifte, fcof mit seinem Pfeil eine Sindin, welche, aufgezogen von Thr= rhus, einem Unterthan bes Latinus, frei und gahm umberging, eine Luft feiner Rinder, ein Liebling allem Bolte, das umber-Als das verwundete Thier fich achzend zum Stalle fcleppte, fturzten Thrrhus und feine Sohne und die ganze Rach= barschaft zornig und racheschnaubend auf Askanius los, dem seiner=

feits die troifche Jugend ju Bulfe eilte. Es entspann fich ein muthenber Rampf, in welchem auf beiben Seiten viele Menichen Mis bie Rampfenben fich endlich trennten und bie Leichen ber gefallenen Latiner in bie Stadt getragen wurden, entstand ein tobender Aufruhr. Amata, die Ronigin, und die von ihr fortgeriffenen Beiber mit bem gefammten Bolle forberten Rrieg, Rrieg gegen die fremden Abenteurer, die fich frech und übermuthig in ihr Latinus vermochte bem Sturm nicht gu Gebiet einbranaten. wiberfteben, er ichlog fich in fein Sans ein und überließ die Bugel bes Reiches feinem Beib und ber tobenben Menge. Bera felbit riegelte bie Pforten bes Janus auf, Die nach altem Brauche beim Beginn eines Rrieges geöffnet murben, und balb ftand, von Turnus aufgerufen, bas gange Land umber friegeluftig in Baffen. Un ber Spibe bes gefammten Rriegsvolfes ftand ber junge helbenmuthige Rutulertonia Turnus, an feiner Seite Megentius, ein wilber graufamer Ronia aus Setrurien, ber, megen feiner Eprannei von ben Betrustern verjagt, mit feinen Unbangern bei Turnus eine Buflucht gefunden batte. Dit friegeluftiger Mannichaft tamen Aventinus, ber ftarte Gobn bes Bercules, Catillus und Coras aus Tibur, Caeculus aus Pranefte, Deffapus und Claufus und viele andre Belben, auch Camilla, die Belbenjungfrau aus bem Stamme ber Bolster, tapfer und icon wie eine jugendliche Amazone.

MIS Aeneas so ringsum sich die Bölker in Waffen erheben sah, sowinkte sein derz rathsos in banger Sorge, wie er mit seiner geringen Mannichaft gegen solche Wenge bestehen sollte. Da erschien ihm im Traume der Flusgott Tiberinus, der ihm als dem Begrinder der fünstigen Kömergröße gewogen war, und rieth ihm, bei Gvander, dem ans dem palatinischen Berg, wo nachmals Nom stadt, eingewanderten Arfaderstriften, hüsse zu sigen; dem des Wegerwar ein Feind des ihn stets bedrängenden Turnus und des Wegenstins. Leneas solgte dem Kathe des Gottes und suber dagenden Tage in zwei Schiffen den Tiber hinauf zu dem palatinischen Hagen.

stützung 400 Reiter, die von seinem helbenmüthigen Sohne Pallas angeführt wurden. Zugleich gab er ihm den Nath nach Hetrurien zu gehen, dessen Bölker unter den Wassen stünden, um den verstriebenen Tyrannen Mezentius und seinen Freund Turnus zu beskriegen, und einem Orakel gemäß einen fremden Führer suchten. Ueneas schiekte daher einen Theil seiner Leute wieder auf den Schissen nach seinem Lager zurück und ritt mit Pallas und seiner Schaar nach hetrurien.

Bera hatte unterdeffen den Turnus durch Bris von der Abwesenheit des Aeneas benachrichtigt und angetrieben, das trojanische Lager zu bestürmen. Die Trojaner beschränkten fich nach ber Borfcrift bes Aeneas auf die Bertheidigung ihrer Berfchanzungen und fclugen die Angriffe des Turnus tapfer ab. Da versuchte diefer, die Schiffe ber Trojaner, welche zwischen dem Wall und dem Aluffe in Sicherheit gebracht waren, in Brand zu fteden, und es mare ihm gelungen, wenn nicht Bens burch ein Bunber bie Schiffe vor foldem Untergange bewahrt hatte. Die Schiffe maren nämlich aus den Stämmen eines haines der Rhea Rybele, der Göttermutter, im Idagebirge gebaut worden, und Beus hatte bamals feiner hehren Mutter versprochen, daß diese Schiffe fein Ende, wie die gewöhnlichen Schiffe, haben follten. Als daher Turnus ihnen mit der Brandfadel nahte, riffen fie fich von den Tanen los und fturgten fich niedertauchend in bas Meer; als fie wieder gleich Schmänen hervortauchten, schwammen fie als liebliche Meernymphen durch Mit neuem Gifer griffen jest die italischen Schaaren die Fluth. bas trojanifche Lager an, benn fie glaubten, bag jest nach bem Berlufte der Schiffe die Fremdlinge dem ficheren Berderben verfallen feien; aber die Troer vereitelten jeden Angriff. Deshalb jog Turnus gegen Abend ab und ichloß das Lager von der Land= feite mit einer ftarten Bache ein. Die Racht über ftanden bie Troer beobachtend auf dem Ball und an den Thoren, mabrend die Reinde in ihrem Lager bei Wein und Spiel fich die Zeit verfürzten.

Un dem einen Thore bes trojanifden Lagere ftand ein tapferes Freundespaar Bache. Difins bien ber altere, ein ftarter tampfaeübter Rrieger; ber jungere, Gurhalus, faum bem Anabenalter entmachjen, mar ber iconfte Jungling im troifden Beer. Mis biefe in bem feindlichen Lager bie Bachfeuer allmablich verlofden faben und merkten, bag ber Bein und ber Schlaf bie Mannicaft bemaltigt babe, tam ibnen ber Gedante, burch ben Feind fich binburdzufchleichen und bie Boticaft, welche bie Gubrer bes Beers von ihrer Bedrangniß bem Meneas gufenben wollten, gu beforgen. Die perfammelten gubrer und Astanius nahmen freudig bas Unerbieten an, und nun ichlichen fich bie beiben Sunglinge mobibemaffnet burd bas nachtliche Duntel ben Graben entlang in bas feindliche Lager. Bier lagen die Rrieger forglos und weinberaufcht in tiefem Schlaf. Die beiben Troer machten fich über bie Schlafenden ber und morbeten Ginen nach bem Andern. Endlich, als icon im Often es zu tagen begann, eilten fie ins Freie. Da begegnete ibnen eine Reiterichagt, welche Turnus von ber Stadt nach bem Lager gefendet hatte, und rief fie an; fie aber fluchteten ohne Antwort in den naben Balb. Doch ber Feind, ber Dertlichfeit fundig, befette alle Ausgange, mabrend ein Theil burch bas Geftrupp fie verfolgte. Rifus entfam gludlich aus bem Bereich ber Reinde und rettete fich in bas Befilbe; bod als er fich nach feinem Freunde umfab, mar er nirgends gu finden. Er eilte beforgt gurud und ertannte burd bas Dammerlicht, wie ber gurud: gebliebene Gurhalus von allen Seiten von ben feindlichen Reitern umftellt mar. Da ichleudert er, um ben Freund gu befreien, aus verborgenem Sinterhalt feine Lange und ftredt einen ber Reiter Ein neuer Speermurf fallt einen 3meiten. Buthfonaubend fturgt jest Bolfcens, ber Führer ber Schaar, auf Guryalus ein und ruft: "Go follft bu benn fur beibe mir bugen!" "Dier ift der Feind!" ruft Nifus verzweifelt, indem er aus feinem Berftede bervorfpringt; "icone ben Unichulbigen; mein Speer Stoll, Gagen t. claff. Altertb. II. 30

hat sie beide gemordet!" Ehe er sich rettend zwischen beide stürzen konnte, hatte Volscens dem Euryalus sein Schwert in die Brust gestoßen. Der zarte Jüngling sinkt zusammen, wie eine Burpursblume, die von der schneidenden Pflugschaar ersaßt ward, wie der Mohn mit ermattetem Schafte das Haupt beugt, wenn ihn der Regen schwert belastet. In zornigem Schwerz stürzt sich Nisus den ihn von allen Seiten umdrängenden Feinden entgegen, um den Tod des Euryalus zu rächen, und sinkt endlich aus vielen Wunden blutend, sterbend auf den entseelten Leib seines Freundes. Die abgehauenen Häupter der beiden Jünglinge, auf Speere gesteckt, verfündeten ihren Freunden im Lager ihr unglückliches Ende.

Turnus fest am nächsten Tage die Bestürmung des Lagers fort, aber mit fo geringem Erfolg, dag Bitias und Bandarus, Bwillingsbrüder vom 3ba, zwei gewaltige Reden, welche an dem einen Thor Wache hielten, ihr Thor öffneten und fich mit ihrer Schaar hinaus auf den Feind fturzten. Sie brachten diesen in große Berwirrung und richteten ein arges Blutbad an, bis Turnus, von einer andern Seite herbeieilend, dem Rampfe eine andere Bendung gab. Er schmetterte den Bitias nieder und wüthete fo unter der troischen Schaar, daß Pandarus schnell das Thor wieder jufchlug, ohne zu bedenten, daß er viele ber Seinen ausichlof, ohne zu seben, daß Turnus im Lager eingeschlossen mar. desselben ansichtig ward, stürzte er erzurnt über den Mord seines Bruders auf ihn ein, er glaubte ihn jest gang in feiner Gewalt; aber Turnus verlor mitten im feindlichen Lager ben Muth nicht, er hieb den anfturmenden Pandarus mit dem Schwerte nieder und wuthete dann unter ben übrigen, wie ber Tiger im Schafstall. Nachdem er viele zu Boden gestreckt, warf er sich mit der blutigen Ruftung in ben Tiber, ber die eine Seite des Lagers bedte, und ichwamm zu feinen Freunden gurud.

Unterbeffen hatte Aeneas mit den Hetruskern einen Bund geichloffen und zog, von einem zahlreichen Heere derfelben begleitet, zur See in vielen Schiffen zu seinem Lager zuruck. Unterwegs erschienen ibm die Meernomphen, die aus seinen Schiffen entstanben waren, und verfündeten ibm die Bedrangnig ber Seinen. Darum beschleunigte er seinen Lauf. Gleich bei ber Landung ent= fpann fich ein wilder Rampf, in welchem fich außer Ueneas besonders Ballas, der Sohn des Evander, auszeichnete, aber endlich unter den Sanden des Turnus den Tod fand. Um ben jungen Freund zu rachen, frurzt fich jest Meneas mit doppelter Buth auf den Feind und schlägt ihn in die Flucht, mabrend zugleich vom Lager aus Askanius durch einen Ausfall ihn unterstütt. Turnus batte in biefer Schlacht feinen Tod gefunden, wenn er mit Aeneas zusammengerathen wäre; aber Hera, seine Gönnerin, führte ihn aus der Schlacht, indem fie ein Scheinbild des Meneas vor ihm ber flieben ließ bis auf ein Schiff am Meeresufer. Sobald Turnus in diefes hineingesprungen war, zerriß die Göttin das Ankertau und führte ihren Liebling an bas Ufer von Ardea. Der wilde Mezentius aber und sein Sohn Lausus fanden in dieser Schlacht durch Aeneas den Tod.

hierauf folgte ein Waffenstillstand zur Bestattung ber Todten. Die Leiche bes Ballas fendete Meneas feinem alten Bater Evander Bahrend in der Stadt Laurentum nach fo berben Berluften fcon der größte Theil des Bolfes und der Konig Latinus felbst für den Frieden sprachen, andere bagegen, namentlich der friegerische Turnus, bem widerftrebten, rudte Meneas mit feinen Schaaren von verschiedenen Seiten gegen die Stadt beran; die Reiterei nabte durch die Gbene, das Fugvolt, von Meneas felbst geführt, tam von der Seite über die Berge. Diefem legte Turnus einen Hinterhalt, mabrend er der Reiterei die Camilla und den Meffapus Auf diefer Seite entspann fich eine brausenbe entgegenichidte. Reiterschlacht, in welcher die Amazone Camilla Bunder ber Tapfer= feit that, bis der tödtliche Speer des Arruns ihr in die offene Bruft drang. Ihren Tod rächte die Göttin Artemis, ihre Freundin und Schützerin, durch die Hand der Rymphe Upis, welche, von ihr auf bas Schlachtfeld gefendet, bem Arruns einen ichwirrenden Bfeil in die Brust bohrte. Der Tod der Camilla aber verursachte eine alls gemeine Flucht der Nutuler. Alls Turnus hiervon die Kunde ershielt, verließ er seinen hinterhalt, um den Flüchtenden hülse zu bringen. Jeht konnte Aeneas ungehindert durch die Gebirgssichlucht in die Ebene herabziehen, und es wäre in der Nähe der Stadt zu einem harten Tressen gekommen, wenn nicht die hereinbrechende Nacht dem Giser der beiden heerssührer ein Ziel gesetzt hätte. Sie verschanzten sich beide nicht fern von der Stadt.

Um folgenden Tage erbot fich Turnus, ba er bie Muthlofigfeit ber Latiner fah, zum Zweikampf mit Aeneas, und obgleich Latinus . und Amata beforgt dagegen sprachen, so wurden doch die Borbereitungen zu bemfelben getroffen. Man mag ben Rampfraum ab, brachte die Opferthiere zur Beschwörung des Bertrages und stellte die Bedingungen fest. Wenn Turnus fiegte, so wollte Aeneas mit den Seinen zu Evander ziehen und allem Kriege für die Zufunft entfagen; fiegt Aeneas, fo foll Lavinia feine Gattin werden und beide Bölfer, Latiner und Troer, zu ewigem Bunde vereinigt sein, Latinus aber vor der Sand die Herrschaft behalten. Diefer Bertrag gefchloffen ward, bestimmte Bera die Schwester bes Turnus, die Nymphe Juturna, daß fie die Jugend ber Rutuler mit Beforgnig um das Leben ihres Königs erfüllte und zum Bruche Des Bertrages reizte. Plöblich begannen fie die Mannschaft bes . Ueneas anzugreifen, fo daß bald wieder ein allgemeines Rampfgewühl entstand, in welchem Meneas felbst durch einen Pfeil nicht leicht verwundet murde. Er gog fich aus bem Treffen gurudt, murde aber von Aphrodite fogleich wieder geheilt. Als er wieder neu gestärtt in Die Schlacht gurudtehrte, umringt von feinen tapferften Genoffen, da fürchtete Juturna für bas Leben ihres Bruders, ichwang fich in beffen Streitwagen in ber Geftalt feines Bagenlenfers Metiscus und fuhr ihn ringsum auf dem Schlachtfeld umber, ftets babin, wo fein Begner Aeneas nicht zu fürchten mar. Aeneas, des langen Suchens und vergeblichen Berfolgens mude, wandte fich endlich auf den Rath feiner Mutter mit den Tapferften feines

Deeres gegen bie Stadt Laurentum, um fie mit Baffen und Rlams men anzugreifen und bie Weinde burd Bernichtung berfelben für ben Bruch bes Bertrages gu ftrafen. Mls baburch ein mufter Tumult in ber Stadt entstand, Die einen ber Bürger nach Frieden fchrien, die andern gur Abwehr auf die Mauern eilten, Gefchoffe hin und wieder flogen und icon die geschlenderten Flammen ber Troer die Thurme und die Saufer entgundeten, da ward die alte Ronigin, welche von bem Dadje ihres Saufes bem tobenben Rampfe gufchaute, von wilder Bergweiflung erfaßt; fie glaubte, Turnus, ben fie ftets zum Rriege gereigt, fei in ber Felbichlacht gefallen, und indem fie fich bie Schuld von feinem Unbeil beimaß, befchloft fie an fterben. Sie gerrift ibr Burburgewand und erbangte fich aut Gebalf ihres eigenen Saufes. Lautes Gefchrei und Rlagen burch: tonte bie Stadt, fobald fich bie Runde von bem Tobe ber Ronigin verbreitete. Mis Turnus bies borte, als er in ber Stadt ben Thurm brennen fab, den er felbft jungft gur Bertheidigung auferbant, und zugleich ein Bote ericbien mit ber Radpricht von bem, mas in ber Stadt gefcheben, ba ließ er fich von ber beforgten Schwefter, bie er langft unter ber Gulle feines Bagenlenfers erfannt, nicht mehr gurudbalten und eilte mitten burd bie Schaaren ber Reinde ber Stadt gu . um ben Meneas aufgufneben und im 3weitampf mit ibm eine endliche Enticheidung berbeiguführen. Bald trafen fid) die beiben Belben und fturgten in mutbenbem Rampfe gegeneinanber. Rachbem fie ihre Langen ohne Erfolg gefdleubert, rannten fie mit ben Schwertern auf einander los; Schlag fiel auf Schlag, bis bie Rlinge bes Turnus auf ber Ruftung bes Meneas, Die Bephaiftos gefertigt batte, breifach und vierfach gerfprang. Er flob, von Meneas verfolat, in weiten Rreifen burch bas Gefilbe zwifden ber Stadt und ben Schaaren ber Troer, ohne bag ibm einer ber Seinen naben und ein neues Schwert reichen tonnte. Der Speer bes Mencas war, als er guerft ibn gegen Turnus gefchleubert, in ben Burgeln eines wilden Delbaums, ber bem Kaunus geweibt mar, fteden ge-. blieben. Jest wollte ihn Aeneas, ba er ben Gegner im Laufe nicht

erhafden tonnte, ausreißen, um ben Turnus aus ber Ferne gu treffen; aber Faunus, von Turnus um Gulfe augerufen, vereitelte fein Bemubn. Babrend er vergebens mit aller Rraft bie Lange berauszureifen ftrebt, eilt Juturna in ber Geftalt bes Wagenlenfers Metiscus zu bem Bruber und reicht ibm ein neues Schwert. Run aber lagt aud Approbite ibren Sobn nicht im Stide; fie fliegt ungesehen bergu und gieht ben Speer aus ber Burgel bes Delbaums. Mit neuem Muthe und neuen Baffen, ber Gine mit bem Schwerte, ber Undre mit ber Lange bewehrt, traten bie beiben Belben fich wieder entgegen. Im Olympus aber mar ber Untergang bes Turnus befchloffen. Beus fandte Graun und Entfeben in feine Bruft , daß ibm die alte Rraft aus ben Gliebern entichwand. Meneas ibm nabt, will er einen fdweren Felbstein ibm entgegenidleudern; aber er vermag bie wuchtige Laft taum zu ichwingen und erwartet mit bangem Bergen ben Speerwurf bes Begners. Bie eine buntele Bindebraut fauft bie Lange bes Meneas baber, durchbohrt Schild und Banger und bringt ibm tief in die Sufte, bag er unter bem lauten Webruf ber Seinen gufammenbrechend in bie Rnie fintt. "Ich verdiente es fo , fprach er fleinmutbig , indem er feine Rechte ju bem Sieger emporbob, ich will feine Gnabe, brauche bein Glud! Doch wenn bich ber Jammer meines alten Baters ju rubren vermag, fo erbarme bich fein; gib ibm mich ober, willft bu's nicht anders, meinen tobten Leib gurud. Ich gebe mich befiegt, Lavinia ift bein; fete beinem Saffe ein Biel." Schon wollte Die Geele bes Meneas fich jum Mitleid wenden, ba fab er um bie Schultern bes Befiegten bas Bebrgebente bes Ballas, bas er biefem nach feiner Erlegung abgenommen. Die Erinnerung an ben blutigen Tod bes geliebten Junglings regte ben Born bes Meneas von neuem auf, und er fließ grimmig bem Feinde ben falten Stabl in bie Bruft.

Nach dem Tode des Turnus gab Latinus willig die hand feiner Tochter Lavinia dem Aeneas, und Troer und Latiner, die fich bisher blutig betämpft, vereinigten fich zu Einem Bolte. Aeneas



erbaute sich in ber Nahe bes Tiber eine Stadt, die er seiner jungen Gemassin zu Liebe Lausinium nannte. Dreisig Jahre nach der Gründung von Lavinium, baute Alfanios der Julius die Stadt Alfa Longa, von wo aus 300 Jahre später Nomnlins und Remus, aus dem Geichsteche des Julius, das zur Weltherrichaft bernsenen gemeinschen.



- and linesgle





